











elushoff raf non amid had 2 de

SS

odinide de mi molisis

in sen Jebren 1819 bis 1865.

greenings come in sentiment his Correct constitution.

dutaine Lealhern um Messe

lindy reductioners

Junta carp to

Engley or Phiniberg. 0.-18 whater or reconstant 1860.

#### Baron

## Carl Claus von der Decken's

# Reisen in Ost-Afrika

in den Jahren 1859 bis 1865.

Herausgegeben im Auftrage der Mutter des Reisenden,

Kürstin Adelheid von Pless.

#### Erzählender Theil.

Mit gablreichen Abbilbungen, gezeichnet von C. Senn, G. Senn, G. Sundblad und Anderen, und Karten von B. Saffen ftein.

Erfter Band.



**Leipzig und Heidelberg.** C. F. Winter'sche Verlagshandlung. 1869.





Elve Dicken

Walter E. Kunert Wien 141, Ostmarkgæsse 34

Baron

## Carl Claus von der Decken's

## Reisen in Ost-Afrika

in den Jahren 1859 bis 1861.

Bearbeitet

von

#### Otto Rerften,

früherem Mitgliede ber von der Decken'schen Expedition.

Mit einem Borworte von Dr. A. Betermann.

Die Insel Sansibar. Reisen nach dem Miassasce und dem Schneeberge Kilimandscharo.

Erläutert durch 13 Tafeln, 25 eingedruckte Holzschnitte und 3 Karten.

-o-% & & -o-

Leipzig und Beidelberg.

E. F. Winter'sche Verlagshandlung.

1869.



6053J6U3U1

## Ihrer Königlichen Soheit

ber

### Fran

## Kronprinzessin Victoria von Preussen

Princeß Royal von Großbritannien und Irland

in tiefster Chrfurcht gewidmet.



## Vorwort von A. Petermann.

In der zweiten Hälfte des September 1860, also vor länger als acht Jahren, betrat ein Deutscher Entdeckungsreisender das ostafrikanische Gestade von Sansibar, um sich von hier aus zu geographischen Forschungen in das weite unbekannte Innere des Kontinentes zu begeben.

Seit Jahrhunderten hatte man den großen — Europa so nahe gelegenen und doch so wenig bekannten — afrikanischen Kontinent von Norden, von Süden und von Westen her zu ersorschen getrachtet, während die Ostküste wenig beachtet blieb. Da berichteten deutsche Missionäre, Krapf, Rebmann und Erhardt, die sich auf dieser Küste niedergelassen hatten, von Schneebergen und einem immensen Binnensee\*).

Bon einem See in Inner-Afrika hatte man schon früher gehört, daß derselbe aber von einem so ungeheuren Umfange, wie die Missionäre berichteten, und daß es unweit des Aequators riesige Schneeberge gebe, — war etwas Neues, und konnte nicht versehlen, in der geographischen Welt Aussehen zu machen. Sine Reihe von wissenschaftlichen Entdeckungsreisenden begaben sich bald nach diesem vielversprechenden Forschungsgebiet: erst die Engländer Burton und Speke in den Jahren 1857 und 1858, dann Speke vereint mit Grant, endlich auch Albrecht Roscher aus Hamburg im Jahre 1859.

Der Deutsche Entbedungsreisende, der im September 1860 jenes afrikanische Gebiet betrat, war Baron Carl Claus von der Deden, ein Mann in seiner

<sup>\*)</sup> Ich habe wohl unter den Ersten der geographischen Welt von diesen Nachrichten Kunde gegeben (f. Geogr. Mittheilungen 1855 pp. 233 u. 234, 1856 pp. 19 ff. nebst Karte) und dadurch sowie durch meine damalige Correspondenz mit Colonel Sykes — zu jener Zeit in der höchst mächtigen und einstußreichen Stellung als Direktor der weiland ostindischen Compagnie — nicht unwesentlich beigetragen zu den so wichstigen oftafrikanischen Entdeckungsreisen von Burkon, Speke und Grant, Roscher, von der Decken u. a.

besten Manneskraft, mit reichen Privatmitteln, wie sie selten einem Deutschen Reisenden zur Verfügung standen, und von glühendem Enthusiasmus beseelt, der geographischen Wissenschaft zu nützen; Stellung, Familienglück, Europäischen Komsfort, Reichthum — Alles im Stich lassend und sein Alles einsetzend, um dem schwarzen Kontinente einen Theil seiner Geheimnisse zu entreißen.

So schwierig und gefahrvoll die Lösung solcher Aufgaben in der Regel auch sein mag, so ist wohl nur wenigen hoffnungsvollen Reisenden eine solche Lette von Mißgeschick und Hindernissen entgegen getreten, als Baron von der Decken. Aber sie konnten einen Mann mit solcher Ausdauer und Zähigkeit nicht entmuthigen, sondern nur seine Vorsätze immer von Neuem stählen. Viermal nahm er neuen Anlauf, zuletzt mit zwei trefslichen in Europa eigens erbanten Dampsern, die raschen und sicheren Eingang in die unerforschten Gebiete Ostafrikas erzwingen, ihm selbst völlige Unabhängigkeit und Unbeschränktheit gewähren sollten. Aber auch hier verfolgte ihn das "treue Unglück", und wir sehen den opferbergiten Mann im September 1865 nach fünf Jahre langen ungeheuren Opfern aller Art sein eigenes Leben auf dem Felde Deutschen Forschungsbranges dahingeben.

Es ist Baron von der Decken trothem nicht beschieden gewesen, große gordische Knoten geographischer Näthsel zu durchhauen, epochemachende Reisen durchzusühren, eklatante Entdeckungen zu machen, etwa wie es Burton und Speke in
demselben Gebiete geglückt war. Die Ergebnisse seiner Anstrengungen sind mehr
als ein Ausban der Geographie anzusehen, aber sie sind deshalb nicht minder
ehrenvoll, als die glänzenden und geseierten Errungenschaften jener Mitarbeiter
auf demselben Gebiete.

In den meisten ähnlichen Fällen erlischt mit dem Tode des Handelnden auch die Verfolgung der Aufgabe, der er sein Leben gewidmet. In diesem Falle solgten dem Dahingeschiedenen ins Grab bald hintereinander auch noch der Bruder, die Mutter — gerade diejenigen Persönlichseiten, die dem Kämpsenden und dem Gegenstande seines Strebens die nächste Sympathie zugewandt hatten. Aber von der Decken hatte sich auf seinen Entdeckungsreisen mit gleichgesinnten Mänsnern umgeben gehabt, durch welche er seinem Werke Fortdaner gab auch nach Opferung seines eigenen Lebens.

So sehen wir die Produktion dieses ausgezeichneten Werkes, dem es mir zur ehrenvollen Aufgabe geworden ift, dieses Vorwort zu widmen. Gewiß ift es ' ein seltener Fall, und muß es ganz besonders dankbar anerkannt werden, daß von den Decken'schen Entdeckungsreisen, nachdem sie von Ansang bis zu Ende von Mißgeschick und Unglück versolgt gewesen, ein Werk zu Tage gefördert worden ist, in jeder Beziehung so sorgfältig, gründlich und ausgezeichnet, als ob der Urheber selbst noch am Leben wäre.

Ein wirklich gutes Reisewerk ist eine Seltenheit, eine schwierige, nicht oft gelöste Ausgabe. Ist es anziehend, lesbar und unterhaltend, so hat es in der Regel wenig oder keinen geographischen Werth; ist es dagegen gediegen und inhaltzreich, so ist es gewöhnlich seiner Form nach langweilig und abstoßend. Das vorliegende Werk vereinigt in seltener Weise beide gute Eigenschaften. Es sührt uns zunächst den heldenmüthigen Kamps vor, den dieser Deutsche Sdelmann mit Einsetzung seiner eigenen Berson, seiner reichen Mittel und seiner zahlreichen Gestährten fünf Jahre lang gegen die Ungunst der Verhältnisse durchführte; es beschreibt uns seine verschiedenen Reisen, auf dem Festland und auf den Inseln, im Tiesland und in der Nähe des ewigen Schnees.

Sodann verfett es uns in der anziehendsten Weise in das ganze Leben und Treiben Oftafrikas, der Eingeborenen wie der dort anfässigen Europäer; hier erhalten wir u. a. einen förmlichen Roman, der sich zwischen den letztern und des Sultans Familie abspielt. Dann wird die Infel Sansibar, die Metropole Oft-Afritas, zum monographischen Gegenstand einer eingehenden Schilderung der wunderbaren Natur des tropischen Afrika, seiner physikalischen Geographie, der Begetation, des mannigfaltigen Thierlebens. Was in vielen anderen Werken trodne Appendices bildet mit langen Listen und lateinischen Namen, das ift hier geschickt in die Erzählung eingeflochten und der Art genießbar gemacht, daß es zu einer angenehmen Lectüre wird. Und so wird und nicht blod das reiche Leben auf und in der Erde geschildert, sondern auch in der Tiefe des Meeres, und wie mannigfaltig dieses lettere ist, geht daraus hervor, daß es u. a. nicht weniger als 428 verschiedene Arten von Fischen bei Sansibar giebt. Wiederum in anderen Abschnitten wird und die interessante bis in die Zeiten von Tyrus und Salomo hinaufreichende Geschichte Oftafrikas vorgeführt; die Beschreibung des Sandels von Sansibar, deffen Werth sich gegenwärtig auf zehn Millionen Thaler beläuft; zur Ubwechselung eine hübsche Schilderung der niederen Thierwelt u. s. w.

Aurzum wir erhalten in diesem Werke ein höchst wechselvolles Gemälde der fünfjährigen Reisen von der Decken's, des oftafrikanischen Festlandes und der Inselgruppen, vom Schneeberg Kilimandscharv bis Madagaskar, das eben so anziehend als gediegen und lehrreich ist.

Einer der überlebenden Gefährten des unglücklichen Reisenden, mein lieber Freund Dr. Otto Kersten, hat sich das hohe Berdienst erworben, unter Beishisse ausgezeichneter naturwissenschaftlicher Fachgelehrten, in diesem Buche dem Baron von der Decken und seinem Forschungswerke das beste Denkmal zu setzen und die geographische Literatur um ein ausgezeichnetes Werk zu bereichern. Wie der Text, so sind auch die Illustrationen ausgezeichnet und wahrhaft künstlerisch ausgeführt, und Nichts ist gespart worden, um die Aufgabe möglichst vollkommen zu lösen.

Ganz befondere Erwähnung verdienen auch die Karten; denn es kommt gewiß höchst selten vor, daß ein so umfangreiches und werthvolles Material von Beobsachtungen, Messungen, Aufnahmen und Entdeckungen, wie es hier vorlag, von der bewährten Hand eines Bruno Hassenstein eine so höchst mühsame, gründliche, fachsgemäße Berarbeitung, eine so ohne alle Rücksicht auf Kosten bemessene geschmackvolle und sanbere Aussichrung durch Stich und Druck gefunden hat.

So lebt von der Decken's Werk fort: einmal in dieser trefslichen Publikation des Dr. Kersten, und dann auch in den seit seinem Tode durch seine ausgezeicheneten Reisegefährten theils in Aussicht stehenden, theils bereits von Neuem mit bedentendem Erfolg und Resultaten ausgeführten neuen Forschungsreisen\*). Möchten noch viele wichtige Resultate als Folge des großartigen Unternehmens erstehen, das ein Deutscher Sdelmann mit so ungeheuren Opfern ins Werk gesetzt hat.

Gotha, 17. Oftober 1868.

A. Petermann.

<sup>\*)</sup> So die interessanten und werthvollen Reisen Richard Brenner's in den Jahren 1866 und 1867, von denen es mir in der liebenswilrdigsten Weise gestattet war, in dem 10. Heft der "Geographischen Mittheilungen" für 1868 eine Uebersichtsfarte zu publiciren.

## Vorwort des Herausgebers.

Nicht eine Reisebeschreibung im gewöhnlichen Sinne des Wortes soll dieses Buch sein, sondern eine malerische Schilderung der wunderreichen Gebiete, welche Baron Carl Claus von der Decken und seine Begleiter in jahrelangen Wande-rungen durchstreiften, und nicht für Fachmänner allein ist es bestimmt, sondern zur Unterhaltung und Besehrung für Jedermann, der Antheil nimmt an den hochherzigen Bestrebungen begeisterter Männer zur Erforschung unseres Erdballs.

Um alle Fragen beantworten zu können, welche man über die Natur des Landes und die Artung der Bewohner an Neisende zu stellen gewohnt ist, mußte ich Mancherlei aufnehmen, was Dem oder Jenem zu viel erscheinen mag. Ich habe hiermit der Gesammtheit und nicht gewissen engbegrenzten Kreisen gerecht werden wollen und würde mich über Vorwürse Dieser durch den Beisall Jener zu trösten wissen.

Bei meiner Arbeit benutzte ich die Tagebücher des Barons und seiner Begleiter sowie meine eigenen Aufzeichnungen und Erfahrungen. Selbstverständlich konnte ich allen Stoff nicht hierans allein schöpfen, sondern mußte auch bei Anderen suchen. Was dem Plane des Ganzen zu entsprechen schien, habe ich aufgenommen, die Onellen aber stets bezeichnet, soweit Dies auging, ohne den Zusammenhang allzu sehr zu stören.

Mit großem Danke muß ich die Gefälligkeit zahlreicher, an betreffender Stelle genannter Freunde anerkennen, welche mich mit Verichtigungen, Kartensfizzen und sonstigen Angaben unterstützt haben. Hier sei besonders erwähnt, daß die Beschreibungen der ersten Oschaggareise und die dazu gehörigen Karten sehr unvollständig geblieben sein würden, wenn nicht Herr George Thornton in Bradsord, durch die freundliche Vermittelung des Herrn H. W. Bates,

Sekretär der Londoner geographischen Gesellschaft, mir alle hierauf bezüglichen Tagebücher und Zahlenangaben seines verstorbenen Bruders Richard zur unumsschränkten Benutzung überlassen hätte.

Betreffs des Planes und der Ausführung des Buches verdanke ich Bieles meinem hochverehrten Freunde A. E. Brehm, dem begeisterten Schilderer des Thierlebens. Obwol selbst gedrückt von der Last seiner Arbeiten, stand er mir monatelang mit Nath und That zur Seite, weil er sich erwärmt hatte für die Ziele des ihm befreundeten Neisenden und für die Sache, welche zu vertreten es galt. Mängel, welche Kundige sinden werden, bitte ich, nachsichtig benrtheilen zu wollen. Ich habe, wie ich behaupten darf, redlich gestrebt und keine Mühe geschent, um dem Buche das Beste zuzuwenden und die vorzüglichsten Kräfte zu gewinnen — und wenn Das, was ich erreichte, doch wenig ist von Dem, was ich zu erreichen hosste, so trifft mich wenigstens der Vorwurf der Lässigkeit nicht.

Nur wer da weiß, wie schmerzlich es ist, an der Aussührung seiner Entwürse durch Mangel an Mitteln gehindert zu sein, wird den Umfang der Dankbarkeit ermessen können, zu welcher ich der Familie von der Decken sür die großartige Unterstützung verpflichtet bin, durch die allein es mir möglich ward, meiner Ausgabe einigermaßen gerecht zu werden. Meine hohen Austraggeber scheuten keine Opfer, um die Ausstattung zu einer würdigen zu gestalten, in der gewiß richtigen Erwägung, daß diese Reisen, welche soviele theure Menschenleben gekostet, ihren Abschluß und eigentlichen Nutzen erst sinden könnten durch eine gediegene Darstellung und größtmögliche Berbreitung der Ergebnisse.

Ursprünglich war das von der Decken'sche Reisewerk bestimmt, ein Deukmal zu sein des Reisenden Carl Claus, welcher der Wissenschaft und dem Baterlande sein Leben und einen großen Theil seines Bermögens geopfert; nunmehr
ist es zugleich eine Erinnerung an den trefslichen Bruder des Reisenden, Baron
Julius von der Decken auf Melkhof, welcher am 16. Juni 1867 zu Bichp
im südlichen Frankreich verschied, nachdem er den Psan zur Herausgabe dieses
Buches gefaßt und ihn auf das Kräftigste gefördert hatte, eine Erinnerung nicht
minder auch an Beider Mutter, die Fran Fürstin Adelheid von Pleß,
welche das Bermächtniß ihrer Söhne übernahm und es in ausopfernöster Beise
weiter sührte. Auch ihr war es nicht vergönnt, das Berk erscheinen zu sehen,
an welchem sie, troß monatelanger, unsäglicher Leiden den lebhastesten Untheil
nahm; doch wurde der schwergeprüften Frau vor ihrem Ende noch die Freude,
daß Ihre Königliche Hoheit, die Frau Kronprinzessin Biktoria von
Preußen, die Höchstihr zugedachte Widmung anzunehmen geruhte — ein neuer

Beweis des ausgezeichneten Wohlwollens, mit welchem die Hohe Frau durch mächtige Fürsprache in ihrem Heimatlande die Unternehmungen des Reisenden gefördert und nachmals Theil genommen an seinem tranxigen Schicksal sowie an dem Schmerze der Seinigen.

Was von der Decken begann, ist noch keineswegs zu Ende gebracht; nur als ein Anfang zur Erschließung des Landes, welches trotz seiner reichen Schätze so lange kast unbekannt geblieben, kann das bisher Erreichte betrachtet werden. Decken's Reisen werden andere zur Folgen haben, unternehmende Kausslente und Ansiedler sich nach dem sernen Osten wenden und in nicht gar zu serner Zeit jene Gebiete einen ungeahnten Aufschwung nehmen. Bielleicht trägt auch Decken's Reisewerk mit bei zur Beschlennigung dieser Entwickelung; denn saut gnädiger Berfügung der Frau Fürstin Abelheid von Pleß ist ein etwaiger Ertrag desselben bestimmt, eine Stiftung zur Förderung der Erdkunde zu bilden.

Möge das vorliegende Buch schon um deswillen einen Platz in Haus und Familie sich erobern; möge es anregen, dem hehren Borbilde eines von der Decken nachzueisern; möge es den Blick des Sinzelnen wie des Vaterlandes auf jenen gesegneten Erdstrich leuken, daß sie festhalten und nützen, was mit sovielen Opfern errungen!

Altenburg, im Oftober 1868.

Otto Kerften.



## Inhaltsverzeichniß des ersten Bandes.

## Erstes Buch. Sanfibar.

| wifter Aufahitti.                                | 1               | Mustatnuß. — Zimmtbaum                         | 45              |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Der erste Tag in Sansibar.                       | ~ ·.            |                                                | $\frac{45}{46}$ |
| Anfunft                                          | Seite 3         |                                                | 47              |
| Lage der Stadt                                   | 5               |                                                |                 |
| Kalkbrennereien auf offenem Markte               | 6               | Vierter Abschnitt.                             |                 |
| Festung und Zollhaus                             | 8               | Gin Blid auf die Thierwelt der Jusel.          |                 |
| Gin Markt. — Paläste des Gultahns                | 9               |                                                | 49              |
| Sklaven in Ketten. — Des Sultahns Marstall       | 10              |                                                | $\frac{1}{50}$  |
| Hindustraße und Schule                           | 11              |                                                | 52              |
| Arabischer Kirchhof                              | 12              | Berdienste der "lächerlichen Krabben". — In-   | _               |
| Negerwohnungen. — Die Nasimoja                   | 13              |                                                | 53              |
| Tanz und Waffenspiel                             | 14              |                                                | 54              |
| Sklavenmarkt. — Abends auf dem Dache             | 15              |                                                | 55              |
|                                                  | Ì               | Der Waran                                      | 56              |
| Bweiter Abschnitt.                               |                 | Unsere Kenntniß der Vogelwelt                  | 57              |
| Die Insel.                                       |                 |                                                | 58              |
|                                                  | 4.5             |                                                | 59              |
| Paffate und Monfune                              | 17              |                                                | 60              |
| Ihre Bedeutung für Sansibar. — Regenzeiten Klima | $\frac{19}{20}$ |                                                | 61              |
| Lage der Insel. — Meeresströmungen               | 21              |                                                | 65              |
| Gezeiten. — Bodenbeschaffenheit                  | 22              |                                                | 67              |
| Gemäffer                                         | 25              |                                                | 68              |
|                                                  | -               |                                                | 70              |
| Dritter Abschnitt.                               |                 | Hausthiere                                     | 70              |
|                                                  |                 | Fünfter Abschnitt.                             |                 |
| Rähr= und Rutpflanzen.                           |                 | Die Bebölferung.                               |                 |
| Die Pflanzendecke in verschiedenen Theilen der   |                 |                                                |                 |
| Infel                                            | 27              |                                                | 75              |
| Reis, Mtama, Mais, Bohnen, Erbsen, Mhogo         | 29              |                                                | 76              |
| Batate                                           | 30              | 0 7                                            | 77              |
| Jam. — Gemilse. — Die Kokospalme                 | 31              |                                                | 78              |
| Dattel- und Sagopalme, Banane. — Mango.          | 37              | 3                                              | 80              |
| Jadfrucht                                        | 35              | Die arbeitenden Klassen und ihre Beschäftigung | 83              |
| Bapan                                            | 39              | Tracht und Sinnesart                           | 85              |
| Mesone. — Ananas. — Orange                       | 40 41           | Araber und Suaheli. — Kleidung                 | 8"              |
| Sunave. — Kamrose. — Anone. — Gewürznelse        | 42              | Bohnmaen                                       | 88              |
| COMPANY - CONTINUE - ZINDIE - COMPANY THERE      |                 |                                                |                 |

| Lebensweise und Gewohnheiten Familienleben Geburt, Erziehung. — Todtenseier Bildung. — Tugenden und Laster Feste und Zeitrechnung Guri, Kuli und Beludschen Hindi und Banianen, die Juden Ost-Afrikas. Tracht und Sitten Bajaderentanz Bortugiesen aus Eva. — Die Wasungu Häusliche Einrichtung, Lebensweise Stellung im Lande. — Vertehr mit dem Herrschengen — Ein verwirklichtes Märchen aus "Tausend und eine Nacht"  Sechster Abschnitt. Staatliche Verhältnisse. Die Jmahme von Omahn und die Ostflisse von Ufrika Die Jarebiten. — Vertreibung der Portugiesen | 90<br>93<br>96<br>99<br>100<br>101<br>102<br>105<br>107<br>108<br>112 | Die Dynastie des Abu Saidi. — Unabhängigsteitskämpse von Mombas unter der Familie der Msara  Seid Said  Mombas unter englischem Schutze  Ende der Herrschaft der Msara Uebersiedelung Seid Saids nach Sansibar. — Theilung des Reichs. — Seid Madjid Grenzen der Herrschaft  Sinnahmen und Ausgaben. — Macht zu Land und See  Urabisches Beamtenthum  Rechtszustände  Sottesverehrung und Unterricht  Der Handel, ein Erzeugniß der letzten Jahrzehende  Bertheilung von Einsuhr und Ausssuhr. — Münzen, Maße und Gewichte Rriegsschisse im Hasen  Bostverbindung. — Sansibar in seiner Wichtigsteit sin Entdeckungsreisende | 117<br>118<br>119<br>120<br>122<br>126<br>127<br>128<br>129<br>130<br>131 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Zweites Buch. Niassa=Reise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |  |
| Siebenter Abschnitt. Kiloa.  Borbereitungen in Sansibax. — Koralli. Arabische Schiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140<br>142<br>144<br>145                                              | Sitten und Gebräuche der Eingeborenen. Berlängerter Aufenthalt. — Ein Kranker Weitermarsch. — Wasserreichthum des Landes Sonderbare Felsbildung . Empörung im Lager. — Bon Messule zurück<br>Ein tranriger Weihnachtsabend. — Charakter= züge der Beludschen und Küssenaraber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 167<br>168<br>169<br>170<br>171                                           |  |
| Eine Bersammlung der Bäter der Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 147<br>148<br>150<br>151                                              | Antunft in Kiloa. — Aerger und Berluste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 175<br>176                                                                |  |
| Eine Bersammlung der Läter der Stadt<br>Nach Sansibar und zurück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 148<br>150<br>151<br>153<br>156                                       | Schwere Krautheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 175                                                                       |  |
| Eine Bersammlung der Läter der Stadt<br>Nach Sansibar und zurück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 148<br>150<br>151<br>153<br>156                                       | Schwere Krantheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 175                                                                       |  |

## Drittes Buch. Der Kilimandicharo.

| Behnter Abschnitt.                              | 1          | Der vielgeplagte Europäer. — Tagebuchschreiben                           | Geite             |
|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Mombas.                                         |            | und Stenographie. — Sorge für den Magen                                  | 233               |
|                                                 | Seite      | Verschauztes Lager. — Annehmlichkeiten der                               | 200               |
| Sanfibars Nordwest-Küste                        | 190        | ersten Nacht. — Wanikadörfer                                             | 234               |
| Erster Eindruck von Mombas                      | 191        | Bei den Wakamba. — Tracht, Wohnung 2c.                                   | 235               |
| Geschichte der Stadt                            | 192        | Die Wildniß                                                              | 236               |
| Lage der Insel                                  | 194<br>195 | Eselreiten. — Fati's Führertalente. — Schla-                             |                   |
| Berschiedenartige Pflanzenwelt: Kigelia         | 196        | fende Wachen                                                             | 237               |
| Thierleben                                      | 198        | Ein geschickter Bogenschütz. — Aufgescheuchte                            |                   |
| Bebervogel. Schmaropermilan                     | 199        | Girafen. — Die ersten Rgurunga's                                         | 238               |
| 3mergantilope                                   | 200        | Am Kilibaffi. — Die erste Station für Einfauf                            |                   |
| Stachelschwein                                  | 202        | von Lebensmitteln                                                        | 239               |
| Die ersten Ansiedler                            | 203        |                                                                          |                   |
| Wamwist und Wakilindini. — Die Herrschaft       |            | Vierzehnter Abschnitt.                                                   |                   |
| sonst und jetzt                                 | 204        | Das Binnenland und seine Bewohner.                                       |                   |
| Die Stadt Mombas                                | 205        |                                                                          |                   |
| Die Ruinen der Insel                            | 206        | Die oftafrikanische Ebene. — Bodengestalt und                            | 2.40              |
| Besuch beim Kommandanten und im Inneren         |            | Landschaftliches                                                         | 240               |
| der Festung                                     | 208        | Nur die Berge sind bewohnt. — Sprachver=<br>wandtschaft. — Das Teitaland | 9.49              |
| (816) 21161 111                                 | 1          | Tracht und Benehmen der Wateita                                          | $\frac{242}{243}$ |
| Elfter Abschuitt.                               | [          | Weifsagung aus den Eingeweiden. — Besteigung                             | 240               |
| Das Missionsgebiet.                             |            | des Berges                                                               | 244               |
| Rach Kisoludini                                 | 210        | Hindernisse. — Das höchste Dorf                                          | 245               |
| Miffionsthätigkeit Krapfs und Rebmanns          | 211        | Noth um Lebensmittel. — Die Efel werden                                  |                   |
| Aeußeres der Wanika, ihre Artung                | 212        | geraubt                                                                  | 246               |
| Ein Jahrmarkt zu Emberria                       | 214        | Waffentanz der Krieger. — Entschlossenheit                               |                   |
| Wohnungen. — Festlichkeiten und Bräuche.        | 215        | Deckens. — Grigri und Schauri                                            | 247               |
| Claube und Aberglaube                           | 216        | Nächtlicher Aufbruch. — Faki's Lohn                                      | 248               |
| Der Muansa. — Herrschaft der Aeltesten          | 217        | Wirkung des Biffes der Donderobostliegen. —                              |                   |
| Berhältniß der Wanika zu Suaheli und Arabern    | 218        | In Gefahr zu verdursten                                                  | 249               |
| Gottesdienst in der Landessprache. — Rabai Mpia | 219        | Der Clephantenfluß. — Rachts auf dem Anstande                            | 250               |
| Nächtliche Fahrt auf dem Panganistrome          | 220        | Lager am Paregebirge. — Die Eingeborenen. —                              |                   |
|                                                 |            | Wie man am billigsten einkauft                                           | 251               |
| Bwölfter Abschnitt.                             |            | Bluttrinken. — Ein würdiger Herrscher                                    | 252               |
| Bis an die Grenze der Wildnig.                  |            | Berlassenes Lager in Kisuani                                             | 253               |
|                                                 | 221        | em Singer und aparparot                                                  | 254               |
| Ein Wettrennen in der Nasimoja                  | 222        | City of the bear of the desired                                          |                   |
| Schwierigkeiten des Reisens in Ost-Afrika       | 223        | Fünfzehnter Abschnitt.                                                   |                   |
| Festlicher Abschied                             | 224        | Der See Jipe.                                                            |                   |
| Die ersten Tage in Mombas                       | 225        | Annäherung an den See. — Ein edler Kara-                                 |                   |
| Bon der Decken und Rebmann. — Unterhand=        |            | wanenbraud)                                                              | 256               |
| lungen mit Karawanenführern. — Packen der       |            | Marsch längs des Oftufers                                                | 257               |
| Mijigo                                          | 227        | Begegnung mit acht Löwen                                                 | 258               |
| Auszahlungsfeierlichkeit                        | 228        | Erlegung dreier Nashörner                                                | 259               |
| Bestand der Reisegesellschaft                   | 229        | Anderes Wild. — Nächtliche Jagdabenteuer .                               | 260               |
| Chrengeleit bis aufs Festland                   | 230        | Bienenkörbe                                                              | 261               |
|                                                 |            | Feierlicher Empfang in Dafeta. — Sultahn                                 |                   |
| Dreizehnter Abschnitt.                          |            | Maungu. — Die Ceremonien des Kischongo                                   | ,                 |
| Reiseleben.                                     |            | und der Blutsbriderschaft                                                |                   |
|                                                 | 994        | Großer Rath der Häuptlinge                                               | 263               |
| Der Aufbruch. — Marschordnung                   | 231        | Tracht und Schmuckgegenstände der Wadaseta. —                            | 90                |
| Leiden des Trägerstandes. — Ankunft im Lager    | $232^{-1}$ | Gin Kriegstanz                                                           | 26-               |

| 04.284                                                                     | Seite             | 0001/4 5 4/                                       | Geite             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Ausflug nach einem Higel am See. — Be-                                     | 0.05              | Wildfallen                                        | 289               |
| schwerlichkeit der Winkelmessungen Der Bertrauensmann Banasumo. — Abschied | 265               | Sumpf und Busch. — Berlaufen nach Kindi           | 290               |
|                                                                            | 900               | Faki's Sündenregister. — Das Alecblatt der        | 90.1              |
| von Dafeta                                                                 | 266               | Seheimräthe von Madschame. — Erflärungen          |                   |
| Sadrahulan Nhilinit                                                        |                   | Die königliche Familie                            | 292               |
| Sechzehnter Abschnitt.                                                     |                   | Sturm und Sonnenschein                            | 294               |
| Das Dichaggareich Kilema.                                                  |                   | Der Kilimandscharo von Sildwesten aus             | 295               |
| Der Kilimandscharv, der König der Berge; seine                             |                   | Wunderfraft der Raketen. — Leere Versprechen      | 296               |
| Gestalt, seine Schneedecke                                                 | 905               | Abmarsch und Rückehr                              | 297               |
| Dschaggalandschaften                                                       | 267               | Drohungen                                         | 298               |
| Die Paradiesfeige und ihr Nuten                                            | $\frac{268}{269}$ | Berbotener Besuch eines Marktes der Beiber.       | 299               |
| Wohnungen der Eingeborenen                                                 | $\frac{209}{270}$ | harte Geduldprobe                                 | 300               |
| Wasserleitungen und Schanzgräben. — Staatliche                             | 210               | Ein rettender Entschluß                           | 301               |
| Einrichtungen. — Verkehr der Bewohner                                      |                   | Nächtlicher Aufbruch                              |                   |
| unter sich und mit den Nachbarvölkern                                      | 271               | studetialet autorital                             | 002               |
| Günstige Verhältnisse für eine europäische Nieder=                         | 2.1               | Achtzehnter Abschnitt.                            |                   |
| . lassung. — Annäherung an Kilema. — Frie=                                 |                   | 2xtiji şeijittet 2xtojujutit.                     |                   |
| densgruß. — Peinliches Warten                                              | 272               | Letzte Versuche.                                  |                   |
| Lagerplatz ber Karawanen. — Start besuchter                                |                   | Was noch zu thun blieb. — Durch die Ebene         |                   |
| Markt. — Gesichtsbildung und Tracht der                                    |                   | nach Dafeta                                       | 304               |
| Wafilema                                                                   | 273               | Unangenehme Neuigkeiten. — Die alte Freund=       |                   |
| Sicherheitswachen. — Befuch des Sultahus .                                 | 274               | schaft durch den Blutseid erneuert                | 306               |
| Gegenseitige Geschenke. — Besichtigung der                                 |                   | Ankunft in Kilema                                 | 307               |
| Wunder Europas. — Erlaubniß, Bögel zu                                      |                   | Entscheidung der Ungewißheit                      | 308               |
| schießen                                                                   | 275               | Rochmals in Dafeta. — Forderungen der Aeltesten   | 309               |
| Tanz zu Ehren der Fremden. — Erste Unan=                                   |                   | Sin Abenteuer Thorntons. — Menterei unter         |                   |
| nehmlichteiten                                                             | 276               | den Trägern                                       | 310               |
| Das Abfeuern einer Rakete stellt die Ordnung                               |                   | Abschied                                          | 311               |
| wieder her                                                                 | 277               | Mannahutar Ahldwitt                               |                   |
| Ein Ausflug. — Großartige Rundschau. —                                     |                   | Neunzehnter Abschnitt.                            |                   |
| Bettelei der Könige und Minister, Betrügereien                             | 970               | Die Rückreise.                                    |                   |
| der Unterthanen                                                            | 278               | Brunnen in der Wüfte. — Wiederum in Kifuani       |                   |
| dringt durch. — Borbereitungen zur Bestei=                                 |                   | und am Baregebirge                                | 312               |
| aung des Kilimandscharo                                                    | 279               | Ein Meffungsansslug. — Ueber Gondja nach          |                   |
| Eine frühere Besteigung. — Empfang im letzten                              | 210               | Mbaramu                                           | 313               |
| Dorfe                                                                      | 280               | Raubzug der Wateita vom Kadiaro. — Das            |                   |
| Bereitelte Empörung. — Herrlicher Morgen im                                | -                 | Bergland Usambara. — Lage und Boden=              |                   |
| Urwalde. — Zwei Nächte in 8000 Fuß                                         |                   | beschaffenheit                                    | 314               |
| Meereshöhe                                                                 | 281               | König Kmeri und sein Haus                         | 315               |
| Was sich inzwischen im Lager zugetragen. —                                 |                   | Die Wasambara. — Reichthum des Landes .           | 316               |
| Belagerungszustand                                                         | 282               | Sultahn Rufundu                                   | 317               |
| Eine gut bestandene Prüfung                                                | 283               | Die ersten Wadigodörfer. — Ankunft im Küsten-     |                   |
| Die Verhältnisse bessern sich nicht. — Abbruch                             |                   | städtchen Wanga                                   | 318               |
| der friedlichen Beziehungen                                                | 284               | Austausch von Neuigkeiten. — Lästige Neugier. —   | 0.4.0             |
| Umgewandeltes Benehmen.— Abreise tropalledem                               | 285               | Diwani Pinda und seine Zauberkünste               | 319               |
| 3 to boto 2 televitt                                                       |                   | Die Nachbarorte Wanga und Magugu                  | $\frac{320}{321}$ |
| Siebzehnter Abschnitt.                                                     |                   | Frechheit einer Hnäne. — Bestrafte Ungastlichkeit | 322               |
| Das Land Madichame.                                                        |                   | Wie die Suaheli ihre Gewehre abseuern             | 323               |
| Staatsverhältniffe. — Giniges aus ber früheren                             |                   | Ein Rüftenmarsch und seine Leiden. — Letzte       | 020               |
| Beit                                                                       | 286               | Nacht im Freien. — Großartiger Empfang in         |                   |
| Rebmann in Madschame                                                       | 287               | Mombas                                            | 324               |
| Unannehmlichkeiten des Weges durch die Ebene. —                            |                   | Lohn und Strafe. — Ergebniffe und neue Plane      | 325               |
| Schwarze Ameisen                                                           | 288               | Bose Nachwirkungen. — Zurud nach Sansibar         | 326               |
|                                                                            |                   | Seite 327 bis 337.                                |                   |
| J.                                                                         |                   |                                                   |                   |

#### Bilder und Karten des ersten Bandes.

Die Bilder find, falls nichts Anderes bemerft, nach felbstegegertigten Photographien gezeichnet, Die Karten nach allen vorhandenen Quellen und den Aufnahmen von der Deckens und seiner Begleiter.

#### I. Eingedruckte Holzschnitte.

|     |                                            | Seite |                                              | Seite |
|-----|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|
| 1)  | Initiale zum Abschnitte "Die ersten Tage   |       | 15) Indischer Bajaderentanz                  | 106   |
|     | in Sanfibar"                               | 3     | 16) Inneres der Englischen Mission (Edhaus   |       |
| 2)  | Ein Baumfahn unter Segel. Nach einem       |       | in Schangani)                                | 109   |
|     | Bilde von E. Trenn                         | 4     | 17) Simakafi, Sklavin der Schwester des      |       |
| 3)  | Kalkbrennerei in Sansibar                  | 7     | Sultahus. Nach Rol. Planfair                 | 113   |
| 4)  | Arabische Ruli                             | 9     | 18) Seid Madjid, Sultahn von Sansibar. Nach  |       |
|     | Indischer Kramladen                        | -11   | einer Photographie im Besitze von A.         |       |
| 6)  | Hindutempel in der Nasimoja                | 13    | D'Swald                                      | 123   |
| 7)  | Sandsteingebilde bei Sansibar              | 24    | 19) Initiale zum Abschnitte "Kiloa"          | 139   |
| 8)  | Gewürznelfenpflücken                       | 44    | 20) Das Waldschwein Südafrikas. Nach Wolf    | 154   |
| 9)  | Arabische Kofosmiß-Delmüble. Rach Guillain | 72    | 21) Juitiale zum Abschnitte "Mombas"         | 189   |
| (0) | Schwarze Waare                             | 80    | 22) Mombas vom Festland aus                  | 191   |
| (11 | Stlavinnen bei häuslichen Arbeiten         | 82    | 23) Zwergantilopen, Pandanusgebiisch und Ka- |       |
| (2) | Regermutter mit Kind                       | 85    | fuarinenbaum                                 | 201   |
| 13) | Araber, Perser und Komorianer              | 87    | 24) Portugiesische Ruine bei Mombas          | 206   |
| (4) | Der Scherff Muniemkū und sein Sohn .       | 89    | 25) Brunnen und Moschee in Mombas            | 226   |
|     |                                            |       |                                              |       |

#### II. Tafeln.

- 1) Portrait des Barons C. C. von der Deden (Stablftich, nach einer Photographie von Ph. Graff).
- 2) Sansibar von See aus (Holzschnitt).
- 3) Kirchhof in Sansibar (Holzschnitt).
- 4) Sanfibar vom Dache des englischen Missionsgebändes aus geschen (Holzschnitt).
- 5) Sanfibarbäume: Mango = und Jadfruchtbaum (Photographie, nach einem Bilde von Trenn).
- 6) Deffnen der Rokosnüffe in Bet el Ras (Photographie).
- 7) Der Komba oder Galago Sansibars (Holzschnitt, Zeichnung nach der Natur).
- 8) Niederes Gefolge des Sultahus (Holzschnitt).
- 9) Mombasbäume: Baumwollenbaum und Adansonien (Holzschnitt).
- 10) Stadt und Festung Mombas, gesehen von Gildwesten (Radirung).
- 11) Der Schneeberg Kilimandscharo von Madschame aus (Holzschnitt, nach einer Zeichnung v. d. Deckens).
- 12 und 13) Portugiefische Ruinen und Juschriften I. und II. (Holzschnitte, nach Zeichnungen v. b. Deckens).

#### III. Rarten.

- 1) Die Insel Sanfibar, Magitab 1:1,000,000, mit zwei Cartons,
  - a) Plan der Stadt 1:50,000.
  - b) der Safen von Sanfibar.
- 2) Südlicher Theil des Sanfibargebietes, Maßstab 1:1.000.000;
  - a) bis zur Insel Mafia, mit Roschers Rüstenreise,
  - b) bis zur Bucht von Lindi, mit v. d. Deckens Reiseroute von Kiloa nach Mefule.
  - c) bis zum Cap Delgado, nebst Uebersicht der drei Abtheilungen.
- 3) Karte ber beiden Reisen gum Schneeberg Kilimandschare, Mafftab 1:1,000,000, mit vier Kartons
  - a) Mombas und Umgebung, Maßstab 1:250,000,
  - b) die Bai von Malindi, Makstab 1:250,000.
  - c) die Bai von Wanga, Mafftab 1:274,000,
  - d) die Bai von Pangani, Magstab 1:250,000,

nebst Profilen der Routen von Mombas bis Dichagga und von Wanga bis Aruscha.

#### Bemerkung über die richtige Betonung

der im Buche und auf den Rarten vortommenden Ramen.

Alle mehrstlibigen Suaheliwörter — welche man leicht daran erkennt, daß sie auf einen Selbstlauter ausgehen — haben den Ton auf der vorletzten Silbe (wie Kisimkasi, Schangani, Nasimöja), salls Dies nicht ausdrücklich anders angegeben ist. Die arabischen Namen — welche zumeist auf einen Mitlauter ausgehen. — haben sale durchgängig den Ton auf der letzten Silbe (wie Jman, Oman, Sultan, Maskāt). Weit einem arabisch gebildeten Ohre Nichts abschenlicher klingt als die bei uns so verbreitete Aussprache Sultan, Hard und bei uns sibliche Dehnungszeichen "h" (wie Sultahn, Harehm, Jmahm) bezeichnet. Hierbei bemerken wir jedoch ausdrücklich, daß dieses "h" nicht als wirklicher Buchstabe in dem arabischen Worte selbst vorkommt; wandert daher der Ton bei Zusignung einer Euchsibe, so fällt es, eben weil es blos Dehnungszeichen ist, selbstwerständlich wieder weg, Sudahn z. B. wird Sudansse. Werden Ton auf der vorletzten Silbe, gleichviel ob diese vorher schon betont war oder nicht, z. B. Arab (Araber) ist im Suaheli M'arabu, Sultan (Herrscher) wird Sultani. Die Wörter Kilva und Sansibar haben den Ton auf der drittletzten Silbe.

### Berichtigungen.

= 57 = 3 von unten lies gewonnen statt "sich herangebildet".
= 148 = 17 von unten lies 13 statt "18".
= 164 = 10 und 13 von unten lies Namisu statt "Naxissu".
= 164 = 4 vis 6 von unten muß es heißen: Unsex Weg zog sich in einer sanst anstei=
genden Ebene dahin zwischen einzelnen Higeln, welchere.
= 164 = 1 von unten lies Westen statt "Ossen".

= 169 = 11 von unten ließ Mihumu statt "Wihuhu". = 170 = 11 von unten ließ nördlich statt "nordwestlich".

= 174 = 19 von oben lies Kiguruka statt "Kunguruha". = 242 = 4 und 5 von unten lies Kadiaro statt "Kilibassi".

Auf Seite 49 Zeile 12 von unten lies Reu-Guinea ftatt "Neufeeland".

= 257 = 11 von oben schafte (29) hinter "Seefläche" ein.

= 271 = 7 von unten lies Marenga statt "Maranga". = 329 Ann. (9) Zeile 5 von unten lies Quid autem statt "Guid anton".

= 332 Anm. (18) Zeile 4 von unten lies öft lich ftatt "weftlich".





Stadtviertel Malindi.

Paläste bes Sultahns. Zollhaus.

Sansibar i



D'Swald u. Co. Englisches Confulat.

Englische Mission.

aus.







Sansibar.

## Erster Abschnitt.

#### Der erfte Zag in Sanfibar.

Ankunft. — Lage ber Stabt. — Kalibrennereien auf offenem Markte. — Festung und Zollhaus. — Ein Markt. — Paläste bes Sultahus. — Stlaven in Ketten. — Des Sultahus Marstall. — Hindustraße und Schule. — Arabischer Kirchhof. — Regerwohnungen. — Die Nasimoja. — Tanz und Wasseuspiel. — Stlavenmarkt. — Abends auf dem Dache.

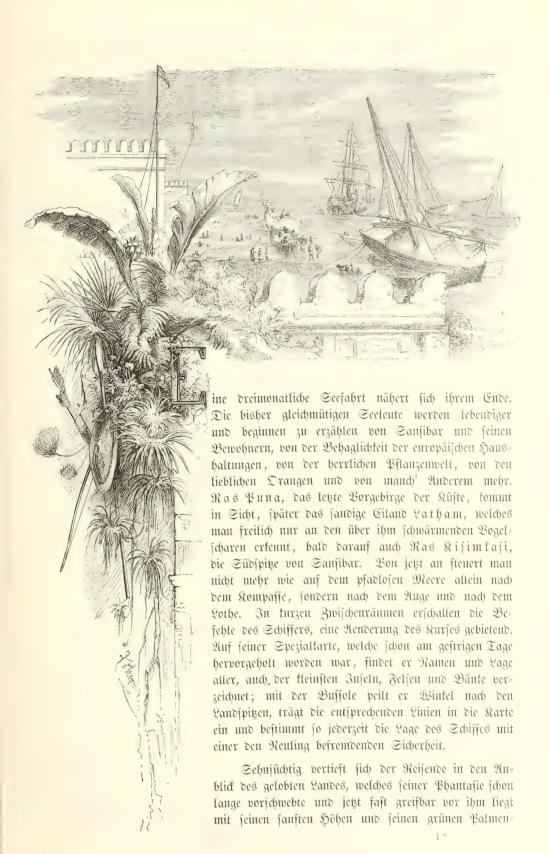

wäldern; denn wunderbar ist das Schauspiel, welches die bunte Inselwelt beim Durchsegeln gewährt, und Nichts kommt dem prächtigen, lebensvollen Wanderbilde gleich an Neiz und Schönheit. Fern am Gesichtskreise steigt ein schmaler, graublauer Streisen auf, ninnnt bei dem Näherkommen nach und nach eine duftige Uzurfarbe an und läßt endlich das saktige Grün der Bäume unterscheiden: es ist eine der zahlreichen, kleinen Inseln, welche fortan abwechselnd auftauchen und wieder verschwinden. Das Schiff nähert sich der einen, fährt in einen Kanal zwischen mehreren ein; zu beiden Seiten sieht man noch andere, diese von jener mehr oder weniger bedeckt, die eine in unmittelbarer Nähe, die anderen in größerer Ferne: jede neue Minute bietet ein neues Bild.

Der günstige Wind erweckt die Hoffnung, noch heute die Hauptstadt der Ostküste erreichen zu können; aber der Wind in unmittelbarer Nähe des Landes ist trüglich und wechselvoll: die Sonne sinkt hinter dem afrikanischen Festlande hinab, noch liegt das Ziel sieben Seesmeilen entsernt, und der Schiffer sieht sich genöthigt, bei der nah gelegenen Insel Schumbi Unter zu werfen; denn schnell verbreitet sich hier Dunkelheit über Land und Meer, und es wäre gewagt, zur Nachtzeit die Neise durch die gesahrenreiche Straße fortzusetzen.



Lange noch wandelt der Reisende, dankbar auf die glücklich überstandene Seereise zurücklickend, auf dem Deck umber, schaut hinüber nach dem hellsdernden Fener der Kalksöfen auf Schumbi, hinab in die leuchtende Flut und empor zu dem sternen besäeten Tropenhimmel; schweigend geht er, weil er seine gehobene Stimmung nicht gestört wissen will, au seinen Gefährten vorüber und begibt sich endlich, schon im Wachen träumend, zum letzten Male in die enge Koje.

Das Nasseln der Ankerkette, welche die Matrosen unter Gesang emporwinden, ruft ihn in der Frühe des Morgens wieder auf Deck. Nach kurzer Fahrt bei frischer Brise belebt sich die See. Zahlreiche Baumkähne, vor dem Winde segelnd mit Hilse der zwischen Stöcken aufgespannten Taschentücher und Schürzen, oder von rüstig arbeitenden, seibhaftigen Negern mit schauselartigen Rudern vorwärts getrieben, gleiten vorüber. Sines der kleinen Fahrzenge, reich beladen mit Ananas und Drangen, läßt sich ein Tau zuwersen; der

schwarzbraume Obsthändler klettert an Bord, wird von den Seeleuten freundlich als alter Bekannter begrüßt, erzählt in geschwätziger Beise "habari ja Ungudja", d. i. Renigkeiten von Sansibar, und vertheilt die köstliche Last seines Bootes an die willigen Käufer.

Noch ist die Morgensuft nicht völlig geklärt. Ihre Tenchtigkeit bewirkt eine Luftspiegesung. Entferntes Gebüsch ragt, leise zitternd, in verzerrter Länge empor; noch sernere Gegenstände erscheinen in der Mitte zerrissen, der obere Theil wie über dem unteren schwimmend: aber je näher man komunt, um so sestrer werden die Formen, um so natürlicher die Berhältnisse. Kurze Zeit nur wirkt das blasse Trugbild; die nahe Wirklichkeit ninunt den Reisenden bald wieder in Anspruch. Sin langes, niedriges, weißgetünchtes Hans rechts am sandigen Strande, der segenannte Hindutempel, lenkt zuerst die Ausmerksamkeit auf sich, sodann das große Eckhaus des europäischen Stadttheiles, welchem der Schiffer zustenert, und das zwischen beiden Steingebäuden sich aussehnende, von Negern bewohnte Hüttenviertel von Schangani. Nunmehr kann man auch Schiffe im Hasen, entferntere Häuser und die lustig im Winde wehenden Flaggen des Sultahns und der Konsulate unterscheiden. Endlich biegt das Schiff um die letzte, sandige Spitze, Ras Schangani — und wie mit einem Zauberschlage liegt die Stadt in ihrer vollen Größe und Pracht vor Augen: eine lange Neihe palastähnlicher, blendend weißer Steinhäuser, wie sie der Reisende in der Hanptstadt eines ostafrikanischen Sulstahns gewiß nicht zu sinden erwartet hatte.

Längst schon ist das ansegelnde Schiff von den auslugenden Europäern bemerkt und erkannt worden. Die hiesigen Vertreter des Rheders haben zur Bewillkommung die Haussflage gehißt, ein Boot bemannt und fahren entgegen. Ihre schmucke, frisch gemalte Gig, welche sich unter dem regelmäßigen Takischlage der schwarzen, sandergekleideten Ruderer rasch nähert, ist dem Schiffer wohl bekannt; ein Burstan wird bereit gehalten, und nach wenigen Minuten steigen die Herren vom Boote an der schwankenden Treppe empor, um die Angesfommenen zu begrüßen und mit sich an das Land zu nehmen.

Der Anker fällt, als das Schiff dicht vor dem Handelshause angelangt ist. Wenige Ruderschläge genügen, das leichte Boot an das land zu bringen. Ein Europäer nach dem anderen wird von der schwarzen Mannschaft auf das Trockene getragen. Die Gesellschaft tritt nach wenigen Schritten in ein freundliches, innen und außen weiß getünchtes Steinhaus ein, wo ihrer bereits ein kräftiges Frühstück wartet. Fremde und Eingewohnte sind bald näher bekannt geworden; diese erdieten sich bereitwilligst, jene noch heute, sobald die Abendstühle eingetreten, in die Stadt einzuführen.

Die Stadt Sansibar, auf der Insel gleichen Namens unter 6° 9′ 36" süblicher Breite und 39° 14′ 33" östlicher Länge von Greenwich gelegen, nimmt die etwa 280 preußische Morgen große Fläche einer Landzunge ein, welche vom Meere und einer von Norden her tief in das Land einschneidenden Lagune umschlossen wird. Diese kleine Halbinsel hat eine nahezu dreieckige Gestalt. Ihre östliche Spitze bildet Ras Schangani; von hier aus zieht sich der Strand nach Nord- und Südosten, dort in einen Kopf sich verdickend und im Süden in einen schmalen Hals auskausend, welcher die Berbindung mit dem Hauptlanze der Insel herstellt. Der nordwestliche Theil der Stadt ist der schönste: er besteht aus großen Stein- hänzern, welche sich in Gestalt eines Halbmondes um die Paläste des Sultahns und um das Fort gruppiren. Zwischen letzterem und dem großen Echause in Schangani haben sich die Europäer angesiedelt; die Mehrzahl der anderen Hänzer wird von Arabern und Indiern bewohnt. An die massiv gebaute Stadt reihen sich drei Hittenviertel, welche man als Borstädte bezeichnen kann: im Nordosten Malindi, im Süden Schangani und im Osten, jenseits der Lagune, mit der Halbinsel durch eine Brücke rohester Art verbunden,

ein mehr ländlich gehaltener Stadttheil, welcher bis jetzt noch keinen besonderen Namen erhalten hat, von Fremden aber als Madagaskarstadt bezeichnet wird.

Die Straßen des europäischen Viertels sind anstatt des Pflasters mit einem groben Estrich aus Kalf und Sand bedeckt und jederzeit reinlich. Auch die Gassen in der Nähe der Paläste des Herrschers sind von dieser Neuerung berührt worden; in den übrigen Stadtstheilen aber betritt man nur ungepflasterte, enge, schmuzige Wege, in welchen vorstehende Dachsparren den unachtsamen Wanderer gefährden und längeres Regenwetter tiesen Koth entstehen läst.

Eine Reihe von Inseln und Sandbänken umgibt in weitem Halbkreise die bebauete Landzunge und grenzt gegenüber der stattlichen Front der Steinhäuser einen vor Wind und Wogen geschützten Anterplatz von etwa einer Biertelgeviertmeile Fläche ab. Dieser Hafen wird von den europäischen Schiffen und von zahllosen Küstensahrzeugen aller Art besucht; in den ersten Monaten des Jahres aber, wenn heftige Nordwinde im Nordhafen hohen Seesgang bringen und das Anlegen der Boote erschweren, ankern viele Schiffe und Schiffchen auch vor Schangani, im Süden der Stadt.

Wer an sich selbst ersahren hat, was es besagen will, nach dreimonatlicher Seefahrt Land, und zwar neues, fremdes Land zu betreten, wird sich das unbeschreibliche Vergnügen des Reisenden, welcher sich zu seinem ersten Gange durch die Stadt Sansibar anschiekt, auss malen können.

Die Sonne sendet ihre Strasen bereits schräg herab, die Abendkühle tritt ein, und das Treiben der Menschen in den Strasen wird lebhaster, wechselvoller. Wir verlassen das Haus, welches uns dis dahin ein überaus angenehmes, weil fühles Obdach gewährte, und treten im Geleite unserer eingewohnten Freunde eine Wanderung an, welche uns mit der Hauptstadt und ihrem Leben oberstächlich bekannt machen soll.

Zuerst wenden wir uns, eine enge Gasse durchschreitend, dem Zollhause zu, der Börse Sanfibars, bem Mittelpuntte bes gesammten Sandelsverfehres, welcher bie Bölferschaften von Norden und Süden hier zusammenführt. Nachdem wir das reinliche, europäische Viertel verlaffen haben, gelangen wir auf einen freien Plat, welcher durch feinen Schmuz und die bier herrschende Unordnung den uns gelänfigen Borstellungen von morgenländischen Städten vollständig entspricht. Bor uns liegt ein mächtiges Steingebäude, das Fort; nach rechts sehen wir einige kleine Butten, errichtet aus Stangen und Lehm und bedeckt mit Palmenblättern, ein Gegenstück zu den schönen, ansehnlichen Säusern, welche wir hinter und ließen; jenseits verselben erhebt sich ein schon vor Sahren begonnenes, aber lange unvollendet gebliebenes, großes Gebäude; inmitten des von so verschiedengrtigen Baulichkeiten umschlossenen kleinen Blates lodern zahlreiche Teuer einer Kalfbrennerei. Wie im Morgenlande betreibt man auch hier alle Gewerbe auf offener Straße und findet nichts Auffälliges darin, daß öffentliche Plate ben Zwecken Ginzelner dienen. Auf Knüppel von Mangleholz, welche man in Geftalt von Meilern zusammenschichtet, legt man die an felsigem Strande gesammelten Blöcke von Korallenfalf, umgibt den urwüchsigen Brennofen mit einer aus Stangen und groben Matten gefertigten Schutzwand und beginnt das Geschäft, unbefümmert, ob Rauch und Glut die Bornbergebenden beläftigen. Bier liegt bereits gelöschter Kalf in halbfugligen, schöngeglätteten Saufen zum Berfaufe bereit, dort fieht man nur noch die weißen Stellen, auf denen folde geftanden; hier sind Neger beschäftigt, Meiler zu errichten und Korallenstücke herbeizuschleppen, dort stramme junge Mädchen, runde Holzschüffeln zierlich auf dem Kopfe tragend, ben gebrannten Kalf seinem Bestimmungsorte zuzuführen, oder aber in großen, fugelförmigen, rothfarbigen Thongefäßen, Mtungi genannt, Wasser herbeizubringen und auf die noch warmen Steine auszugießen.

Der Neuling fühlt sich wunderbar angezogen von dem so fremdartigen Treiben und möchte ihm gern seine volle Aufmerksamkeit widmen, zögen die Führer den Widerstrebenden nicht mit sich sort, um im Fluge ihm noch mehr von dem unendlich vielen Neuen zu zeigen. An den schmuzigen Regerinnen aber, welche sinks vom Wege sitzen und fremdartige Früchte und rundliche Kuchen verkaufen, bringen sie ihn nicht sogleich vorüber; er muß verkehren mit den schwarzen Schönheiten oder richtiger Häßlichkeiten, und weil es mit Worten nicht gehen will, wenigstens mit Zeichen, auch trotz des Ergötzens seiner Führer, denen nicht blos die Kuchen sondern auch die Negerinnen längst gleichgiltig, ja fast widerlich geworden sind.



Rechts am Ansange des sich längs des Forts hinzichenden Weges liegen mächtige Hausen von röthlichem Steinsalze, welche von Arabern aus dem Norden zur Zeit des günstigen Monsuns herbeigebracht und für männiglich zum Verkause ausgestellt werden; linker Hand läuft in gleicher Richtung eine Mauer hin, welche mit zahlreichen Deffnungen in Gestalt gedrückter Spitzbogen durchbrochen ist und eine Durchsicht auf den belebten Strand und auf die mit Fahrzeugen aller Art bedeckte Wassersläche gestattet. Ursprünglich war diese Mauer als Vatterie zur Vertheidigung des Hasens bestimmt, wurde aber niemals entsprechend ausgerüstet. Wolstiegen bronzene Geschützläuse, alte europäische Schiffskanden vor den Mauern der gegensüberliegenden Feste in großer Anzahl aufgeschichtet; aber es sehlt an Lasetten, an Munition und an Leuten zur Bedienung: einstweisen dienen sie nur Verfäuserinnen und Müßiggängern als bequeme Size.

Einen einzigen Blick gestatten die Begleiter, bann geht es vorwärts, bem Gingange bes Keftungswerfes zu. Vor dem hohen, gewölbten Thore lagert eine Anzahl bewaffneter Araber und Suaheli, in höchst malerischer Weise, d. h. in allen benkbaren Stellungen, auf bem Boden und auf steinernen Banken ausgestreckt, alte Matten und bloge Erde zur Unterlage, eifrig bestrebt, sich ihren schweren Dienst, bestehend aus vierundzwanzigstündigem Müßiggange, durch Kartenspiel und nicht eben feine Unterhaltung zu erleichtern. Suabeli und Araber ähneln fich in ber Farbe ber Haut, welche bei ben verschiedenen Stämmen alle Schattirungen von Mildkaffeegelb bis Schwarzbraun aufzuweisen bat; erstere unterscheiden sich aber durch ihre weichen, runden Gesichtszüge und den meist spärlichen Bartwuchs von den Arabern mit der fühn geschnittenen Rase, der schön gewölbten Stirne und dem prächtigen schwarzen Barte. Und boch find diese Araber den edlen Söhnen der Bufte nicht zu vergleichen, gehören viellnehr einer entarteten Mischlingsraffe an. Selten nur findet man unter ihnen einen Mann mit reinem Blute, und fast eben so selten die bochachtbaren Tugenden des unvermischten Stammes. Durch ihre Trägbeit und durch die Art und Weise ihrer Berwaltung bennnen sie den Aufschwung des Landes; ja, schon ihre Gegenwart bringt Rückschritt und Berfall mit sich. Das Kort. ein Hauptstützpunkt ihrer Macht, legt davon ein sprechendes Zeugniß ab. Wol nimmt sich die große, viereckige, von fünf runden Thurmen überragte Steinmasse von fern gesehen stattlich aus; bei genauer Betrachtung aber findet man, daß sie mehr einer Ruine als einem vertheidigungsfähigen Festungswerfe gleicht. Die an vielen Stellen von Kalfbewurf entblößten Mauern, welche aus kleinen Steinen und Mörtel zusammengekittet sind, werden von dem anprallenden Regen in ihre Bestandtheile zerlegt und zerbröckeln schnell, ohne daß man Dem Einhalt thäte; in den so entstandenen Löchern und auf der Krone der Mauern siedeln sich, die Zerstörung beschleunigend, Gras und Gebusch an; und im Inneren, wo die Soldaten aus Beludicbistan ärmliche Hütten für sich und ihre Kamilien errichtet baben, sieht es noch wüfter aus. Solche Gedanken beschweren den Neuling jedoch nicht. Ihn fesseln die fremdartigen Gestalten, ihre malerische Tracht und ihre Bewassnung; er vergist zunächst selbst ber Lumpen und des Schmuzes und urtheilt als Maler, nicht aber als Splitterrichter.

Hier Müßiggang und Verfall, dort Geschäftigkeit und gedeihliche Entwickelung: das Zollhaus — ein von allem bisher Geschenen verschiedenes, lebensvolles Vild! Indier in langen, blendend weißen Hemden, Araber, Reger, Berser und Europäer sieht man in regstem Verkehre. Vor mächtigen Waagen sitt der Banian Ludda, eine behäbige Gestalt, der Vertreter des indischen Zollpächters, und läßt sich von seinen Gehilfen die Waaren vorwägen, von welchen er Zoll erhebt. Scharen von Arbeitern vermitteln die Abs und Zussuhr. Elephantenzähne von zwei bis acht Fuß Länge, rother Pfesser, Gewürznelsen und Simssimsaat in spitzigen Mattensächen, riesige Thontöpse voll ausgelassener Vutter, Kopal in Sächen und Kisten, Baumwollenzeuge in Ballen, Häute und Stlaven: das sind die Haupthandelsgegenstände, welche den weiten Hof beengen und in immer neuer Menge vom Strande her aus soeben angekommenen Fahrzeugen herbeigeschleppt werden.

In seinem Aeußeren entspricht das Zollhaus, Forssa der Suabeli, feineswegs den Schätzen, welche hier durch die Hände des Banians lausen, um weiter verschifft oder am Platze umgesetzt zu werden; soviel auch in letzter Zeit an den verschiedenen Baulichkeiten gebessert und geändert worden ist, so kann es doch in einigen seiner Theile kaum als mehr denn ein elender Schuppen gelten. Aber in diesem Schuppen regt sich hundertgestaltig das Leben, schwirrt es wie Bienen durcheinander, vom Morgen bis zum Abende, wogt es, ohne Unterbrechung fast, von Kommenden und Gehenden, tauschen Europa, Asien und Amerika ihre Schätze mit Afrika! Dieser Schuppen ist wirklich der Mittelpunkt der Stadt und der Insel.

Laute Ruse: "sumilla, sumilla" (macht Plat, macht Plat)! Geschäftige Lastträger wollen sich einen Weg durch das Gedränge bahnen. Diese sogenannten Kuli, meist aus Hadramaut im südlichen Arabien stammend, sind rüstige, frästig gebaute Menschen. Schweißetriesend, jedoch unter stetem Gesange, traben sie mit gleichmäßigen Schritten vorüber, immer zu je zweien oder vieren auf ihren Schultern eine lange Stange tragend, in deren Mitte mit Kotosstricken die Waarenbündel besessigt sind. Der Vorderste singt im Takte der Schritte schnell die erste Hälfte eines kurzen Verses und bricht mitten im Worte ab, welches jedoch, imsmittelbar darauf einsallend, der Hintermann sortsetzt. Ausangs erscheinet dies Gebaren sonders dar und spaßhaft; bald aber sehen wir ein, daß ohne Gesang und strenges Takthalten die Schwingungen der Last unregelmäßig werden und den schnellen Lauf der Träger hemmen würden.



Dhne gestoßen und getreten worden zu sein, haben wir ums glücklich durch das Gewühl gearbeitet und einen kleinen Platz hinter dem Fort erreicht. Auch hier herrschet reges Leben und Treiben; aber der Aufenthalt ist weniger gefährlich als auf der engen Straße, weil die Menge nur aus seilschenden Marktleuten besteht. Man verkauft übelriechenden, getrochteten Haisisch, die riesige Jack der Stinkfrucht und an Trt und Stelle sertig gekochte, einsache Gerichte, welche ebenfalls keine für uns erträglichen Düste verbreiten, so daß wir uns, wollend oder nicht, genöthigt sehen, dem unser Ause fesselnden Getreibe zu Gunsten unserer Nase baldmöglichst den Rücken zu kehren.

Wenige Schritte bringen uns auf einen nach der See zu sich öffnenden freien Platz, in dessen Mitte sich ein schlanker Mast erhebt, geziert mit der blutrothen Flagge des Sultahns. Zu rechter Hand liegt der neue Palast des Herrschers, vor uns der alte, welcher bereits von Seid Said, dem Bater Seid Madjids, erbauet wurde. Beide können als Muster arabischer Banart dienen. Sie wirfen hauptjächlich durch ihre Massenschaftigkeit und durch die blendende Weiße der llebertünchung, beleidigen aber bei genauer Bestrachtung den Schönheitssinn durch ihre schiefen und frummen Linien und die llugleichmäßigskeit der Bogen und gewähren, abgesehen von ihren das Dach frönenden Zinnen, dem Ausgeseinen anderen Ruhepunkt als die zahlreichen, viereckigen Fensteröffnungen. Nur die große Freitreppe des einen innd die schwickenschen, viereckigen Fensteröffnungen. Nur die große Freitreppe des einen innd die schwickenschen der Thür des anderen Hauses sind unserer Beachtung werth. Zu beiden Seiten der stattlichen Eingänge besinden sich lange, gesmauerte Sige, auf denen sich Dienerschaft und Gefolge in gemächlicher Stellung unterhalten, ähnlich wie in manchen unserer Städte die Hausbewohner sich am Abende auf Plauderstührlichen zu Seiten der Thüre niederlassen, um die Erlebnisse des Tages auszutauschen. Auf jenen Steinbänken, Barasa genannt, empfangen die reicheren Araber häusig ihre Bessuche; die dann mit Matten und Teppichen belegten Sige bieten, wenn sie sich mit den bunt gekleideten Männern bedeckt haben, ein fesselndes Bild.

In einer Ecte des Platzes, vor der unansehnlichen Hausmoschee des Sultabus, gewahren wir eine Anzahl Stlaven, welche, an Hals und Füßen mit Ketten gefesselt und an schwere Gbenholzstämme angeschlossen, ohne Schutz den seingenden Sonnenstralen ausgesetzt find; einige von ihnen sind sogar verstümmelt: dem Arme des Einen sehlt die Hand! Aber trot ihrer schrecklichen Lage sehen alle diese Schwarzen keineswegs traurig aus. uns scheinen, als ob erschreckliche Stumpfheit des Geistes ihnen ihr Elend tragen bilft; denn eine besonders glückliche Begabung bei ihnen zu vermuten, welche sie leicht über ein Underen unerträglich erscheinendes Ungemach binwegsett, wäre doch wol gewagt. werden belehrt, daß die Unglücklichen entlaufene Stlaven find, welche man wieder einfing und hier im belebtesten Theile der Stadt zur Schau stellte, um ihrem rechtmäßigen Gigenthümer Gelegenheit zu geben, sie wieder abzuholen. Diejenigen, denen man die Hand abhieb, find unverbesserliche Diebe, an denen die arabische Gerechtigkeitspflege ihre ganze Strenge Sehr beruhigend auf uns wirkt ferner die Bemerkung unserer erfahrenen Freunde, daß die meisten dieser Leute weniger in Folge schlechter Behandlung, welche sie erduldet, als ans Uebermut entlaufen find, und daß fie, nachdem fie ihr Mittchen gefühlt, sich sogar freuen, wieder zu ihren Herren zu kommen, denn sie wissen, daß ihrer kaum eine empfindliche Strafe wartet, und sie fortan wieder mit Nahrung und Kleidung versorgt werden müffen.

Die Straße verengt sich. Eine Seite berselben wird gebildet durch ein Anhängsel des alten Palastes, welches den Harehm in sich schließt: ein großes, einförmiges Steingebäute, mit kleinen, vergitterten Fenstern, hinter denen hier und da ein feuriges Augenpaar hervorblitt; die rechte Seite der Strafe nimmt der Marstall ein. Ihn dürfen wir betreten; die Stallbeamteten empfangen uns jogar sehr freundlich und zeigen uns bereitwillig, was wir zu sehen wünschen. Zu unserer nicht geringen Ueberraschung fällt uns hier ein settes, von zahlreicher Ferkelschaar umgebenes Mutterschwein zuerst in die Augen. Was soll das unreine und verachtete Thier unter den reinen und geachteten Rossen? Was soll ein Geschöpf, beffen Namen ber Araber nur mit Biderstreben in den Mund ninnut, in Gesellschaft seiner Lieblingsthiere? Die Lösung des Räthsels ift eine einfache und erbanliche: man hofft, daß die Schweine dem auch bier anerfannten schlechten Weschmade der bösen Weister, welche möglicher Weise in die Pferde fahren könnten, mehr zusagen und so durch ihre Gegenwart die Pferde schützen. Sierzu dienen die grunzenden Borftenthiere, keineswegs aber zum Effen, wie wir wol anfangs mähnen konnten. Im Allgemeinen ift man jedoch bier gleichgiltig in Glaubenssachen und nachsichtiger als in Arabien. Niemand 3. B. findet es auffallend, wenn ein Msungu — so nennt man hier die Europäer und Amerikaner — Berlangen nach

Schweinebraten hegt; ja, das Wort "Trintgeld" übt eine solche Macht, daß der strenggläubige Stalldiener sogar zur Befriedigung solch' unverzeihlichen Gelüstes behilstich ist: wer ein Verkelchen verzehren will, kauft es hier im Marstalle des Sultahns.

Die Pferde, welche in großer Auswahl vorhanden sind, stammen ausnahmslos aus Arabien und müssen jährlich von dorther ergänzt werden, weil sie in dem seuchten Klima der Insel nicht gedeihen. Es besinden sich vorzüglich schöne Thiere unter ihnen, und sie sind um so mehr der Gegenstand unserer regsten Theilnahme, als Seid Madjid sie den weißen Fremdlingen bereitwilligst zur Verfügung stellt. Wer zu einem Spazierritte ein Pferd braucht, wendet sich einsach an einen der Stalldiener des Herrschers und empfängt von diesem, selbste verständlich gegen ein kleines Trinkgeld, das sür ihn passende Thier ohne jegliche Weigerung.

Uns wieder rüchwärts wendend, gelangen wir nach der Hindustraße, dem sogenannten Basar, welcher in süd-nördlicher Richtung fast die ganze Stadt durchzieht und weiterhin auch



einen Ausläufer nach dem Hüttenwiertel Malindi sendet. Laden reihet sich an Laden oder Wohnung an Wohnung; denn das Eine und das Andere ist hier fast, gleichbedeutend. Alles liegt offen vor den neugierigen Blicken des Besuchers. Im Vordergrunde kanert auf ebener Erde eine kleine, weizengelbe, in grellfarbene, seidene Kleider gehüllte, in Unreinlichkeit und dumpfer Luft verkümmerte Indierin und wartet der Käuser; den übrigen Platz süllen die verschiedenartigen Waaren auß: Reiß, Bohnen, Regerhirse, Citronen, Betelblätter, die Früchte der Arekapalme, Oroguen und Farbehölzer, Baumwoltenstoffe, Töpse, Teller, und was die Bevölkerung Sansibars sonst noch bedarf. Ein Laden ähnelt dem anderen. Er ist ein mit Waaren vollgepfropster Raum ohne Vorderwand, welcher ungefähr zwei Fuß über dem Erdboden erhöht liegt. Die überhangenden Palmenstrohdächer verursachen hier eine sortwährende Dämmerung; ein unbeschreiblicher Schnuz herrscht überall; und die Ochsen,

Schafe und Ziegen, gleichberechtigte Mitbewohner ber Straße, tragen auch nicht bazu bei, die Annehmlichkeit bes Aufenthaltes zu erhöhen, zumal wenn sie, in plumper Dummheit lüstern in die Gemüseläden blickend, Borübergehenden den Weg versperren.

Der indische Basar erinnert in mancher Hinsicht an die Judenviertel unserer Städte, insbesondere wegen der Dichtigfeit und Ausschließlichkeit der Bevölkerung. Es wimmelt hier, abgesehen von den Käufern, zu jeder Tageszeit von Indiern verschiedenen Alters, namentlich aber von Kindern, welche sich, scheinbar ohne jegliche Aufsicht, nach Besieben Das Erscheinen eines Mungu ist für die muntere Gesellschaft ein umbertreiben. Ereigniß. Er wird augenblicklich umlagert und schon von Beitem mit: "jambo, jambo, nipe pesa" (guten Tag, wie ist bein Befinden, gieb mir einen Dreier) empfangen. Einer der Reckeren verlangt sogar zwei Besa und Dies mit einer so liebenswürdigen Uns verschämtheit, daß man seine Bitte unmöglich abschlagen kann. Die Kinder sind wie die Hindufrauen in hellfarbige Seidenzeuge gefleidet und mit dicken, silbernen Spangen an Sänden und Füßen, mit breiten silbernen oder goldenen Salfringen und ähnlichen Schmuckgegenständen ausgeputt, betteln aber tropdem zu ihrem Bergnügen oder um sich einige Raschpfennige zu erwerben, welche die Eltern ihnen verweigern. Doch nur der jüngere Nachwuchs tummelt sich um diese Zeit frei auf der Straße; die älteren Von der Ferne her schallt uns ein tolles Brüder widmen sich ernsterer Beschäftigung. Stimmengewirr entgegen, und bei dem Näherfommen sehen wir eine der Buden erfüllt mit Anaben, welche, ohne auf einander Rücksicht zu nehmen, ihre Sprücke herplappern. Einzelne, jedenfalls die Vorgeschrittensten, sind beschäftigt, auf mächtigen Tafeln vorgemalte Buchstaben und Zahlen nachzufritzeln und fich so die Anfangsgründe vom Schreiben und Rechnen anzueignen. Der ernste, alte Schulmeister sitzt mitten unter ihnen, lauscht, als ob er hundert Ohren bätte, nach jedem falschen Tone und übersieht scheinbar gleichzeitig Aller Tafeln. Giner unserer Begleiter ift grausam genug, mit einer einzigen Sandbewegung die Zucht und Ordnung, welche der würdige Mann mühjam geschaffen, über den Haufen zu werfen und einen Aufruhr der gräßlichsten Art unter den Zöglingen zu erregen: — Endloses Jubelgeschrei belohnt er wirft eine Hand voll Pesa in das Schulzimmer. den witigen Ginfall; aller Geborfam, alle Turcht vor dem langen Zuchtstocke, mit welchem der Schriftgelehrte so unsehlbar zu treffen weiß, ist vergessen, und der Aufruhr wird nicht cher gestillt, als bis auch die letzte der Münzen aufgesammelt ist. Hoffentlich wird der brave Schulmeister einsichtsvoll genng sein, alle Schuld dem übermütigen und für ihn unbelangbaren Minngu, nicht aber seinen schuldlosen Schülern zuzumessen; der Blick, welchen er den Scheidenden nachwirft, scheint für Ersteres zu sprechen.

Inmitten der Lebenden ruhen die Todten. In der Nähe der Hindustraße liegt ein kleiner, mit Gräbern bedeckter, von ruinengleichen Häusern umgebener Plat, welcher bereits größtentheils wieder mit Gebüsch überwachsen ist. Solcher Friedhöße gibt es noch mehrere in der Stadt; denn ein Ieder hat hier das Recht, die Leichen seiner Angehöstigen auf eigenem Grund und Boden zu begraben, und die mahammedanische Sitte ehrt das Andenken der Todten mit ungleich größerer Strenge als wir. Bei uns zu Lande schont das Wachsthum der Städte die Ruhestätten der Todten nicht; unter den Muslimin würde es als unsühnbares Verbrechen gelten, Kirchhöße in neue Stadttheile umzuwandeln. Selbst jene halbzerfaltenen Häuser rings um den Kirchhöße herum werden, der mahammedanischen Sitte entsprechend, noch kange Jahre unangetastet bleiben; denn kein Araber sühlt sich bewogen, ein Haus, dessen, während des Baues starb, zu vollenden. Die von lebendigem Grün umrankten morschen Grabseine inmitten dieser Ruinen erscheinen als sprechende Sinubilder der Vergänglichkeit. Zur Nachtzeit muß ein solcher Ort, mehr noch als unsere Kirchhöße, einem Turchtsamen Entsetzen einzuslößen geeignet sein, zumal, wenn bei geisterhaftem Volls

Kirchlof in Sanfibar.



mondscheine eine der hier so häufigen, weißen, sperbewaffneten Gestalten plötzlich aus dem Schatten bervorträte.

Allgemach sind wir in das von Negern bewohnte Hittenviertel eingetreten. Hinter jeder einzelnen Behausung befindet sich ein Hofraum; eine hohe Wand, welche aus Stangen und daran besestigten, grob geslochtenen Matten besteht, grenzt ihn ab und entzieht das Leben und Treiben der weiblichen Bewohnerschaft unberusenen Blicken. Die Männer sitzen, wenn sie nicht in der Stadt oder auf der Pslanzung beschäftigt sind, unter einem vorsprinsgenden Sonnendache in dem vorderen Naume des Hausung, die einen mit Nähen und sonstigen Arbeiten beschäftigt, die anderen schwatzend und faulenzend. Es will und scheinen, als ob ein Dorf des inneren Ufrika hierher verpflanzt worden sei. Zu dem Schmuze und der Unreinlichseit, welche wir überall bemerken, gesellen sich noch ganz absonderliche Gerüche: der getrocknete Haissisch, die Zackfrucht und die schwitzenden Neger stinken um die Wette. Also hinaus in das Treie, der See zu, von welcher uns eine frische Brise entgegen weht!



Nach wenigen Schritten liegen die letzten Häuser hinter uns, und vor uns dehnt sich eine sandige, hier und da in frischem Brüne prangende Ebene aus, welche weiterhin durch einen prachtvollen Kotospalmenwald begrenzt wird. Sie läuft in die bereits erwähnte Landenge aus, und da, wo sich diese am meisten verschmälert, leuchtet uns der von fremdsartigen Bäumen umstandene Hindutempel entgegen. Zu unserer Rechten rauscht das Meer, den Bliefen einstweilen noch durch einen dichtbewachsenen Kirchhof verborgen, zur Linken dehnt sich die Lagune aus. Der glattgetretene Pfad, auf welchem wir wandeln, führet dem Inneren der Insel zu, am Hindutempel vorüber, und theilt sich jenseits desselben in mehrere Arme, welche wie der Hauptweg sederzeit belebt sind.

Dieser Platz führt den klangs und bedeutungsvollen Namen Nasimoja: eine Palme. Nach ihm lenken die Europäer alltäglich ihre Schritte, um reine Luft zu athmen und sich im Abendsonnenscheine der lieblichen Landschaft und des regen Treibens zu erfreuen. Hier gibt es jederzeit Etwas zu sehen oder zu beobachten. Dem Naturkundigen bieten die Lagune, bas Gebüsch und ber Palmenwald ber Unterhaltung genug: in ber Lagune wimmelt es von buntfarbigen Krabben, in den Büschen rascheln schillernde Sidechsen, im Walde zeigen sich wenigstens einige Vertreter der höheren Thierflassen. Doch selbst der eifrigste Forscher achtet auf das ihn anheimelnde Treiben der Thiere erst später, weil ihm anfänglich die Menschen noch theilnahmswerther erscheinen. Auf einem kleinen, feurigen Ejel reitet ein Araber vorüber, feiner Schamba oder Pflanzung zu, die Beine fast auf bem Boden schleifend, jo daß es aussieht, als ob das Cselein ihn faum erschleppen könne, zieht ab und zu mit fräftigem Schwunge die Fersen in die Böbe und schlägt sie dem flinken Granthiere in die Beichen, um es zu noch schnellerem Lause anzutreiben, und ist bald dem Auge entschwunden. 36m entgegen, von den Pflanzungen ber, fommen arabische Frauen an, zur Stadt heimkehrend; auch sie reiten auf Cseln wie die Männer ihres Volkes und fast in derselben Weise, nur daß sie zumeist ihre Beine bis zu dem Sattel aufziehen und austatt der schwächlich erscheinenden grauen, schöne, große, weiße, aus Maskat hierher gebrachte Reitesel benuten. tragen eine reichgestickte Maste vor dem Gesicht und einen Schleier auf dem Ropfe, und alle halten sich so unbeweglich, daß sie mehr bunten, auf den Rücken der Thiere besestigten Rleiderbündeln als lebenden Wesen gleichen; doch ihre duntelen Angen, welche zwischen Maste und Schleier hervorbligen, sind unablässig beschäftigt, das ringsum Vorgehende zu erspähen. Die umgestaltende Zeit hat eben auch bier an ber strengen Sitte Arabiens gerüttelt: viele der verschleierten Schönheiten nehmen sogar ein ihnen gespendetes "jambo" recht freundlich auf, und von denjenigen, welche den Gruß durch fein Zeichen erwiedern, darf man mit Sicherheit annehmen, daß sie sehr häßlich sind.

Anziehender noch als die blaßgelben Franen, sind junge, schmucke Negerdirnen, welche fast unablässig mit ihren gefüllten Wassertöpfen vorüber ziehen. Ihr schöner Wuchs wird nicht durch eine Ueberfülle von Tüchern verhüllt: ein langes Stück blauen Baum-wollenstosses, welches sich eing an den drallen Körper schmiegt und dessen annutige Formen verräth, bildet ihre ganze Bekleidung; ihr Handwerksgeräth besteht außer der Mitungi aus einer langgestielten, halden Kotosnuß, ihrem Schöpflössel. In wahrhaft stolzer Haltung, das schwere Gefäß frei auf dem Kopfe tragend oder mit den tadellos geformten Armen stützend, schweiten sie keck an ums vorüber und wersen, wie in gefallsüchtigem Spiele, die lang herabbhängenden Zipfel ihres Kopftuches bald über die rechte, bald über die linke Schulter. Die annutige Haltung, die einfache und doch so keldsjame Tracht, has anspruchlose und doch freie, ein gewisses Selbstbewußtsein verrathende Wesen dieser Wassertungen ist geeignet, die Ausmerssamseit selbst des Kaukasiers zu erregen und Gedanken hervorzurussen, welche der Reuling kurz vorher für unmöglich gehalten haben würde.

In dieses alltägliche Treiben mischen sich Bornehme des Landes, auf prachtvollen Rossen in der dem Araber eigenthümlichen Reitart vorübersprengend; auch dieser oder jener Miungu versucht, auf dem Rücken eines eigenen oder dem Marstalle Seid Madzids entschnten Rosses seine Reiterkünste zu zeigen, um sich die unter diesem Himmelsstriche umsumgänglich nöthige Bewegung zu verschaffen: kurz, die Nassimoja ist für Sansibar ein Korso, eine Alameda, ein Boulevard, ein Prater, ein Spaziergang im ausgedehntesten Sinne des Wortes.

Bei der Heinkehr klingt uns sonderbare Musik an. Dumpke Trommelschläge besteiten ein kreischendes Singen und Trillern: eine Ngoma wird geseiert, eine Festlichkeit, welche ihren Namen von der nie sehlenden, großen Trommel (Ngoma) entlehnt hat. Nachsdem wir uns durch das dichte Gedränge Weg gebahnt, sehen wir eine Schar von tanzenden Männern und Frauen vor uns, letztere auß Beste geschmückt und bemalt, alle erhitzt und schweißtriesend in Folge der hestigen Bewegungen und Bengungen des Körspers. Durch das Schreien und Singen auf das Aenßerste erregt, sind sie einer Ermüdung

scheinbar ganz unzugänglich; immer von Neuem führen die Weiber bald unter sich, bald in Gesellschaft der Männer ihre sonderbaren Reihentänze auf, und die Zuschauer spenden ihnen umsomehr Beifall, je toller und unanständiger sie sich rensen, je ohrbeleidigender sie lärmen.

Bor einem anderen, nicht minder dichten Zuschauerkreise vergnügen sich buntgekleidete Surisuraber mit Tanz und Wassenspiel. Inmitten des durch die Zuschauer gebildeten Platzes springen sie mit eigenthümlichen Sägen umber und lassen die dünnen Alingen ihrer Schwerter in der Luft erzittern, wählen sich einen Gegner und führen plötzlich mit scharser Schneide einen Hieb nach dessen Beinen; aber zur rechten Zeit springt der Bedrohte hoch empor, und die gefährliche Klinge segt den Boden. Unmittelbar darauf wird der Angegrissene zum Angreisser; das alte Spiel wiederholt sich, und zwar ohne ersichtlichen Wechsel. Derartige Schausspiele sieht man hier fast tagtäglich, insbesondere zur Zeit des Nordostmonsuns, welcher die arabischen Seelente aus dem Norden herbeissührt. Aussanzlich ziehen den Europäer die Tänze und Wasssenspiele auf das Höchste an; da sie sich sedoch immer und immer gleichmäßig wiederholen, geht man bald an ihnen vorüber, ohne sie zu beachten. Uebrigens werden diese Spiele nur als Vergnügungen des Pöbels angeschen: der vornehme Araber hält es unter seiner Würde, auch nur einen Blick darauf zu wersen.

Bor der Heimtehr wenden sich unsere Führer noch einem kleinen, von niederen Steinschusser und Lehmhütten umschlossenen Plaze zu, auf welchem alle Regerstämme vertreten zu sein schneidezähnen. Wir sehen dreitköpfige Wamakua und Wahiao, letztere an den spitzgeseilten Schneidezähnen fenutlich, Waniassa, durch narbendezecttes Gesicht und Leib von den Anderen unterschieden, und Andere ohne Namen, eine wahre Völkerzalerie Stelsssichen. — wir befinden und auf dem Stlavenmarkte von Sansibar, im Mittelpunkte des Menschenhandels dieser Gegend. Hier versieht sich der Araber aus dem Norden, bevor er heimkehrt, mit seinem Bedarf an Stlaven, hier erkauft der große Grundbesitzer die Arbeitskräfte für seine Schamba, hier legt der kleine Kapitalist seine Dollars in lebender Waare au; hier sieht man Stlaven beiderlei Geschlechtes in allen Stusen des Alters und der Leibesbeschaffenheit: nervige Gestalten und Schwächlinge, hübsche, ja sogar schöne Mädchen und abschreckend häßeliche Weiber; nirgends aber gewahrt man herzerschütternde Auftritte, wie man sie zu sinden erwartete. Die Schwarzen sind gut genährt und gekleidet, und ihre runden, glänzenden Gessichter lassen weder Spuren außgestandener Leiden noch Traurigkeit erkennen.

Den mannbaren Negerinnen ist eine besondere Ecke des Marktes eingeräumt worden. Hier stehen sie zur Brautschau aus in festlichem Schmucke: die Haare wunderlich gestochten und in der Stirngegend mit Aurkuma bemalt, die Augenränder und Brauen mit Ruß und Antimon geschminkt. Wit lauter Stimme preist der Händler diese seinere Waare an, dem Kauflustigen alle Eigenschaften derselben rühmend, und die Mädchen hören seinen Worten ohne Sorgen, vielleicht ohne Gedanken zu; denn wenn sie wirklich solche hegen, so können sie doch nur der Erwägung gelten, daß ihr zukünstiges Loos sich gegen das frühere verbessern, nicht aber verschlechtern wird.

Die Sonne sinkt hinter den Häusern hinab; wir wenden uns heinwärts. An den verschiedenen Brunnen gestalten sich Bilder, welche uns durch das Getümmel der verssammelten, schöpsenden und schwatzenden Schönen an das Laterland erinnern, so groß der Unterschied zwischen dem jetzt Erschaucken und dem von Daheim her Gewohnten auch sein mag. Gerade mit Sonnenuntergang gelangen wir an dem Hause unserer Gastsfreunde an, und in demselben Augenblicke erschallen vom Palaste des Sultahns her Flintenschüsse und ein gellender Kärmen: die Leibgarde Seid Madzids sühret mit Trommeln und Pfeisen einen Zapfenstreich auf, vielleicht um den Gläubigen zu sinden, daß die Zeit des Abendgebetes gefommen. Unsere Gastsreunde aber prüfen zu gleicher Zeit den Stand ihrer Uhren; denn in Sansibar ist es sechs Uhr Abends, wenn die Sonne zu Rüste geht,

genau genug für bürgerliche Zwecke, ba die Zeit des Sonnenunterganges im Laufe des Jahres faum um fünfzehn Minuten verschieden ist. Die furze Dämmerung gestattet und eben noch, vom Dache bes hauses aus einige Minuten lang die großartige Bogelichau ber Stadt gu genießen. Zwischen dem belebten Meere und den mit Palmen- und Gewürznelkenpflanzungen gefrönten Söben des Inneren debut sie sieb weitbin aus, eine wunderbar gactige Masse von Mauerzinnen, pfeilerbegrenzten flachen Dächern und palmenstrohgedeckten Giebeln, über welche die nun ihres Schmuckes entfleideten Flaggenstöcke emporragen. Jetzt wird es auch lebendig auf den Söllern; die arabischen Frauen, welche die Sitte des Landes übertages im Juneren des Hauses zurück hielt, kommen hervor, um in der Rühle des Abends zu lustwandeln und, geschützt durch das Dunkel, sich freier zu bewegen, als sie bisher es durften, freier sogar, als es ihrem Herrn und Gebieter recht sein mag. Wie im Morgenlande dürfen sie auch hier nur unter zahlreichem Geleite von Dienern und Dienerinnen bas haus verlaffen; wie im Morgenlande bewacht und bütet man sie eifersüchtig und sperrt sie ein, um ihrer Treue sicher zu sein; und wie dort wissen sie die alten Märchen aus "Tausend und eine Nacht" wahr zu machen; gegen die Eifersucht wehrt sich die weibliche Schlaubeit, gegen die Strenge die Lust am Ränkespinnen. Hier oben auf den platten Dächern, in dem Dämmerlichte der Nacht entsteht gar manches Geschichtschen, von dem der ehrbare Araber sich Nichts träumen läßt. Grüße, von dem übermütigen Mungu den halbentschleierten Schönen gespendet, werden freundlich aufgenommen und freundlich erwiedert, anfänglich vielleicht nur, um etwas Abwechselung in die öde Gleichmäßigkeit des Tageslaufes zu bringen, später — nun, auch hier sucht und findet die Liebe ihre heimlichen Wege.



Saufibar

vom Dache bes englischen Miffionsgebäubes gefehen.



## Bweiter Abschnitt.

## Die Infel.

Baffate und Monjune. — Ihre Bebeutung für Sanfibar. — Regenzeiten. — Alima. — Lage. — Meere8= ftrömungen. — Gezeiten. — Bobenbeschaffenheit. — Gewässer.

Auf jener ewig benkwürdigen Fahrt, welche zur Entdeckung Amerikas führte, bemerkten die ohnehin schon mißvergnügten Begleiter des Kolumbus, daß ein niemals wechselnder Nordostwind sie täglich weiter von ihrer Heimat wegführte — eine Wahrnehmung, welche sie mit Schrecken erfüllte; denn eine Rückkehr bei diesem steten Gegenwinde schien ihnen ummögslich zu sein. Ihre Besorgniß war unbegründet: sie fanden auf der Heimreise, als sie in nördsliche Breiten gelangten, wieder veränderliche Brisen vor, mit deren Hilfe sie endlich nach langer Fahrt ihr Vaterland erreichten.

Spätere Seefahrer beobachteten auch jenseit des Gleichers, nachdem sie mit lang andauernsten Bindstillen zu fämpsen gehabt hatten, eine gleich regelmäßige Luftströmung, welche hier jedoch aus Südost wehete. Man erfannte bald, wie außerordentlich derartige regelmäßige Binde die Schiffahrt erleichtern und nannte sie deshalb Reisewinde — Passate —, welche Benennung die Engländer in Handelswinde (trade-winds) umänderten.

Lange Zeit hatten die Gelehrten über die Ursachen dieser räthselhaften Luftströmungen nachgedacht, ehe sie die Ueberzeugung gewannen, daß dieselben durch die Einwirkung der Sonnenstralen und durch die Umdrehung der Erde im Bereine hervorgebracht werden. Gegenwärtig stellt man sich den Hergang solgendermaßen vor: Um den Erdsleicher, wo die Hitze am größten und somit die Luft am leichtesten ist, steigt unnuterbrochen ein breiter Strom der seuchten, warmen Luft empor und fließt, in gewissen Höhen angelangt, über den kühleren Luftschichten weg nach beiden Polen hin ab, sich allmählich sensend, bis er etwa in unseren Breiten die Oberstäche der Erde wieder erreicht. Zum Ersage hierfür strömen dem heißen Erdgürtel von beiden Seiten her fältere Luftmassen zu. Aus Gegenden, in welchen die Erdumdrehung eine langsamere ist, in andere, schneller ostwärts eilende gelangend, bleiben sie, je weiter sie vordringen, um so mehr hinter der Erdoberstäche zurück: ihre Richtung wird somit eine mehr und mehr westliche, so daß sie im Norden der Linie von Nordost, im Süden von Südost zu wehen scheinen.

Die Passate sind, da sie aus fälteren Gegenden in wärmere strömen, wesentlich trockene Winde und im Stande, noch große Mengen Fenchtigkeit aufzunehmen. Ihr Gebiet wird von einem lichtblauen Himmel überwölft, an welchem nur leichte Federwolfen wie lange Wettersbäume in immer gleichmäßiger Richtung dahin ziehen. Rur zu gewissen Jahreszeiten, jährlich

ein- oder zweimal, zu den sogenannten Regenzeiten, fallen hier mächtige, wässerige Riederschläge. Im Gebiete des aufsteigenden Luftstromes hingegen entstehen zur Zeit der größten Tageshitze hoch oben massige, weiße Haufwolfen, welche sich fast täglich in heftigen Regengüssen entsaden.

Wenn die Erde gleichmäßig mit Wasser bedeckt wäre, würden auch überall die Passate und ihre Rückströme mit größter Regelmäßigkeit herrschen; da aber das Festland sich in unsregelmäßiger Vertheilung über das Weltmeer erhebt und nach anderen Gesehen erwärmt wird als das Wasser, so erleiden die eben dargestellten Vorgänge mannigkache Abänderungen.

Buerft fällt der Gürtel der Bindftille und des Regens zu allen Jahreszeiten, welchen man auch den meteorologischen Aequator nennen fann, nicht mit der gleichweit von beiden Bolen entfernten größten Kreislinie, dem mathematischen Aeguator zusammen, sondern hält sich, obgleich seine Lage je nach der Jahreszeit um einige Breitengrade schwantt, im Durchschnitte etwa 50 nördlich von demselben. Diese Theilung der Erde in zwei ungleiche Witterungsbälften entspricht genau ber ungleichen Bertheilung von Land und Wasser auf beiden Seiten ber Linie: die nördliche Salbfugel ist vermöge ihrer überwiegenden Testlandmasse die wärmere, und in Folge dessen liegt die Linie der größten Wärme, von welcher sich der aufsteigende Luftstrom erhebt, dem Nordpole näher. Auch die Breite des Gürtels der Windstille ift aus denselben Gründen nicht überall und zu allen Jahreszeiten gleich groß, d. h. sie beträgt bald mehrere Grade und ist bald so gering, dag der Schiffer unmerklich aus einem Bassate in den anderen gelangt. Ans der Renntnif Diefer Gesets gog Die Schiffahrt den größten Ruten: die Seefahrer wissen jett recht wol, daß es zu gewissen Jahreszeiten vortheilhaft ift, den Gleicher näher der Küfte Amerikas, zu anderen ihn näher der Küfte Afrikas zu durchschneiden; sie wissen mit ziemlicher Bestimmtheit, wann und wo sie den günstigsten Reisewind antreffen werden, und vermögen ihre weiten Reisen mit Hilfe dieser Renntnig in der Hälfte der früher dazu erforderlichen Zeit zu vollenden.

Eine andere Abweichung von den dargelegten Gesetzen der großen Luftströmungen ift mehr örtlicher Ratur und erflärt sich dadurch, daß im Sommer, wann das Festland starf erwärmt wird, warme Luftströme von demfelben emporsteigen, und von dem Meere ber ausgleichende Winde nach ihnen zu weben - ein Borgang, welcher sich im Winter umfehrt, weil dann das Meer der wärmere Theil ift. Dieje Störung wird nur wenig bemerkbar fein, wo sich ein Jestland, wie 3. B. Amerika, von Norden nach Suden durch alle Breiten bindurch erstreckt: weshalb denn auch im atlantischen und stillen Meere, welche diesen Welttheil umichließen, die Bassate in ungestörter Regelmäßigfeit herrschen; sehr bedeutend aber muß Die Wirfung der Ablenfung bei der Ländermasse der alten Welt sein, welche, größtentheils Norden der Linie gelegen, in westöstlicher Richtung durch 210 Längen - Grade fich ausbehnt und die gleichmäßige Bertheilung von Land und Wasser so beträchtlich ftort. Bis in hohe Breiten hinauf, welche von Schnee und Gije ftarren, streckt Afien seine wenig ausgebildete Rordfüste; unermestliche Hochebenen ziehen sich in dem warmen Gürtel von China bis nach Aleinasien und von Arabien bis nach Senegambien; eine große, festländische Insel mit baumleeren hochebenen liegt in den äußersten Längen Usiens und in südafrikanischen Breiten; und zwischen diesen abwechselnd gluthauchenden und eiskalten Gebieten debnt fich ein weites Meer, welches, auf drei Seiten von Land eingeschlossen, eigentlich nur als Binnenmeer oder als ungeheurer Meerbusen betrachtet werden fann. Hier fönnen erflärlicher Beije nicht dieselben Binde weben wie im freien, offenen Beltmeere, welches durch alle Breiten reicht: das indische Meer hat, wie auch der westliche, zwischen Java, Hinterindien und Australien gelegene Theil des stillen Weltmeeres, sein eigenes Windinftem; die Paffate andern hier ihre Richtung mit dem Stande der Sonne und weben im Sommer und im Binter aus verschiedener, fich entgegengesetzter Richtung. Dieje abgelenkten Baffate nennen wir Monfune.

Während nun die Passate erst seit einigen Jahrhunderten Wichtigkeit für Bölkerlebent und Bölkerverkehr erlangen konnten, haben die Monsune schon seit Jahrtausenden einen uns berechenbaren Einstuß auf die in ihrem Gebiete wohnenden Menschen ausgeübt. Ohne sie würden Chinesen, Indier und Araber schwerlich schon in altersgrauer Zeit ihre Bildung und Gesittung sich erworben, ohne sie würden Schissahrt und Handel hier niemals in solchem Maße und so frühzeitig sich entwickelt haben. Sie ermöglichten es diesen Völkerschaften, ohne eigentliche Kenntniß der Gewässer und ohne Schissahrtskunde auf einsach gefügten Fahrzeugen weite Strecken zurückzulegen, indem sie in der einen Hälfte des Jahres die Schisse nach entlegenen Gebieten beförderten, in der anderen Hälfte mit derselben Sicherheit wieder zurückbrachten.

So, wie es vor Jahrtausenden war, ist es noch heute: mit dem Wechsel der Monsune fommen und verschwinden Tausende von Fahrzeugen in den Häfen sener Küsten. Bon ihnen hängt die Witterung ab: sie tragen bis weit hinein in das Innere die wassergeschwänsgerten Wolfen und bringen dem durstigen Lande den erquickenden Regen, welcher allein Wachsthum der Pflanzen und Bodenanban ermöglicht und die zahlreichen Flüsse und Seen speist.

In der weftlichen Ecke Dieses Monsungebietes nun liegt die sogenannte Sansibar oder Suabelifufte (1), der Schauplat ber Reisen von der Deckens. Hier, sowie in den damit in Berbindung stehenden Ländern, Borderindien, Arabien und Madagastar, weht vom Rovember bis März der sogenannte Nordostmonsun, vom April bis Ottober der Südwestmonsun (2), Ihr Einsetzen geschieht im Allgemeinen mit großer Regelmäßigkeit, jedoch in den verschiedenen geographischen Breiten zu verschiedenen Zeiten, weil ein Wind, welcher durch die abwechselnde Site und Kälte der Hochebenen Innerasiens hervorgebracht wird, nicht zu gleicher Zeit in Madagasfar und an der arabischen Rüste beginnen fann. Aleinere' Abweichungen in Richtung und Dauer zeigen sich in ber Nähe bes Landes, wo die täglich wechselnden Land- und Seebrijen auftreten; größere machen fich bisweilen in ungewöhnlichen Sahrgängen bemerklich — nie ohne verhängnißvolle Folgen für die Bewohner der betreffenden Küsten. Setzt 3. B. der entgegengesetzte Wind einmal zu früh ein, so haben viele der Fahrzeuge, welche ihn benuten wollten, nicht mehr Zeit zur Bollendung ihrer Reise: Die einen verunglücken auf offener See, in den Stürmen bei dem Wechsel der Monfune, andere müssen nach Monate langer Fahrt in den Ausgangshafen zurücktehren, ohne ihr Ziel erreicht zu haben; furz, Zausende von Handelsleuten werden hierdurch zu Grunde gerichtet oder wenigstens arg geichädigt.

Wie bei uns, wenn der Wind sich dreht, gewöhnlich eine Zeit lang Windstille und schlechtes Wetter herrscht, so geschieht es auch dort, nur in großartigster Weise bei dem zweismaligen Wechsel der Monsune. Man kann mithin zwei Regenzeiten unterscheiden: die sogenannte große, im März und April, und die kleine, etwa im Oktober. Unter Regenzeit darf man sich jedoch keineswegs einen Jahresabschnitt vorstellen, während dessen so den ganzen Tag über oder wenigstens jeden Tag regnen müsse; es regnet im Gegentheile an einem Tage einige Stunden lang heftig, am anderen fallen nur einige leichte Schauer nieder, an noch anderen fällt kein Tropfen; den größten Theil des Tages über ist aber der Himsel von einem prächtigen Blau, dessen Tiefe noch durch einzelne, blendend weiße Haufwolken gehoben wird: — Regenzeit also nennt man diese Uebergangspunkte deshalb, weil während derselben die Summe der Tage, an welchen Niederschläge fallen, und die Menge dieser Niederschläge viel bedeutender ist als zu anderen Zeiten des Jahres.

Allen achtsamen Europäern, welche zum ersten Male nach Sansibar kommen, muß es auffallen, daß die Regenzeiten sich hier nicht so scharf ausprägen als anderswo zwischen den Bendekreisen. Die Erklärung dieser Erscheinung ist sehr einsach: ein Theil des Sansibargebietes liegt zugleich auch in dem Gürtel des Regens zu allen Jahreszeiten, ist ein Grenzgebiet zwischen zwei mächtigen Reichen, welches bald unter diese, bald unter jene Herrschaft gelangt und das Gepräge von beiden trägt. Eine eigentlich trockene Jahreszeit kann man auf der Insel Sansibar nicht unterscheiden; der trockenste Monat des Jahreszeit kann man auf der Insel Sahreszeit kann man auf der Vierenfall von nur einem Zoll beobachtet. Die jährliche Regenmenge kann man auf das Viersache der bei uns zu Lande fallenden Niederschläge, auf ungefähr 120 englische Zoll annehmen, von denen drei Viertheile in den vier Monaten Februar dis Mai fallen. Diese Angabe bezieht sich übrigens nur auf Sansibar, dessen Vierengsverhältnisse uns durch die Beobachtungen des englischen Arztes Frost bekannt geworden sind, während in Kiloa, Mombas, Lamu u. s. w. bisher noch keinerlei Messungen angestellt wurden.

Das Klima von Sansibar zählt zu den seuchten; denn die Luft ist immer nahezu mit Wasser gesättigt. Wie auf allen tropischen Inseln und im offenen Meere zeigt ein Thermometer, dessen Augel mit einem Stücke seuchten Musselins umwunden und so dem erkältenden Einslusse der Verdunstung unterworsen ist, nur etwa zwei dis vier Grade weniger als ein anderes, nicht umhülltes, oder, was etwa dasselbe sagen will, die Menge des Wasserdampses in der Luft beträgt immer über zwei Drittel von Dem, was dei der gegebenen Temperatur überhaupt davon ausgenommen werden kann. Bezeichnend für das Klima ist sernerhin eine sast volltommen gleichmäßige Wärme. Im Allgemeinen schwankt sie zwischen 21° und 24° R.; bei Tag und Nacht und in allen Monaten des Jahres hält sie sich in diesen engen Grenzen; höchst selten steigt sie einmal dis zu 26°, und eben so selten, kast nur nach Gewittern und nur für kurze Zeit, sinkt sie dis unter 19° herab.

Da Sansibar nur sechs Grade südlich vom Gleicher liegt, kann man eigentliche Jahreszeiten hier nicht unterscheiden. Die heißeste Zeit des Jahres ist die vor der großen Regenzeit in den Monaten Dezember bis Februar. Bom 21. oder 22. Juni an, wann die Sonne ihre geringste Mittagshöhe von 60° erreicht, steigt die Wärme regelmäßig. Am 9. Oktober steht die Sonne im Zenith, sinkt dann am 22. Dezember im Norden bis 73° herab und steigt wieder zum Zenith empor, ihn am 5. März zum zweiten Male durchwandernd. Um diese Zeit ist die Schwüle drückend; der Europäer sühlt sich unbehagslich und ist unlustig zur Arbeit. Im Februar beginnen Gewitter und heftige Regengüsse, treten auch wol Stürme auf, die Atmosphäre reinigend und erfrischend. Bom Inni an, nach Beendigung der großen Regenzeit, die September ist dann das Wetter augenehm sühl, ja oft kalt; denn eine Absühlung auf 20° bis 21° R. kommt den an 24° bis 25° Geswöhnten schon recht empfindlich vor.

Es mag befremdlich erscheinen, daß hier in der Nähe der Linie die Wärme nicht höher steigt, da ja ein Thermometerstand von 26° und noch mehr auch in unseren Breiten nichts Ungewöhnliches ist. Diese scheinbare Unregelmäßigkeit erklärt sich daraus, daß die Sonne in Sansibar nur 12, bei uns aber 16 bis 17 Stunden scheint, hier also durch Ausdauer ersetzt, was ihr vielleicht an Kraft sehlt. Uebrigens ist die Mittagshöhe, welche bei uns die Sonne im Juli, zur Zeit der größten Hitze erreicht, durchaus nicht geringer als die niedrigste Mittagshöhe in Sansibar. Der Unterschied beider Klimate beruht darin, daß bei uns die größte Wärme nur kurze Zeit andauert — so lange die Sonne ungetrübt scheint — und niesmals lange genug, um den Erdboden beträchtlich über die mittlere Temperatur von 7° bis 8° R. zu erwärmen, während auf Sansibar jahraus jahrein sast dieselbe Wärme herrscht. Auch in den heißesten Tagen bleiben unsere Keller kühl, bleibt unser Brunnenwasser erstischend; wir sinden in den Mittagsstunden Schutz im Hause; und sobald ein trüber Tagentritt, ist die Hitze verschwunden. In Sansibar hingegen sehlt solche nächtliche oder jährliche Abkühlung: das Mèeer, der Erdboden, die Häuser, das Trinkwasser, Alles hat eine Tems

peratur von 22° bis 23° und noch mehr; denn diese ist die mittlere Jahreswärme. Der Mangel an Abwechselung, nicht aber die Höhe der Wärme ist es, welche den Ausenthalt auf tropischen Inseln unangenehm macht und einen schwächenden und entnervenden Einssluß auf den Europäer ausübt. Man gewöhnt sich indeß gar bald daran, sindet eine stete Wärme von gegen 23° R. recht behaglich und vermißt sie schmerzlich, wenn einmal das Thermosmeter ausnahmsweise unter 20° herabsinkt.

Früher glaubte man, daß das Klima von Sansibar sehr ungesund sei, und hielt es für höchst gefährlich, selbst nur eine Nacht im Inneren der Insel zuzubringen; jetzt weiß man, daß dieses Siland eines der gesundesten Tropenländer ist, und daß Derzenige, welcher hier mäßig lebt und sich regelmäßig Bewegung macht, sich lange Jahre hindurch ungestörter Gesundheit erfreuen kann. Dadurch soll jedoch nicht die erschlaffende Sinwirkung der gleichmäßigen Bärme in Abrede gestellt werden; auch wollen wir nicht behaupten, daß man sich in diesem warmen Lande ebensoviel als in unserem gemäßigten Himmelsstriche zunnuten könne: im Gegentheile, wir haben an uns selbst erfahren, daß man ungestraft sich weder leiblicher, noch geistiger Anstrengung längere Zeit nacheinander aussetzen darf.

Die Insel Sansibar liegt zwischen 5° 43' und 6° 28' süblicher Breite und zwischen 39° 13' und 39° 37' östlicher Länge von Greenwich in einer langen, schmalen Ausbuchtung, welche das Festland vom Ras Puna bis nach der Osilandspitze hin bilvet, und ist durch einen nur 20 bis 25 Seemeilen (3) breiten Kanal von dem Festlande getrennt. Ihr und der nördslicher liegenden Insel Pemba Ostuser bilden gewissermaßen die Fortsetzung der durch die Bucht unterbrochenen Küstenlinie, welche sich in einem einwärts gekrümmten Bogen vom Kap Oelgado die nach dem Somalilande hinzieht; es gewinnt dadurch den Auschein, als ob beide Inseln ursprünglich mit dem Festlande Eins gewesen, und der Meeresarm, welcher sie von demselben trennt, erst durch Strömungen und sonstige Umstände entstanden wäre.

Auf der Ostseite der Insel nimmt die Tiefe des Meeres schnell zu; der Kanal hingegen ist, besonders in seinem engeren südlichen Theile, seicht und mit zahlreichen Riffen und Sandbänken durchsetzt: Sondirungen von der Majaspitze nach dem Festlande schräg gegenüber ergeben keine größere Tiefe als 20 Faden. Weiter im Norden wird der Kanal tiefer, und zwisschen Pemba und der Küste sindet man bereits in nicht großen Entsernungen vom Lande mit 100 Faden keinen Grund mehr.

Trotz der zahlreichen Untiesen, Risse und kleinen Inseln, welche den Sansibarkanal erfüllen, ist die Schiffahrt in demselben weder sehr gefährlich noch schwierig; denn außer den starken Strömungen, welche sowol innerhalb wie außerhalb des Kanals herrschen und disseveilen, vorzüglich im Süden und auf der Ostseite der Insel, eine stündliche Geschwindigkeit von drei und mehr Seemeilen erreichen, haben die Schiffer wenig zu fürchten. Wird ein Schiff von dieser Strömung ergriffen, so kann es bei den in der Nähe des Landes häusig eintretenden Windstillen leicht von seinem Ziese abgetrieben werden; und es ist auch wirklich vorgekommen, daß Schiffe in solchem Falle nicht in den Kanal einzulausen verwochten, sondern unwiderstehlich nordwärts an der Ostseite der Inseln hin, sogar bis über Pemba hinaus getrieben wurden, erst jenseits dieses Silandes, wo die Strömung geringer ist, wieder dis in das innere Fahrwasser gelangten und so, bisweilen erst nach Wochen, Sansibar erreichten. Man muß also, wenn man sich der Insel von Süden her nähert, ängstlich darauf achten, sich von Kas Puna an in der Nähe der Festlandsüsse zu halten, um nicht die Einfahrt zu versehlen.

Befanntlich werden die großen Strömungen im weiten Meere hauptsächlich durch die Erdumdrehung hervorgebracht: das Wasser bleibt hinter der Erdoberkläche zurück, prallt von

ben Oftfüsten der Kontinente ab und weicht, je nach deren Gestaltung, nach verschiedenen Richtungen hin aus. Un der Ostfüste von Afrika wendet sich der Hauptarm, die sogenannte Strömung von Mosambik, zwischen Madagaskar und dem Festlande hindurch südwärts, ein schwächerer Arm vom Kap Delgado an nordwärts. Die Richtung der oberstächlichen Meeressströmungen wird durch die Monsune wesentlich beeinflust: der Nordost hält den großen nördslichen Ström auf, der Südwest beschleuniget ihn. Im Kanale von Sansibar, überhaupt in der Nähe des Landes, machen sich noch andere durch den Bechsel der Gezeiten entstehende Strömungen bemerkbar. Der Schiffer muß daher genau mit dem Eintritte von Ebbe und Flut besannt sein, will er die durch sie hervorgerusenen Verhältnisse geschieft benutzen.

Die Hafenzeit oder die Zeit des höchsten Wasserstandes am Tage des Vollmondes ist für die ganze Snaheliküste etwa 4 Uhr bis 4 Uhr 45 Minuten. An jedem folgenden Tage tritt das Hochwasser etwa  $50^{1/4}$  Minute später ein, so daß es nach Ablauf eines halben Nondesmosnats wieder auf dieselbe Stunde fällt. Der Unterschied des Wasserstandes dei Ebbe und Flut beträgt an den verschiedenen Orten der Küste 12 dis 16 Fuß. Die Hochstuten sinden zwei dis drei Tage nach Bolls und Neumond statt; man hat hierbei bemerkt, daß die Morgenfluten stets höher sind als die des Abends. Nach dem Eintritte der Mondesviertel ist der Unterschied der Wasserschied nur etwa halb so groß.

Die Gezeiten sind für die Bewohner der Insel und Küste von großer Wichtigkeit; sie üben bedeutenden Einfluß auf Handel und Berkehr aus, und ihnen hat man es gewiß nicht zum kleinsten Theile zu verdanken, daß diese Gestade ein verhältnismäßig gesundes Klima haben. Auf Sansibar ist der Strand innerhalb der Flutlinie gewöhnlich mit Unrat von Menschen und Thieren bedeckt, welcher, wenn er nur einige Tage lang liegen bliebe, die Lust in unerträgslicher Weise verpesten würde: da aber kommt täglich zweimal die Flut und nimmt Alles hinweg, was unsere Sinne beleidigt. Sehr verschieden ist der Anblick des Landes se nach dem Stande der Gezeiten. Wenn das Wasser sinkt, sieht man da, wo vor Kurzem die Flut an steilen Kalkselsen noch heftig brandete, einen langen, blendend weißen, sandigen Strand entstehen; zahlreiche Bänke und Riffe kommen aus mißfarbigen Untiesen zum Vorschein, und Scharen emsiger Fischer sind auf ihnen beschäftigt, allerlei genießbares Gethier zu fangen. Erhebt sich dann mit dem Eintritte der Flut der vorher ruhende Wind wieder, so kehren die Fischersseute mit Beute beladen zu ihren Hütten zurück; die schaumumkränzten Riffe verschwinden, und bald ist auch der vorher so belebte Strand wieder von den schwelsenden Wogen bedeckt.

Sansibar ist eine Koralleninsel. Ihre Grundmasse wird gebildet von einem sesten Gesteine, welches hauptsächlich aus den abgestorbenen Bauten von Madreporen besteht. Sie gehört zu der langen Reihe von Korallengebilden, welche Afrika an seiner Oftküste von dem rothen Meere an dis nach Natal mit nur geringer Unterbrechung umsäumen, theils als Kalkselsen, welche sich noch weithin unter dem Wasser als gefährliche Risse hinziehen, theils als kleine, langgestreckte Inseln, welche in geringer Entsernung davon und in gleicher Richtung mit ihr lausen. Ehe die große Hebung der Oftküste von Ufrika stattsand, ruhte der jest bereits verwitternde Madreporenselsen auf dem Boden des Meeres, vermutlich eine sockere Trümmermasse bildend, entstanden aus kalkigem Schlamme und abgebrochenem Korallensteine, welche sich zwischen den Bauten der noch lebenden Thiere abgesetzt und letztere allmählich erstickt, getödtet hatten. Bon dieser Masse wurden auch andere Thiere mit umschlossen, zahlreiche Muschen swischen ihnen Wohnung hatten. Die ursprünglich lockere Ablagerung wurde später durch Aussonderung von im Meere ausgelöstem Kalke innig zusammengesittet; als sie über

die Oberstäche des Bassers hervortrat, wirkte der kohlensäurchaltige Regen in ähnlicher Beise, indem er den Kalk oben auflöste und unten in Gestalt von Kristallen wieder absetzte. Auf diese Art entstand allmählich ein festes Gestein, welches an seinem Bruche Nichts mehr von seiner gemischten Zusammensetzung aus Bauten von Thieren verräth, vielmehr durch das blätterige, fristallinische Gestüge, welches es so häusig angenommen, auf durchaus unorganischen Ursprung schließen läßt. Ost kommen erst dei vorgeschrittener Berwitterung die einzelnen Bestandtheile der Masse zum Vorscheine: die besser erhaltenen Seethiere und Seeigel, oder die Steinserne, welche ihre Schale aussüllen, lassen sich dann leicht aus dem weicheren, sie umgebenden Steine lösen. Alle Bersteinerungen, welche man auf diese Art sammelt, gehören noch lebenden Arten an.

Am Strande, wo die Wogen ihre zertrümmernde und auflösende Wirkung ausüben, geht die Verwitterung sehr schnelt vor sich; die weicheren der eingeschlossenen Thiere oder der zwischen den festeren Theilen sitzende Sand wird herausgespült; es bilden sich zahllose Löcher und Poren, so daß der Fels einem versteinerten Schwamme nicht unähnlich wird. Es werden auch größere Grotten und Höhlen ausgewaschen, in welche zur Flutzeit die Wogen eindrinsgen, das Gewölbe mehr und mehr erweiternd, dis es endlich zerbricht, falls nicht die heradsgefallenen Trümmer noch rechtzeitig einen schützenden Damm bisten. Nehnliche Höhlen, entstanden durch das eigenthümliche Wachsthum der Korallenbildungen, und gewöhnlich mit einem ziemlich breiten Eingange von oben versehen, sinden sich auch an verschiedenen Stellen im Inneren der Insel. Man hat Wundervinge von jenen Höhlen und ihren verwickelten Gängen berichtet; wir besuchten in Folge dessen einige der befanntesten in der Nähe von Dunga, etwa in der Mitte der Insel, fanden aber nichts Ungewöhnliches. Die hier und da mit unscheindarem Tropfsteine bekleideten Löcher waren theilweis mit Bäumen und Gesbisch überwachsen und dienten großen Gehäusschnecken zum Aussenhalte; von Versteines rungen vermochten wir Nichts zu entdecken.

Die Oberfläche des Korallenkalkes ist glanzlos, rauh und mit zahllosen harten, schneisdenden Spitzen besetzt; sie gleicht in ihrem Aussehen dem zackigen Inneren mancher Quarzdrusen. Man sindet an dem Strande sowie im Inneren des Landes öfters ausgesdehnte Korallenselder von solcher Beschaffenheit; sie verursachen dem Reisenden große Hindersnisse: das beste Schuhwerk zerreißt nach kuzzer Zeit, und Pferde und Esel sind nur mit Gesahr für ihre Huse vorwärts zu bringen.

Auch dieses sestere Gestein enthält noch zahllose seine Boren und Spalten, durch welche überall, wo eine thonige Decke sehlt, das Regenwasser schnell hindurchsickert. Auf Sansibar steht es hanptsächlich an der Ostfüste und im südlichen Theile der Insel überall zu Tage; da, wo dies nicht der Fall, ist es mit einer Schicht fruchtbarer Erde bedeckt. Man untersickeidet von letzterer zwei Arten: einen rothen Lehm, auf welchem die Erzeugnisse der Tropenwelt in größter lleppigkeit gedeihen, und eine graue, ebenfalls thonhaltige, jedoch mehr lockere und sandige Erde, welche zwar nicht mehr für den Anbau von Gewürzsnelsen und Nahrungspflauzen, um so besser für Kosospalmen, Affenbrodbäume und andere genügsame Gewächse geeignet ist.

Von den 29 geographischen Geviertmeilen Flächeninhalt des Eilandes ist in Wirklichsteit etwa die Hälfte dis zwei Drittel bebauungsfähig; der Rest stellt ein trockenes, ödes Steinseld mit höchst spärlichem Pflanzenwuchse dar.

An einigen Orten der Insel sindet man nicht unbeträchtliche Ablagerungen eines grausbraunen, nur leicht zusammengebackenen Sandsteines. Da, wo keine Pflanzendecke sie schützt, lösen die heftigen Regengüsse das schwache Bindemittel der Masse schnell auf und spülen die einzelnen Körnchen hinweg; es bleiben dann nur noch die kesteren Theile der Schichten in Gestalt von eigenthümlich geformten Säulen stehen. Unsere nach einer Photo-

graphie gefertigte Zeichnung veranschaulicht eine berartige Bildung, wie sie sich an der Ostküste der Insel eine bis zwei Seemeilen süblich von der Stadt findet.

In der Nähe des Meeres, da, wo der Strand anfängt sich mit Gras und Busch zu bedecken, zeigen sich hier und da dünne Schichten eines schwarzen Cisensandes, etwa eine Hand breit unter der Oberfläche abgelagert. Es scheint dies dasselbe Eisenerz zu sein, welsches man im Inneren von Ostafrisa und in Madagastar häusig sindet. Hier auf Sansibar kommt es in allzu geringer Menge vor, um eine Ausbeutung zuzulassen.

Unsere Insel erhebt sich wenig über dem Meeresspiegel, an den höchsten Stellen kaum über hundert Fuß; nur eine kleine Hügelkette, welche das Innere von Norden nach



Süben durchzieht, überragt das sauft austeigende Land noch um einige hundert Fuß. Die bedeutendste Bodenerhebung bildet der einzeln stehende Kegelberg Kumfene (Kumbini der Karten), im Südwesten auf einem Borgebirge der Insel gelegen; er mag die Höhe von 400 Fuß erreichen.

Das Innere der Insel, so klein sie auch ist, war bisher noch wenig bekannt: die ansässigen Europäer besuchten allerdings öfters die dort gelegenen Schamba's oder Pflanzungen, ihre Erfahrungen kamen jedoch der Erdkunde nicht zu Gute. Ganz vor Kurzem indeß veröffentlichte der seit zehn Jahren in Sansibar wohnende Geschäftskührer des französsischen Konsulates, Jablonski, einige Angaben über die Bodengestalt des Imeren. Nach ihm erhebt sich das Land von Osten und Westen her und senkt sich in der Mitte wieder zu

einem mulbenförmigen, steinigen Längsthale ein, zu bessen beiben Seiten sich die oben erwähnsten Hügel hinziehen. Sehr bestimmt und ausführlich äußert sich auch der französische Reissende Grandidier, welcher das Innere der Insel von der Stadt aus nach Norden und Süden durchzog, und die Ostküste auf zwei verschiedenen Wegen besuchte. Sine Stizze der Ergebnisse dieser Wanderung (an welcher Theil zu nehmen wir leider durch Krankheit verhindert waren) und die vortrefssichen und zahlreichen Angaben, welche und Jablonski gefälligst überließ, sesten und in den Stand, unser Kärtchen von Sansibar besser auszufüllen, als es nach eigener Erinnerung möglich war.

Das eigenthümliche Gefüge der Steinmassen, welche die Insel bilden, macht das Vorfonnmen längerer Wasserläuse unmöglich. Nur einige kleine Bäche, unter denen der von Muera der bedeutendste, d. h. wenigstens während der feuchten Iahreszeit eben wasserreich genug eine Mühle zu treiben, bleiben von dem in Menge fallenden Regen übrig; aber auch sie verlieren sich, sobald sie den lehmigen Boden verlassen, in den Spalten des Korallenkaltes, um an der Küste wieder als kleine Quellen zum Vorscheine zu kommen. Einer dieser Väche, der von Bububu, sünf Seemeilen nördlich von der Stadt, wird durch einen Kanal bis an den Strand geleitet; die Schiffe der Europäer füllen hier, wo die Boote zur Flutzeit besquem anlegen können, ihre Wassersässer. Ein dem Hafen näherer Vach, der von Mtoni, liefert weniger gutes Wasser.

In allen Theilen der Insel, wo der Boden mit einer undurchlässigen Schicht bedeckt ist, kommen kleine Teiche und Sümpfe vor. Sie sind mit Schilf und blaßblauen Wassersliften bewachsen und gewähren Wasservögeln und Fröschen einen angenehmen Aufenthalt, liefern auch wol den Eingebornen Wasch und Trinkwasser, tragen aber, da sie bisweilen ganz austrocknen, gewiß nicht wenig dazu bei, das Innere der Insel in den Ruf der Ungessundheit zu bringen. Die Stadt wird aus solchen in der Nähe gelegenen Pfützen durch eine zahlreiche Schar von Negerdirnen mit Trinkwasser versorgt.

## Dritter Abschnitt.

## Rähr= und Ruppflanzen.

Einleitung. — Die Pflanzenbecke in verschiebenen Theilen ber Insel. — Reis, Mtama, Mais, Bohnen, Erbsen. — Mhogo, Batate, Yam. — Gemüse. — Die Kokospalme — Dattels und Sagopalme, Banane. — Mango. — Jackfrucht. — Papap. — Melone. — Ananas. — Orange. — Granatapsel. — Litschi. — Gupave. — Jamrose. — Anone. — Gewürznelke. — Muskatnuß. — Zimmtbaum. — Rother Pfeffer. — Sesam. — Zuderrohr. — Indigo. — Baumwolle. — Kaffee.

Sansibars Pflanzenwuchs ift von wunderbarer Ueppigkeit. Wer die schöne Insel kennen lernt, ist entzückt von der Fülle und dem Reichthume, welcher sich seinem Auge bietet. Es vereinigt sich hier Alles, um eine großartige Entwickelung der Pflanzen zu ermöglichen: der Boden ist vortrefslich, die Luft warm und mit Teuchtigkeit geschwängert wie die eines Geswächshauses — kein Wunder also, daß die Fruchtbarkeit eine ganz ungewöhnliche.

Die Pflanzendecke der Insel ähnelt der des naheliegenden Festlandes, ist jedoch weniger ursprünglich als diese, weil auch Ostindien an ihr Theil hat, weil die wichtigsten der hier angebauten Gewächse von dort herstammen, von dort eingeführt wurden. Reichslicher, hunderts und tausendfältiger Ertrag lohnte und lohnt die geringe Mihe des Andaues. Das ganze Siland, mit Ausnahme einiger durchaus unfruchtbaren Gebiete, ist gleichsam ein einziger blühender und dustender Garten. Ueberall gewahrt man Ueberfluß und Wohlstand: bei der Fülle der Erzeugnisse Sansibars und bei der Bedürfnißtosigkeit seiner Sinwohner gibt es auf der glücklichen Insel keine Armut.

Es gewährt ein unbeschreibliches Bergnügen, die endlosen Pflanzungen zu durchwandern und die herrlichen Gewächse und Früchte näher kennen zu lernen, von denen man schon in der Heimat so viel gehört und gelesen. Die Fülle der Eindrücke ist sast überwältigend; daher gelingt es auch nicht so bald, selbst nur mit den wichtigsten der zahllosen Erzeugnisse Pflanzenreiches bekannt zu werden. Erschwert wird Dies für den Fremden und Laien noch dadurch, daß es bis sett noch an einem guten und allgemein faßlichen Buche sehlt, welches auch die Pflanzen der heißen Erzstriche mit genügender Ausssührlichkeit und Anschaulichkeit behandelt. Wir selbst, sowie die meisten der in Sansibar ausässigen Europäer, sind nicht Pflanzenkundige; wir haben erst nach der Rücksehr in das Baterland verwocht, durch Zusammensuchen der verschiedenen Beschreibungen, welche sich in Büchern und Zeits



Sanfibar-Bäume (Mango- und Backfruchtbaum).



schriften zerstreut sinden, unserer Beobachtungen die nöthige wissenschaftliche Unterlage und Stütze zu gewähren. Gerade deshalb halten wir uns für entschuldigt, wenn wir den Versuch wagen, an dieser Stelle darzulegen, was wir darüber hier gelernt und dort erfahren haben. Unsere Schilderung will weder auf Wissenschaftlichkeit, noch auf Vollsständigkeit Anspruch erheben, sondern einfach bezwecken, ein, dem Fachmann sicherlich übersstülssigiges, dem Laien vielleicht nicht ganz unwillsommenenes Allgemeinbild zu geben und letzterem die wenig dankbare Mühe eigenen Suchens zu ersparen.

Jedes Fleckhen bebauungsfähiges Land wird auf Sansibar für die Bedürfnisse der zahlreichen Bevölferung ausgenutzt; doch sind es hier nicht gras und trautartige Gewächse, welche, wie in den gesegneten Fluren unserer Heimat, der Landschaft ihren Charafter versteihen, sondern hauptsächlich Bäume. Auch den Suaheli spendet die Familie der Gräser das tägliche Brot; aber ihr Boden bringt Kostbareres hervor als gewöhnliche Nährspsanzen: und deshalb bestellen sie ihn vorzugsweise mit Handelsgewächsen, welche höheren Gewinn bringen als Neis, Negerhirse u. dergl., welche Getreidearten sie ja leicht von dem Festlande, bezüglich von Indien her beziehen können. Kosospalme und Gewürznelkensbaum sind die tonangebenden Pflanzen in der fruchtbaren Nordwesthälste der Insel: letzterer gedeiht am besten in der Nähe der rothen Hügelkette, welche sich hier in mehreren Urmen von Norden bis zur Witte herab zieht, erstere auf dem grauen, mehr sandigen Thonboden in der Nähe des Meeres.

Die einzelne Kokospalme fesselt ben Neuling — ein Kokospalmenwald vermag Niemand zu befriedigen. Ein Baum gleicht dem anderen; der Boden zwischen ihnen nährt kaum ein Kräutlein, und sei es noch so dürftig; es sehlt der erquickende Schatten; der vergebens ein Obdach suchende Banderer sindet zuletzt sogar das sanste Rascheln der harten, glänzenden Blätter abschenlich. Derartige Waldungen sind weit einförmiger als unsere Nadelwaldungen, klangs und sanglos, bar seder Anziehung. Aber auch die Kokospalme kann zum Schmucke der Gegend werden, da, wo sie einzeln aus dem Landgewoge der Fruchtbäume sich erhebt und der sonst gleichmäßigen Pflanzung Wechsel und Leben verleiht. Hier erst würdigt man den edlen Baum; hier erst begreift und versteht man seine Schönheit.

Solcher Art sind die Kotoswälder Sansibars. Ueberall gewahrt man in ihnen zahllose Hütten der Neger und stattliche Landhäuser der reichen Besitzer. Gemüsegärten und Fruchtsbaumpflanzungen umgeben die Wohnungen der Menschen, und riesige Mangobäume, welche an Schönheit der Krone dem Nußbaume nicht nachstehen, ihn aber an Großartigkeit und an Dauer des Blätterschmuckes bei weitem übertressen, spenden köstlichen Schatten.

Einen Gegensatz zu den mächtigen, dunkelgrünen Laubgewölben des Mangobaumes bilden die mehr gelbgrünen Gewürznelkenbäume mit ihrer fegelförmig zugestutzten Krone von verhältnißmäßig niedrigem Buchse. Der Kofospalme gleich saugen sie das fruchtbare Erdreich derartig aus, daß in ihrem Schatten keine andere Pflanze gedeicht; aber in den weiten Strecken, welche die schnurgeraden, sich freuzenden Alleen dieser Bäume bedecken, gewahrt man nur selten die kleinen, sowiel Abwechselung gewährenden Hitten und Pflanzungen der Neger: während die Kofospalme der Baum des Armen genannt werden darf, weil sie ihm, ohne lange Zeit hindurch zinslose Ausslagen zu erfordern, alle seine Bedürsnisse gewährt, gehört der Gewürznelkenbaum, welcher nur einseitigen Gewinn und nicht Nahrung oder sonstige Nutzung spendet, den reichen Grundbesitzern an, deren einzelne und abgeschlossene, inmitten der Arbeiterwohnungen gelegene Steinhäuser er im Berein mit Orangens und anderen Obstdäumen umschließen, sie gleichzeitig mit einem unbeschreiblich angenehmen Wohlduste begabend, welcher, für den Fremden sast betänbend, jedes Zimmer füllt. Nelsens und Orangens bäume bilden wechselvolle Parks, welche, wenn auch an landschaftlichen Reizen den unserigen nicht gleichsommend, doch ungemein anziehend genannt werden dürsen.

Einen traurigen Gegensat hierzu bilden die steinigen Ebenen in der Mitte der Insel, Korallenfelder, welche nur im Norden und Westen von fruchtbarem Gelände eingeschlossen sind, im Isten und Süden aber in noch ödere und wildere Hügessetten übergehen. So uns fruchtbar dieser Boden anscheinend aber auch ist, unter dem glücklichen Himmel gedeihen doch überall, wo sich nur eine kanm bemerkbare Spur von Ackerfrume besindet, nützliche, wenn schon meist unansehnliche Gewächse in großer Mannigkaltigkeit. Hier pflanzen die Neger ihren Kafferhirse und andere ihrer Nährpflanzen auf kleinen, von Steinwällen umgebenen Feldern: inmitten dieser Landschaft, welche uns nach Dem, was wir vorher sahen, wie eine Büste erscheint, liegen kleine, liebliche Dasen, Stellen, auf denen eine dünne Thons oder Lehmschicht von größerer Ausdehnung den Kalkselsen überdeckt und das Gedeihen höherer Gewächse ermöglicht. An solchen Stellen haben die Neger vorzugsweise ihre Hütten errichtet und um sie her die steinigen Boden liebenden Papahs oder Melonenbäume gepflanzt; an solchen Stellen erheben sich anstatt der Wipsel der Kotospalme, die noch schlankeren und zierlicheren der stolzen Areka und die erhabenen Kronen der Dulehbpalme über dem in der Mitte angeschwollenen Stamme.

Je weiter oftwärts, der jenseitigen Küste zu, man sich wendet, um so öder wird das Land. Ohne jeglichen Kräuterschmuck starren die scharfen, schneidenden Zacken des Rorallenfalfes dem Wanderer entgegen — ein erhebliches Hinderniß für jede Reise, sei es daß sie zu Fuße oder zu Pferde zurückgelegt werden foll. Bald endigen die Pfade; Reit= und Laft= thiere müssen zurückgelassen werden, und müheroll sucht sich der Wanderer einen Uebergang durch dieses versteinte Meer, aus dem sich, Gilanden vergleichbar, Higeltetten erheben, begrünt zwar, aber mit bichtem, wilden, fast undurchdringlichen Gestrüpp, aus dem sich nur selten eine Tamarinde, ein Kopalbaum erhebt. Gewahrt man in der Terne wieder einige Palmenwipfel, so folgt daraus mit Bestimmtheit, daß man sich wieder in der Rähe menschlicher Wohnungen befindet. Die Kotospalme wächst hier nur in großer Nähe des Strandes, und sie allein ift es, welche der Oftfüste der Insel eine gewisse Aehnlichkeit mit der Westfüste verleiht; denn im Uebrigen unterscheidet sich die Pflanzenwelt beider sehr wesentlich. Den Strand begrünen zierlich gefiederte Bäume, welche entfernt an unsere Nadelhölzer erinnern: die Kasuarinen, welche überall an der oftafritanischen Kuste und auf den sie umgebenden kleineren Gilanden, sowie auf der öftlichen oder Bindseite der großen Inseln heimisch find. Zu ihnen gesellen sich noch die Pandanus oder Schraubenpalmen, sonderbar gestaltete Busche und Bäume mit gezähnelten, schilfartigen Blättern, welche sich schraubenförmig am Stamme emporziehen oder sich aus ihm entrollen. hier und da, wo ein spärliches Gerinnsel süßen Wassers sich in das Meer ergießt, gedeiht auch die dunkellaubige Mangle: ein wunderbares Gewächs, welches zur Flutzeit mitten in den salzigen Wogen steht, zur Ebbezeit aber, nur von dünnen, weitverzweigten Wurzeln getragen, gleichsam in der Luft schwebt. In diesem Theile der Insel und auf der Hügelkette, welche sie von Norden bis Süden hin durchzieht, ift der Pflanzemvuchs schon in geringer Entfernung von den zahlreichen in der unmittelbaren Nähe des Meeres gelegenen Dörfern noch ganz ursprünglich; und wenn man im Nordwesten, dem mit Alluvium bedeckten Theile der Insel, nur selten ein nicht angepflanztes Gewächs trifft, so findet man hier keine Spur der menschlichen Thätigfeit. Hier würde der Pflanzenkundige eine reiche Ernte halten, während die übrigen Theile der Insel nur dem Laien Neues bieten. Durch hier angestellte Untersuchungen über die Beschaffenheit der Pflanzendecke wurde man auch feststellen können, ob Sansibar früher mit dem Festlande und den anderen fleinen, dazwischen liegenden Inseln wirklich Eins gewesen ist, wie so viele Anzeichen vermuten laffen.

Der bei weitem größte Theil aller Bewohner Sansibars lebt von Reis. Früher war der Anbau dieses Getreides so bedeutend, daß man bei der allerdings geringeren Bevölkerung noch auszuführen vermochte; jetzt hat er so abgenommen, daß von den 70,000 Hektolitern, welche man, nach Guillain, jährlich gebraucht, die Insel kaum den dreißigsten Theil selbst hervordringt, und das Fehlende von Madagaskar und Indien herbeigeführt werden muß.

Der Reis gedeiht besonders in den tiesen Stellen der seuchten Thäler im Nordwesten der Insel, welche sich während der Regenzeit in Lachen und Teiche verwandeln und in dem Maße, wie sie austrocknen, bestellt werden.

Aermere Leute nähren sich hauptsächlich von Mt am a oder Kafferhirse, einer weit verbreiteten Pflanze, in Indien Jowari, in Egypten und Nubien Durrha, und in Westindien Guineakorn genannt. Die Mtamapflanze wird bedeutend höher als der bei uns gebauete Hirse; im Sudahn erreicht sie etwa fünf bis sechs, in Sansibar aber bis zu achtzehn Tuß Höhe. Die Blätter sind bei großen Pflanzen bis 2½ Kuß lang und zwei Zoll breit; die Blüten ähneln, wenn sie aus der Spitze des Stengels in großen Rispen oder Aehren herauskommen, den männlichen Blüten des Mais, neigen sich aber, wenn die Frucht sich bildet, abwärts unter der Last der Körner, welche in so beträchtlicher Anzahl dicht gedrängt daran sitzen, daß das ausgesäete Korn thatsächlich hundertfältig trägt. Die Körner sind rund, und da, wo sie sestssigen, zugespitzt, denen des Mais nicht unähnlich, nur oben bauchiger und unten etwas spitzer, auch nicht so abgeplattet wie diese; eine strohige, sestssigenen Hölzernen Mörser gewonnen und als rother und weißer Mtama unterschieden. Sine etwas kleinere Art derselben Frucht heißt Mawele.

Der Mtama wird theils gefocht, theils, nachdem er gröblich zermahlen, zu kleinen, flachen, braumen Broden verbacken.

Berschiedene Arten Bohnen — Kunde — und eine fleine, grünlichgraue Erbsenart — Dschirofo — werden gleichfalls angebaut und von den Aermeren in nicht unbeträchtlicher Menge verbraucht. Biel weniger Verwendung findet der in anderen Ländern so unentbehrsliche Mais, hier Mahindi d. h. indisches Korn genannt; er wird hauptsächlich nur als Zukost oder des Wohlgeschmackes der gerösteten Kolben wegen genossen. Dasselbe gilt für die ölhaltigen Erdnüsse, von Arachis hypogaea L., und die Pistaziennüsse, von Pistacia vera L., obwol besonders erstere auch hier leicht ebenso große Wichtigkeit erlangen könnten wie an der Westküsse Assenda

Kaum minder wichtig als Reis und Kafferhirse sind die hiesigen Stellvertreter unserer Kartossel. Unter ihnen ist vor Allem der Mihogo, in seinem vermeintlichen Baterlande, Südamerika, Maniok oder auch Kassava genannt, zu erwähnen — eine wahre Faulenzerspslanze und wie geschaffen für die trägen Neger, ein Gewächs, dessen grüner Stengel, einfach in die Erde gesteckt, schon nach drei Monaten starke, mehlhaltige Wurzeln zur Nahrung gibt.

Der Mhogo, gegenwärtig in fast allen warmen Ländern eingebürgert, gehört zu der Familie der Wolfsmilchpflanzen, welche in allen ihren Theilen, in Blättern, Stengeln und Burzeln einen milchigen, oft giftigen Saft enthalten. Diese Familie ist außerordentlich viels gestaltig. Schon bei und kennt man mehrere, im Aeußeren sehr abweichende Arten; noch größer ist aber die Mannigsaltigkeit bei den baum und strauchartigen, oft auf das Täusschendste den Kakteen und Euphordien ähnelnden Formen, welche in warmen Gegenden zu Dause sind und hier die verschiedenartigste Verwendung sinden. Sie liesert der Arzueiswissenschaft die aromatische Kaskarillrinde und das scharfe, heftig absührende Krotonöl (von Croton Eluteria Sw. und Croton Tiglium L.), der Gewerbthätigkeit das jetzt saft unentbehrliche Kautschuft oder Federharz (von Siphonia oder Jatropha elastica Pers.), anderer Erzeugnisse nicht zu gedenken. Bedeutsamer als alle übrigen Arten ist

Jatropha manihot L., unser Mhogo, dessen Wurzeln mit mehreren verwandten von gerinsgerer Güte zur Nahrung dienen.

Ein Mhogofeld erinnert an eine Baumschule. Dünne, knotige Stöcke erheben sich bis zu Manneshöhe und senden, vorzüglich von der Krone, nach allen Seiten langsgestielte, handsörmige Blätter aus. Der mittlere Lappen des Blattes ist etwa sechs Zoll lang, seder der beiden nächsten um einen Zoll, seder der beiden letzten drei Zoll kürzer. Bon ihrer Unsatzstelle aus nehmen die Lappen bis auf Dreiviertel ihrer Länge an Breite zu, dis zu zwei Zoll etwa, und lausen dann in eine Spitze aus. Die spindelkörmigen Burzelknollen werden oft weit über einen Fuß lang und vier bis fünf Zoll dick. Ihre volle Reife erreichen sie in neun bis zwölf Monaten, obschon sie bereits nach einem Viertelsahre Ertrag liesern.

Die Kassawemurzel Amerikas enthält ein scharses Gift; dasselbe ist jedoch sehr flüchtig und wird schon durch das Trocknen der Knollen, durch Kochen im Wasser oder durch Rösten in der Aschen durch das Trocknen der Knollen, durch Kochen im Wasser oder durch Rösten in der Aschen durch das Trocknen der Knollen, durch Kochen im Wasser oder durch Rösten in der Aschalb hat man auch die dort übliche, umständliche Zubereitung nicht nöthig, sondern thut genug, wenn man die Wurzel röstet oder sie, nachdem man sie geschält, in der Sonne trocknet. Hierbei scheint ein Gährungsprozeß einzutreten, wenigstens verbreiten die trocknenden Wurzeln einen sehr starfen Geruch, welcher auf das Täuschendste an die Malzdünste in unseren Brauereien erinnert. Wenn man, vielleicht noch durstig von einem langen Tagemarsche, in einer Negerhätte übernachtet und von solchem würzigen Duste umweht wird, vermag man vor Heimweh und Sehnsucht nach einem guten Trunse trästigen Bieres saum einzusschlafen und empfindet oft wirkliche Tantalusqualen, weil die Sinbildungsfrast Sinem immer und immer wieder vorspiegeln will, die getrännte Brauerei könne keine hundert Schritte entsernt sein, während man bei Erkundigung ersahren muß, daß der berauschende Dust von trockenendem Mihogo herrührt.

In Gestalt und Färbung ähnelt der Mihogo wie er auf den Markt gebracht wird, schmuzigen Stücken gebrannter oder gebleichter Knochen; die Reger verzehren das trockene Gericht ohne weitere Zubereitung. Auf die Taseln der Europäer kommt er fast nie, weil man die wie Kartosseln zubereiteten Wurzeln zu grob, die darauß gebackenen Kuchen zu sassens siehen, während die Kreolen bekanntlich Richts lieber essen als ihren Maniok, und, wenn sie längere Zeit in Europa seben, sich anch hier mit vieser Mühe und Kosten das beliebte brasilianische Nationalgericht zu verschaffen suchen.

Der Mhogo ist nicht sehr nahrhaft, weil er außer den Fasern nur Stärkemehl enthält. Bor einigen Jahren ging man mit dem Gedanken um, europäische Armeen mit dem außersordentlich billigen Mehle der Maniokwurzel zu beköstigen, fand aber bald, daß daß leichte Stärkemehl wol für die Tropenbewohner genügende Nahrung gewähre, nicht aber auch mehr bedürsende Nordländer sättigen kann.

Die zweite der auf Sansibar gebauten Kartoffelarten, die sogenannte süße Karstoffel oder Batate, gehört einer anderen Familie, jener der windenartigen Pflanzen an, steht somit unserer europäischen Kartoffel, einer Nachtschattenpflanze oder Solanee, botanisch nah. Sin Feld jener Kartoffelpflanze kommt uns ebenfalls fremdartig genug vor: man gewahrt blühende Beete friechender Winden und glaubt, daß vielleicht die Samen dersselben benutzt werden könnten, denkt aber sicherlich nicht daran, daß es diese Knollen sind, welche hier erzeugt werden um zur angenehmen Nahrung zu dienen.

Die Batate, Convolvulus Batatas L., wächst frautartig. 3hre zahlreichen, frieschenben, blaßgelben, runden Stengel erreichen sechs bis acht Fuß Länge und senden von jedem Gesenfe oder jeder Biegung knollentragende Wurzeln aus. Die winkeligen, eckigen Blätter

jitzen auf langen Stielen. Die Blüten, welche die bekannte Gestalt derer unserer Winden zeigen, haben eine purpurrothe Färbung.

Auch die Batate scheint für arbeitsschene Menschen geschaffen zu sein. Jede Ranke, welche in den Boden gesteckt wird, breitet sich aus und setzt oft vierzig bis fünfzig Knollen an, welche in acht bis neun Monaten geerntet werden können; sogar jeder in der Erde gebliebene Rest einer Burzel wuchert weiter, falls ein einziger Regenschauer rechtzeitig zu Hilfe kommt. Die süßlichen, mehligen Burzeln sind ziemlich nahrhaft und vermögen, vorzüglich gebraten, die heimischen Kartosseln, diese dem verwöhnten Europäer sast unentbehrliche Frucht, vollständig zu ersetzen.

Die Batate gedeiht in allen warmen Ländern ohne sonderliche Pflege und siefert reichslichen Ertrag. In Brasilien bringt man sie sonderbarer Weise nur als Leckerei auf die Taseln der reichen Pflanzer, während die Arbeiter fast ganz auf die mittelmäßige Kassave angewiesen sind. Nach Europa gesangte die Batate früher als die bei uns heimisch gewordene gewöhnliche Kartossel: sie wurde schon in der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts von Franz Drake und Six John Hawkins in England eingeführt, und ihr Name war es, welchen dann die brauchbarere Kartossel (englisch potato) erbte.

Zuletzt sind noch die dem Namen nach überall bekannten Yams zu nennen, die Knollen einer kletternden, den Schwertlilien nahe stehenden Pflanze, Dioscorea sativa L., und anderer ähnlicher Arten. Man baut sie häusig in der Nähe der Kokospalmen, an welchen die Ranken eine natürliche Stütze sinden. Die Yampslanze stammt aus dem Osten und soll von da nach Westindien und Südamerika verpflanzt worden sein, gewissermaßen im Ausstausche gegen Kassave und Batate. Sie wird die zwanzig Fuß hoch. Ihre glatten, scharfzugespitzten Blätter sitzen an langen Stielen, von deren Basis die kleinen Blüten aussgehen. Die große, nicht selten zwanzig die dreißig Pfund schwere Würzel wird die sußdick und sieht äußerlich dunkelbraun, fast schwarz, innerlich weiß aus.

Auch die Fortpflanzung der Yams ist sehr einfach. Es genügt, daß man, wie bei unseren Kartosseln, ein mit einem Auge versehenes Stück der Burzel in die Erde legt. Schon nach drei dis vier Monaten sind die Knollen genießbar. Sobald man dieselben aus der Erde gegraben, trocknet man sie in der Sonne und kann sie dann, falls man sie vor Feuchtigkeit schützt, längere Zeit ausheben. Yams sind auf europäischen Schiffen ein beliebter Ersatz sür europäische Kartosseln; man ist sie gesocht an Stelle des Brodes, auch gebraten und sonst noch in anderer Beise zubereitet, und schätzt sie vorzüglich wegen ihrer langen Haltbarkeit, welche in warmen Gegenden die unserer Kartosseln bei weitem übertrifft. Ihr Geschmack ist zwar nicht gerade sein, aber doch zusagend.

Bon den sogenannten grünen Gemüsen kennt man auf Sansibar nur wenige. Die beliebtesten sind die Ambrevaden, die Schoten eines unserem Goldregen ähnlichen Strauches, welche man wie grüne Bohnen ist, und die Früchte der befannten Eierpflanze, die Auberginen, welche man gekocht oder gebraten genießt. Auch die Wassermelone fann hierzu gerechnet werden, weil man sie bisweilen als Zuthat zur Suppe benutzt. Unsere Zwiebeln gedeihen gut, weniger die Rettige und Radieschen; diese entarten schnell, wie die meisten anderen Gemüsearten, deren Samen man aus Europa kommen läst.

Bon weit umfassenderem Nutzen als alle diese Nährpflanzen ist die Kokospalme. Ihr Dasein ist mit dem des Menschen innigst verknüpft; wo man ihre gesiederten Kronen sieht, darf man mit Sicherheit auf bewohnte Hitten schließen. Sie gewährt dem Tropensbewohner das Röthige zum Häuserbau, spendet ihm Nahrung, Wein und Del: ohne sie würde er nicht zu leben wissen. Sie ist auch der zumeist in die Augen fallende Baum Sansibars. Noch ehe man die grüne Insel betritt, sieht man ihre schlanken Wipfel sich scharf vom Himmel abzeichnen; sogar in der Stadt selbst gewahrt man hier und da einen einzelnen

Baum; tritt man aber hinaus in das Freie, auf die Nasimoja oder nach irgend einer anderen Richtung hin, und geht seines Weges weiter, so wandelt man bald inmitten der Wälder dieser Palme.

Von allen Arten des Geschlechtes der Kofospalmen geht uns ausschließlich die nußetragende (Cocos nucifera L.) an. Ihre heimat soll Südostasien sein; man sindet sie dort auf einigen kleinen Inseln im wilden Zustande. Jest ist sie in allen Tropengegenden zu Hause. Ein Umstand begünstigt ihre Ausbreitung und Wanderung: sie liebt die Nähe des Meeres, weil sie des Salzes zu ihrer Nahrung bedarf. Ihre reisen Nüsse fallen, wenn sie der Mensch nicht pflückt, auf den sandigen Strand; die Flut spült, die Strömung des Weeres trägt sie hinweg an die fernsten Gestade, an unbewohnte, vielleicht noch in der Bildung begriffene Inseln, wo sie keimen, gedeihen und sich bald einen weiteren Verbreitungskreis erobern.

Im Inneren des Candes, wo ihre Burgeln nicht von salzbaltigem Basser genährt werben, wo die Seebrijen nicht mehr so salsführend sind, wie in der Rähe der Brandung, gedeiht die Kotospalme weniger gut und reift die Früchte langsamer — fie befindet sich bier eben nicht an ihrem Lieblingsorte, in ihrer Beimat. Die Eingeborenen, welche ben nutenbringenden, ja unentbehrlichen Baum anpflangen, fennen seine Bedürfnisse und lassen es ibm nicht am Nothwendigsten feblen. Wenn sie eine Pflanzung anlegen, graben sie in ben lockeren Sand des Strandes und benachbarten Ruftenstriches einige Fuß tiefe und eben jo weite Löcher und setzen in die noch mehr vertiefte Mitte, auf eine Unterlage von Afche und Salz, die reife Rug mit der Reimstelle nach oben ein. Unter dem Drucke des schwellenden Rernes gerspringt die Schale, und ichon nach vier Monaten sproffen die jungen Bflangchen über den Erdboden empor. Noch mehrere Jahre lang erfordern sie große Sorgfalt: aufangs werden sie täglich dreimal, wenn sie älter geworden täglich zweimal begossen; die Erde in ihrer Nähe wird jeden Monat mit Afche und Salz bestreut und auch in der Folge alljährlich einmal noch gründlicher gebüngt, indem man den Boden aufgräbt und an jedem Stamme einen Korb Ajche ausleert. Sind die Pflanzen zwei bis drei Jahre alt, jo werden fie in anderen, gleichfalls gedüngten Boden versett, welchen man durch Gräben vor dem Regenwasser schütt. Auf gutem Boben erntet man bereits im vierten Jahre nach ber Pflanzung, auf trodnerem, von der See entfernteren erst im zehnten oder zwölften Jahre die ersten Früchte. Siebzig Jahre lang währt die Fruchtbarkeit fort, dann vermindert fie fich; im achtzigsten bis hundertsten Jahre endet der Ertrag.

Der verhältnißmäßig dünne, deshalb schlanke Stamm der Kotospalme erhebt sich zur stattlichen Höhe von achtzig dis hundert Fuß und ist zumeist schön gerade gewachsen; einzelne Stämme zeigen aber auch wunderbare Biegungen und Krümmungen. Sein Hosz besteht aus harten, starken Fasern, welche sich netsförmig kreuzen, ist im Inneren zellig und locker, in seinen äußeren Theisen jedoch außerordentlich sest; die Rinde ist nacht und mit bleibenden Narben, den Spuren der abgefallenen Blattstiele bedeckt. Die Krone bildet sich aus gesiederten Blättern von zwölf bis vierzehn Fuß Länge, deren kräftige Rippen am Stamme in ein sockeres Gewebe oder Negwert gehüllt, deren schmale Einzelblättchen glänzend dunkelgrün von Farbe, hart, steif und einen bis einen und einen halben Fuß lang sind, so daß die Breite des gesiederten Gesammtblattes über zwei Fuß beträgt. Schon junge und niedrige Bäume zeigen fast die volle Entwickelung von Krone und Stammdicke und scheinen beshalb bei flüchtiger Betrachtung den erwachsenen sehr unähnlich zu sein.

Am Ende des Stammes brechen die Blüten in Gestalt einer Traube hervor, jede in eine lange Scheide gehüllt, welche sich zur Zeit der Reise öffnet. Die Kofospalme blüht das ganze Jahr hindurch und trägt jederzeit Rüsse in allen Zuständen der Reise. Aus einer Blütentraube entstehen deren gegen zwanzig, man läßt aber gewöhnlich nur sieben bis zehen sich entwickeln, damit allen die nöthige Nahrung zukomme. So lange die Rüsse noch unreis,

haben sie eine grüne Färbung, werden aber allmählich glänzend braunroth; sie erreichen etwa Kopfgröße und erhalten dann eine dreikantig-eisörmige Gestalt, am Stiese sich verbreisternd, unten in eine stumpse Spitze außlausend. Die etwa zolldicke, äußere Hülle besteht auß starken Fibern, welche eine vortrefsliche Berwendung zu allersei Tauwerf sinden. Nach Entsernung der Faserhülle hat die reise Nuß, Nasi der Suaheli, nur noch doppelte Faustsgröße, eine weniger längliche Gestalt und zeigt in der Stielgegend drei Narben oder Berstiefungen, welche ihr, von oben betrachtet, eine gewisse Achnlichteit mit einer Affenschnauze (4) geben. Ihre Schale ist hornig und sehr hart, doch von einer gewissen Sprödigkeit, sodaß sie leicht mit einem Steine oder Messer zerschlagen werden kann.

Unreise Nüsse, Matafu, deren Schale noch weich ist, enthalten eine helle Flüssigkeit von erfrischendem, milchähnlichem Geschmacke, ein Lieblingsgetränk der Eingeborenen und Fremden, und unter dem Namen Kokokmilch bekannt. Dieser Name rührt von dem Geschmacke des Fruchtwassers her, nicht aber von einem milchartig trüben Aussehen, wie wol Viele meinen. In Europa bekommt man nur den schlechten Saft der reisen Kokoksnüsse zu schwecken, welche von den Schiffern in Menge als Ballast und Lückenfüller mitsgebracht werden.

Bei dem weiteren Wachsthume der Nuß setzt sich an ihrer inneren Wandung ein bläuslich durchscheinender Schleim ab, welcher allmählich dicker und fester, nußartig wird und bei völliger Reise die Dicke eines halben Zolles erreicht. Man kann dann die äußere Schale mit einiger Vorsicht zerbrechen, ohne daß der wie Weinstein in einem alten Fasse abgelagerte Rußfern beschädigt wird. Die Flüssigiesteit im Inneren ist nun wässerig und säuerlich und wird von keinem Tropenbewohner mehr genossen.

Ganz abgesehen von dem Stamme, welcher vortreffliches Bauholz liefert, und den Blattrippen, welche ebenfalls beim Bauen Verwendung finden, ist fast jeder einzelne Theil des Kokosbaumes von der Burzel bis zur Krone nutbar; sogar die jungen Blätter dienen zur Nahrung. Sie, der sogenannte Palmenkoh, sind aber ein sehr kostbares Gemüse; denn, schneidet man das Herz der Palmenkrone, welches an zwanzig bis dreißig Pfund wiegt, zum Küchengebrauche ab, so geht der Baum unsehlbar ein. Es werden immer blos einzelne, alte, schlechttragende Stämme zur Gewinnung des Kohles gefällt; deshalb ist dieser eigentlich auch nur dann billig und kommt in Menge auf den Markt, wenn eine große Anzahl Palmen vom Sturme geknickt worden sind.

Ausgewachsene Blätter werden von den Regern mit wunderbarer Geschicklichkeit und Schnelligkeit zu allerlei Körben und Säcken, besonders zur Aufnahme von Früchten, verarbeitet, hauptsächlich aber beim Häuserbaue in dreierlei Weise verwendet. Man schneidet fie in der Mitte der Rippe auseinander, flicht sodann, nachdem man den Blattstiel möglichst dunn geschnitt, jede Hälfte des Blattes für sich zu Mahuri, einem leichten, aber dichten Gewebe, den gewöhnlichen Zäunen oder Hauswänden ärmerer Leute. Man benutzt ferner die ungetheilten Blätter zum Decken der Dächer, nachdem man durch Zusammenklappen und Ineinanderflechten der beiden gefiederten Seiten bas jogenannte Mafuti daraus bereitet hat. Dieses wird, zu angemessener Länge geschnitten, auf die Sparren des Daches, am Firste beginnend, die Rippenseite nach oben, besestiget, ein Stück immer dicht unter das andere, bis die Enden der Blätter die Hauswand überragen. Durch Makuti schützt man auch die leichten Mattenwände der Häuser gegen Wind und Regen, indem man sie wie bei dem Dachdecken ziegel= oder schindelförmig damit belegt. Die dritte Verwendung des Blattes ist mit keiner vorherigen Verarbeitung verknüpft. Man klappt die beiden Seiten einfach übereinander und benutt bas jo entstehende, lockere Sansa in ähnlicher Weise wie das Makuti. Ein so gedecktes Dach gleicht unseren Strohdächern, gewährt für gewöhnlich vollständigen Schutz gegen Regen, leistet aber starkem Winde, weil dieser die einzelnen Blätter in die Höhe hebt, keinen Widerstand. Im Allgemeinen nennt man alles zum Dachdecken verwendete Palmenstroh Makuti, da man an vielen Orten keinen Unterschied zwischen Hansa und Makuti macht. Endlich wird das getrocknete Blatt auch noch zur Feuerung oder als hell leuchtende, schnell bereitete Fackel benutzt.

Aus dem Safte der Kotospalme wird der berühmte Balmenwein gewonnen, bier Tembo, in Indien Toddy benannt. Man erhält ihn, indem man den Stamm anbohrt, gewöhnlich aber, indem man eine etwa monatalte Blütentraube abschneidet und am Ende eine Kürbisflasche zur Aufnahme des Saftes festbindet. Das geschieht gegen Abend, da man nur mährend der Racht den Baum bluten läßt. In der Frühe des Morgens werden die gefüllten Kalebaffen abgenommen, Die verwundeten Stellen aber mit Gras und Baft feft zugeschnürt, um ferneres Ausfließen des Saftes zu hemmen. Die suße Flüssigkeit geht so schnell in Gährung über, daß schon der am Morgen vom Baume geholte Tembo eine champagnerähnliche, angenehm prickelnde, sußschmeckende Flüssigfeit darstellt, welche von einigen Europäern dem wirklichen Weine vorgezogen wird, den Regern aber als das föstlichste aller Getränke gilt. Im Dunkelen setzt sich die weinige Gährung fort, und es bildet sich eine starfe, geistige Fluffigfeit, aus welcher man an vielen Orten burch Deftillation einen guten Uraf bereitet; im Sonnenlichte hingegen, sowie wenn der Saft mabrend des Tages abgezapft wird, tritt schnell Essiggährung ein, und entsteht dann eine scharfe, sauere Tüssig= feit, welcher schwimmende Hefentheilchen ein trübes, weißliches Aussehen verleihen. zapft gewöhnlich nicht länger als vierzehn Tage an demfelben Baume, weil dieser entgegengesetzten Falles leidet und feine Früchte niehr trägt; an gewissen Orten bingegen verwendet man bestimmte Baume ausschließlich zur Gewinnung von Balmenwein, wenn auch meist nur febr bobe, alte, schlechttragende Stämme.

Wenn wir die Kofospalme genauer kennen lernen wollen, müssen wir hinaus auf die Schambas oder Pflanzungen wandern. Wir kehren in einem beliebigen Besitzthume ein und rusen dem ersten besten Stlaven zu: "lete mataku!", "bringe uns Kofosnüsse zum Trinken!" Ohne Weiteres gehorcht er unserem Besehle, da er sicher ist, den Kaufpreis als Trinkgeld zu erhalten, und sein Gebieter ihm derartige Freigebigkeit nicht verwehrt, viels mehr es sich zur Ehre rechnet, die Wasungn mit den Erzeugnissen seiner Schamba unentsgeltlich zu bewirthen.

Wer die hoben Stämme betrachtet, wundert sich, daß Jemand für den Lohn weniger Aupfermungen nach unserem Belieben hinaufflettert; ein Neger aber findet solche Arbeit leicht. Er jetzt die Fußspitzen in die Blattnarben, welche am Stamme verblieben, umfaßt diesen mit den händen und steigt so bequem empor. Un anderen Orten hilft sich der gewandte Aletterer vermittelst eines um die nachten Tuge geschlungenen Ringes von Rotosstricken empor, mit Urm und Bruft an dem narbigen Stamme fich festslammernd, während er die Buge mit dem Stricke um ein gutes Stuck in die Bobe giebt, - und fich mit den Fußsohlen gegen den Baum stemmend, während er Bruft und Arme weiter nach oben schiebt. Auf diese oder jene Weise gelangt er schnell in die schwindelerregende Höhe der schwankenden Krone, pflückt eine Anzahl der grünen Ruffe ab und wirft sie auf den Boden herab. Die zolldicke, zähe Faserhülle mindert die Heftigkeit des schweren Falles, weshalb die Nüsse unversehrt in der Tiefe anlangen. Um die gewonnenen Früchte weiter zuzurichten, schlägt ein zweiter Neger zunächst jede einzelne mehrmals auf einen in die Erde gerammten, spitzigen Pfahl von zwei bis drei Fuß Söhe, schält und schneidet hierauf die losgelöste Faserhülle bis auf ein schmales Säulchen ab, welches er in der Stielgegend stehen läßt, und überreicht die sauber geschälte, hellfarbige Ruß einem dritten Stlaven, welcher sie öffnen soll. Durch einige wohlgezielte Schläge mit dem plumpen Messer, welches der Neger stets bei sich führt, zerbricht dieser die Schale am unteren Ende der Ruß, und nachdem er die entstandene Deffnung



Geffnen der Kakosnuffe in Bet el Ras.



noch ein wenig erweitert und gereiniget, reicht er dem Fremdlinge, nicht ohne eine gewisse Würde, den erfrischenden Trank in seinem natürlichen Gefäße dar.

Zur Zeit des Ramadahn, während dessen die Araber übertages Richts genießen dürsen, sieht man geschälte Matasu gegen Abend massenhaft auf dem Markte aufgespeichert; denn sie bilden die erste Erquickung, welche sich der verschmachtete Muselmann nach Verlauf des Fasttages gestattet.

Bei guten Rüssen muß die später so feste Schale noch so dünn und weich sein, daß sie dem leichten Drucke der Finger sedernd nachgibt. Der Preis einer Matasu ist ein Pesa, etwa ein Drittelgroschen unseres Geldes; zwei Rüsse, welche ungefähr ebensoviel Flüssigkeit als ein gewöhnliches Bierseidel fassen, genügen zur Stillung des Durstes: das erquickliche Getränk ist also sehr billig.

Die in den reifen Rüffen abgelagerte Masse, welche in Indien sowol als an der Suahelifufte den Ramen Kopra führt, bildet einen bedeutenden Handelsgegenstand. Ramentlich die Franzosen führen ganze Schiffsladungen aus, und zwar nach Marseille, wo man das füße, aber leicht rangig werdende Del davon preft. Dieses wird in neuerer Zeit massenhaft zur Seifenbereitung verwandt, da es hierfür ebensowol geeignet ist, als das viel theuerere Olivenöl. Reife Kofosnüffe werden in großer Menge theils in der Stadt, theils auf dem Lande in der Nähe der Pflanzungen zum Durchschnittspreise von zwei Besa aufgekauft. Ihre Verarbeitung zur Gewinnung der Kopra ist eigenthümtlich genug und geeignet, uns eine Vorstellung von den in den europäischen Handlungshäusern vorkommenden Zubereitungsarbeiten zu geben. Um einen mächtigen Haufen der geschälten Ruffe steht eine Schar halb nackter, nur mit einem Lendenschurze befleideter, fräftiger Neger, deren Arbeitsgeräth ein schweres, hippenartiges Messer ift. Mit Gesang eröffnen und vollbringen sie ihre Arbeit. Beim Auftatte ergreifen sie mit der linken Hand eine Nafi, bei dem Niedertakte führen sie, während sie dieselbe in der Luft fallen lassen, einen fraftigen Mefferhieb, ber die Rug halbirt. Dierin besitzen sie eine so große Fertigteit, daß sie fast in jeder Sefunde eine Ruß öffnen. Bald triefen die glänzend schwarzen Leiber von Schweiß; aber munter singend arbeiten die Leute riftig weiter. Die in den Nasi enthaltene Flüffigfeit läuft unbenutt in den Sand und verbreitet nach furzer Zeit unangenehme, faulige Gerüche.

Setzt werden die halbirten Nüsse, das Innere nach oben, zum Trocknen ausgebreitet. Das milchweiße, undurchsichtige Fleisch zieht sich altmählich zusammen, erscheint dann gelblich, hornartig durchscheinend, löst sich endlich ganz von der Schale los und wird nun herausgenommen und zur vollständigen Trocknung auf einem flachen Dache ausgebreitet, die jetzt fertige Kopra hierauf noch etwas gesteinert und in Mattensäcken verpackt nach Europa geschickt, um dort ausgepreßt zu werden. Es ist, wie erklärlich, unvortheilhaft, die ganze, sperrige Nußmasse zu versenden, von welcher man doch nur das Del braucht; deshalb hat man neuerdings verssucht, das Del am Plaze selbst mit einer hydraulischen Presse zu gewinnen, wie man es schon längst in Indien that.

Kopra ist so fettreich, daß schon durch den Druck mit dem Finger Del hervortritt. Die Neger bereiten ihren Brennölbedarf dadurch, daß sie die zerquetschte Kopra mit Wasser ausfochen; zur Gewinnung von Speiscöl aber schaben sie mit einem gezahnten Eisen, welches die Gestalt vom Duerschnitte einer Birne hat, die weiße Masse aus der Nasi heraus, seuchten das Schabsel mit etwas Wasser au, drücken mit den Händen eine mitchige Flüssige seit aus und erhitzen diese über Fener, dis sich das süße Del in hellen Tropsen absondert und zu einer zusammenhängenden Decke vereiniget. Die Reisspeisen, welche mit dem so bereiteten Kotosöle oder mit der öligen Milch selbst zubereitet werden, haben einen ausgezeichneten Wohlzeschmack; sedes Körnchen behält, odwol es gar und weich ist, vollständig

seine Gestalt, während der Reis, wie man ihn bei uns gewöhnlich focht, entweder hart bleibt, oder an den Enden blumenkohlartig aufschwillt.

Der Nuten der Kofosnuß ist jedoch noch nicht erschöpft. Man verarbeitet auch ihre harte Schale zu Schöpflöffeln, Bechern und allerlei Schnitzereien, oder verwendet die Faserhülle zum Scheuern von Hausflur und Zimmern und zur Bereitung vortrefflicher Stricke, welche allgemein unter dem in Indien üblichen Namen Coir befannt find. Zu letzterem Zwecke röftet man die fest zusammengebackene Masse in ähnlicher Weise wie unseren Flachs. Nachdem man fie, mit Sand und Steinen beschwert, Monate lang im Seewasser faulen gelassen, reinigt man fie durch Rlopfen mit Stöcken oder Steinen, reibt und wäscht fie noch einmal im Waffer aus und trocknet fie. Das so gewonnene Berg, von welchem vierzig Rofosnuffe eine feche Pfund liefern, führt den Namen Makumbi und findet die ver-Man benutt es an Stelle der Kälber und Pferdehaare schiedenartigste Verwendung. zum Stopfen von Matragen, Sofas und Sätteln, gebraucht es, da es niemals fault, fehr gern jum Ralfatern ber Schiffe, fertigt Befen und Binfel jum Unftreichen ber Saufer daraus und verspinnt es zu Stricken jeder Urt: das Tauwerf aller Fahrzeuge der Indier, Araber und Suabeli besteht aus Kotosbaststricken; auch europäische Fahrzeuge benuten Diese wegen ihrer großen Leichtigfeit zu laufendem Tauwerfe. Bon größtem Nutzen sind die starfen Ankertaue aus diesem Stoffe, weil sie sich vortrefflich in Seewasser halten, außerordentlich nachgiebig find und an Testigfeit den besten Hanffabeln nicht nachstehen. Schiffe, welche die Safen Indiens jur Zeit der Stürme verlaffen, versehen fich immer mit neuen Ankertauen von Coir.

In neuerer Zeit sind Kokosbaststricke auch vielsach in Europa verwendet worden; Federsmann kennt die rostbraumen, vortrefslichen, ja fast unverwüstlichen Fußreiniger von Coir, welche früher aus Amerika und England zu uns gebracht wurden. Man fertigt sie, indem man dünne Kokosstricke derart zusammensticht und knüpft, daß der obere Theil des Teppichs oder der Decke mit dicht nebeneinander besindlichen Schleisen von ein bis zwei Zoll Länge bestanden ist, welche sodann aufgeschnitten und gekämmt oder gestriegelt werden, bis die aufsgelösten Fasern wie die Borsten einer Bürste emporstehen.

An der Ostfüste von Afrika, sowie gewiß auch an vielen anderen Orten, dient das einheimische Tauwerf vorzüglich noch bei Ansertigung von Ruhebänken — Kitanda — und von sogenannten genäheten Schiffen. Eine Kitanda ist ein viereckiger Rahmen aus hartem Holze, welcher auf vier roh zugehauenen oder gedrehten Füßen ruht. Von jeder der mit vielen Vöchern durchbohrten Seiten desselben sind Kolosstricke nach der gegenüberliegenden gezogen, so daß ein regelmäßiges Netwerf und damit eine sedernde Unterlage für Matraze oder Kissen entsteht. Die Kitanda dient als Sosa, als Bett und als Stuhl, den Aermsten ohne jegliche lleberdeckung, den Reicheren, nachdem eine mehr oder minder sein geslochtene, bunte Grasmatte darüber gebreitet wurde.

Bei dem Bane der genäheten Fahrzeuge oder Mtepe vertritt der elastische Kososbastsstrick die Stelle der eisernen Rägel und Bolzen, mit welchen unsere Schiffe zusammengefügt sind. Zede der an beiden Rändern mit zahlreichen löchern durchbohrten Planken wird durch einen starken Strick sest und danerhaft mit der anderen vereinigt. Der Ausdruck "Nähen" paßt also trefslich für diese Art von Schiffsbau. Die jetzigen Mtepe haben ganz dasselbe Aussehen wie vor Jahrtausenden, als sie in dem Periplus des erythrässchen Meeres beschrieben wurden. Für Schiffahrt auf unsicherem Fahrwasser eignen sie sich vorzüglich; denn sie nehmen durchaus keinen Schaden, wenn sie auf einer Klippe oder auf einer Sandbank aufsennen: die nächste Flut macht sie wieder frei, während ein europäisches, mit Eisen gefügtes Fahrzeug in derselben Lage unsehlbar zertrümmert werden würde.

Wer die vielkachen Autsanwendungen der Kokospalme und ihrer Theile kennt, lernt besgreifen, daß sie ein Segen für alle Bewohner der Wendekreise, ja geradezu unentbehrlich ist. So wenig sonst der Neger für die Zukunft sorgt — bei der Kokospalme, welche ihm das Leben so leicht, bequem und angenehm macht, thut er es. Wenn er gezwungen war, eine dieser Palmen zu fällen, oder wenn der Wind ihm einige entwurzelte, pflanzt er gewiß für jede derselben zwei frische Nüsse. Jeder Grundeigenthümer hält sich einige Samensbeete, von denen er jährlich die stärksten Bäumchen verpflanzt, um den Abgang im fruchtstragenden Kokoswalde zu ersezen. —

Auch die Dattelpalme, Phoenix dactylifera L., findet sich auf Sansibar. Die Eroberer der Insel brachten sie aus dem südlichen Arabien mit, gleichsam als Erinnerung an die ferne Heimat, welche Viele von ihnen für immer aufgaben. Dieser stolze und zierliche Baum, dessen Früchte in Nordafrika Menschen und Thieren zur täglichen Nahrung dienen, ist hier ein Fremdling geblieben; ihm sehlt die Trockenheit der Wüste mit ihrem schroffen Wärmewechsel, mit der sengenden Hitz des Tages und der Kühle der Nacht. Allerdings gedeiht die edele Palme scheinbar recht wohl auf der Insel und trägt üppige Wedel an dem schlanken Stamme; ihre Früchte aber sind spärlich und von höchst mittelmäßigem Gesschmacke. Deshalb dient sie, wie die Sagopalme, Cycas eireinalis L., welche in Indien der Sagogewinnung wegen so häufig angebaut wird, nur zur Zierde der Gärten der Reichen.

Bon größerer Bedeutung für Sansibar ist der Pisang oder die Banane, Musa paradisiaea L., eine zehn bis zwölf Fuß hohe Staude, welche man überall in der Nähe der ländlichen Wohnungen, ja sogar inmitten der Stadt antrisst. Bei uns nur ihres schönen Buchses, der Pracht ihrer sammtartigen, zart lichtgrünen Blätter wegen gepstegt, wird ihr in warmen ländern ihrer nahrhaften und wohlschmeckenden Früchte halber allerorten hohe Verehrung zu Theil. Eine ausführliche Beschreibung dieses überaus wichtigen Kultursgewächses versparen wir uns jedoch bis zur Schilderung der Reise nach Oschagga, dem Kilimandscharolande, wo die Banane in einer leppigkeit und Güte wie nirgends gedeiht.

Unsere Insel bringt vortrefsliches Obst in Menge hervor. Als das köstlichste von allem bezeichnen wir die Mango, deren Baum uns durch seine prächtige, dunkelgrüne Laubkrone an die schönsten Waldbäume unserer Heimat erinnert. Er stammt aus Indien, gelangt jedoch auf dem Boden Sansibars zu noch größerer Entwickelung als in seinem Laterlande. Allüberall in der Rähe der Wohnungen hat man ihn angepflanzet, theils als Schattenspender, theils seiner erfrischenden, lieblich schmeckenden Früchte wegen.

Der Mangobaum gehört zur Familie der Terpentinpflanzen, welche in den Tropenständern zu Hause ist und eine Menge durch vorzügliche Eigenschaften ausgezeichneter Geswächse umfaßt: so die Terpentinpistazie, von welcher der sogenannte chprische Terpentin, die Pistacia lentiscus L., von welcher das aromatische Mastigharz stammt, die Pistacia vera L., die Pflanze der süßen, ölreichen Pistaziennüsse, und Anacardium occidentale L., welches die wohlschmeckenden Afaschuäpfel und die unter dem Namen Elephantenläuse bekannten Bohnen hervordringt. In unserem Norden wird dieselbe Familie durch den gistigen Rhussoder Sumachbaum mit den scharlachrothen, länglichen, kegelförmigen Früchten vertreten.

Der Stamm des Mangobaumes erreicht zehn bis fünfzehn Tuß im Umfange und sendet seine glattrindigen, grünen Aeste und Zweige in weitem Umkreise aus. Die Blätter sind lanzetts förmig, denen der Wallnuß ähnlich, die Blüten klein und weißlich, in phramidenförmige Bündel gestellt. Die Frucht schwankt, je nach der Art, zwischen der Größe eines Apfels bis zu der eines Kindersopfes, ist nierenförmig, länglichrund und etwas flach gedrückt, an Festigkeit einer weichen Birne gleich, sieht unreif grün aus, wird aber später ganz oder theilweise orangegelb. Sine dünne, glänzende Haut überzieht das röthlichgelbe Fleisch, welches

jo zart ist, daß es auf der Zunge zerstließt. Der darin liegende Kern ist ziemlich groß, von ähnlicher Gestalt wie der Psirsichsern, aber durch zahlreiche weiche Fasern sest mit dem Fleische verwachsen, und enthält in harter Schale eine weiße, mandelsörmige, schlecht schmeckende Ruß. Man hat viel über den Geschmack der Mango gestritten. Die Einen, vorzüglich Diesenigen, welche in Amerika davon gegessen, vergleichen ihn mit dem eines Gemenges von Werz und Terpentin; Andere hingegen können die Lieblichseit der Frucht nicht genug rühmen. Beide haben Recht: Zene meinen die halb wilde Mango, welche allersdings ganz von Fasern erfüllt ist und durchdringend und widerlich nach Terpentin schmeckt und riecht; Diese sostene nie seit Jahrhunderten kultivirte Mango Indiens, welche zwischen dem harten Kerne und der Schale das köstlichste, saftigste Fleisch in Fülle enthält und den harzigen Geschmack gänzlich verloren hat. Der Unterschied zwischen beiden Früchten ist ebenso groß wie der zwischen Holzäpfeln und seinen Reinetten.

Leider läßt sich der Mangobaum schwer fortpflanzen. Der Kern verliert, wenn er nicht frisch aus der Frucht genommen und gepflanzt wird, schnell seine Keimfraft; die junge Pflanze wächst nur sehr langsam, und die Früchte, welche sie endlich nach langer Zeit bringt, gleichen den wilden an Geschmack und Größe. Zwar kann man Bäumchen aus Stecklingen ziehen, doch liefern auch diese erst nach dem Pfropfen gute Früchte. Auf Sansibar trägt der gepflegte Baum jährlich zweimal, am reichlichsten zur Zeit umseres Frühlings. Die Früchte sind dann vortrefslich und außerordentlich billig: für einen Groschen kauft man deren zwanzig und mehr. Ihr Genuß soll der Gesundheit sehr zuträglich sein. Nach Europa lassen sie sich nicht versenden, falls man sie nicht etwa lustdicht in Wachs einschließt. Die seine Gelee und allerlei Eingemachtes dagegen, welches man aus den unreisen Früchten bereitet, kann man leicht in größeren Städten erhalten.

Mit der Mango darf man die Mangostane nicht verwechseln: eine Frucht Indiens, deren Wohlgeschmack sast noch höher gepriesen wird. Der botanische Name des Baumes ist Garcinia mangostana L.; er gehört einer ganz anderen Familie an als die hier in Rede stehende Terpentinpssanze Mangisera indiea L., und kommt, soviel wir wissen, nicht auf Sansibar vor. Doch hat der Reisende auf den indischen Postdampsern oder auf den Inseln Bourbon und Mauritius öfters Gelegenheit, seine vortrefsliche Frucht zu kosten.

Auf den Märkten und Straßen der Stadt gewahrt man häufig neben der köftlichen Mango gelbe, über und über mit Zacken besetzte, widerlich riechende Früchte von der Größe unserer Riesenfürbisse: Jackfrüchte, von Artocarpus integrifolia L., eine Lieblingsspeise der Eingeborenen. Der wunderbare Baum, welcher sie hervorbringt, übertrifft an Größe unsere Eichen, macht also die Moral der Fabel von dem schlafenden Bandersmanne und der Eichel vollständig zu Schanden. Er zählt zu der Familie der brodfruchts oder maulbeerartigen Bflanzen, welche, wie die ihr nabestebende der Euphorbiaceen oder Bolfsmildgewächse, sich durch wunderbare Eigenschaften auszeichnet. Sie umfaßt die berüchtigte Antiaris toxicaria Leschen — ben javanischen Giftbaum, welcher das Upasgift bervorbringt — neben ben nahrhaften Feigen; einer ihrer Angehörigen, der Ruhbaum, Galactodendron Humb., spendet ben Südameritanern eine der thierischen ähnliche, wohlschmeckende Milch, und der Brodfruchtbaum, Artocarpus incisa L., den Sudfeeinsulanern Früchte von Brodform und Brodgeschmack. Der Riese dieser Familie, der heilige, oftindische Feigenbaum, Ficus religiosa L., welcher durch seine zahllosen, stammartigen Luftwurzeln oft eine waldgleiche Ausdehnung erlangt, liefert in feinem Bargfafte, welchen der Stich einer Schildlaus ausfliegen macht, ben Rohstoff des allbekannten Schellack.

Alle Theile des Jackfruchtbaumes enthalten einen klebrigen, etwas milchigen Saft, welcher die Finger in unangenehmer Weise zusammenkittet, wenn man Zweige oder Blätter bricht, oder die Kleider beschmuzt, wenn man sich aus Unachtsamkeit gegen den Stamm lehnt.

Dieser ist gerade, sein Wipsel so dicht, daß kein Sonnenstral durchdringen kann. Die Blätter, welche dem Namen integrifolia nach ungetheilt sein vollten, sind vielgestaltig: in der Jugend tief eingeschnitten, dreis oder fünflappig, an Gestalt den Blüten der Lilie ähnlich, nur von bedeutenderer Größe, in erwachsenem Zustande dagegen fleiner, vier bis sechs Boll lang; sie haben dann eine länglichrunde, etwas zugespitzte Form, und eine oben schwarzgrüne, unten gelbe Färbung. Die gelblichgrünen, stumpfen und dicken, mannlichen Blütenfätichen von böchftens zwei Boll Länge sitzen am Ende der fleinen Zweige, Die weiblichen bei jungen Bäumen an ben Zweigen, bei solchen von mittlerem Alter am Stamme, bei alten an den Wurzeln. Aus ihnen entwickelt sich die länglichrunde, hartrindige, mit Warzen und Höckern bedeckte Frucht, welche bisweilen das ungeheuere Gewicht von achtzig bis hundert Pfund erreicht. Ihr ziemlich festes Fleisch soll nahrhaft sein und einen angenehmen, zuckerigen Weschmack haben, besitzt aber einen abscheulichen Geruch, welcher sich noch steigert, wenn es nicht mehr ganz frisch ist. Trozdem wird die Frucht von den Negern und Arabern, ja selbst von dem Herrscher Sansibars sehr hoch geschätzt. Es wird behauptet, daß man sich mit der Zeit an ihren Geruch gewöhnen könne; wir aber haben nie vermocht, auch nur zu fosten, nachdem wir einmal den fürchterlichen Duft einer Ladung unverfäuflicher Jackfrüchte, welche vor unserem Hause in Mombas an den Strand geworfen worden war, einige Tage lang zu ertragen genöthiget waren.

Einige Hundert Samen von der Größe, Farbe und Festigkeit kleiner Kastanien liegen in dem Fleische der Jackfrucht eingebettet. Sie werden in geröstetem Zustande gleichfalls verzehrt und sollen den Maronen ähnlich, aber weniger sein schmecken.

In Indien reift die Jackfrucht im Dezember; auf Sansibar wird es nicht viel anders sein, jedoch meinen wir, zu allen Jahreszeiten reife Früchte auf dem Markte gesehen zu haben. Es verhält sich damit wahrscheinlich wie mit den anderen dortigen Gewächsen: sie blühen und reifen zu jeder Jahreszeit, zu einer bestimmten aber am reichlichsten und besten.

Der Jackfrucht ähnelt die Durion soder Stinkfrucht in hohem Grade, sowol im änßeren Ansehen, wie in ihren Eigenschaften. Der Durionbaum, Durio zidethinus, hat die Gestalt und Größe eines Virnbaumes; seine Blätter sind denen des Kirschbaumes ähnslich, doch nicht gezähnt, sondern glattrandig, die Blüten groß und gelblichweiß. Die kopfgroße Frucht sieht äußerlich wie die Brods und Jackfrucht aus, ninmut aber im Zustande der Reise eine bräunlichgelbe Farbe an und öffnet sich an der Spite; sie enthält im Inneren sinf große Längszellen, welche mit einem milchweißen, zarten Fleische erfüllt sind und je ein bis vier Samen von etwa Taubeneiergröße umhüllen. Das Fleisch schmeckt würzig und kräftig, wie thierischer Nahrungsstoff, zugleich sühl und säuerlich wie Obst, etwa dem spanischen Getränke mangio blanco, Hühnersleisch mit Essig destillirt, ähnlich, soll nahrhaft sein, und, auch reichlich genossen, den Magen nicht verderben, wol aber den Geschlechtstrieb reizen. Es verbreitet ebenfalls einen unausstehlichen Geruch nach Schweselwassersteil und ähnlichen Gasen, welcher indeß ihre Berehrer, alle Eingeborenen, nicht abschreckt.

Gleich dem Mangos und Jackfruchtbaume ist auch der Papays oder Melonenbaum, Cariea papaya L., reich an dickem, harzigem Safte; alle Theile der Pflanze, sogar die Schale der Frucht, enthalten eine milchigscharse Flüssigsteit, welche auf der Haut Entzündung hervorruft. Die Burzeln riechen unangenehm, wie fauliger Rettig. Der Melonenbaum gehört zur Familie der kürdissfrüchtigen Pflanzen oder Peponiseren. Sein schlanker Stamm steigt palmenartig zwanzig dis dreißig Fuß empor und entfaltet sich dann zu einer Krone von langgestielten Blättern, zwischen denen, wie bei der Palme, die Früchte und Blüten sitzen. Die männlichen und weiblichen Blüten wachsen auf verschiedenen Bäumen; bei beiden ist der außerordentlich kleine und fünfzähnige Kelch frei. Die Frucht, von der Größe und Gestalt einer etwas fünfkantigen Melone, hat ein ziemlich sestes Fleisch, in welchem

viele Samenkörner liegen, riecht eigenthümlich angenehm, schmeckt süß und erfrischend und ist bei den Eingeborenen sehr beliebt. Man rühmt ihre kühlenden Eigenschaften und genießt sie gekocht wenn noch unreif, im Zustande der Reise aber ohne besondere Zusbereitung oder mit Zucker und Pfesser, wie hier und da auch die Melonen gegessen werden. Eingemachte Papahfrüchte sollen an Wohlgeschmack den Mangos wenig nachstehen.

Der Melonenbaum stammt wahrscheinlich aus Amerika, doch kommt er auch in Indien an unbebauten Orten vor, so daß man annehmen muß, er sei bort ebenfalls beimisch. Jett findet er sich in allen warmen Ländern. In Indien wächst er an den ungewöhnlichsten Stellen empor, über Gartenmauern, Bafferleitungen und Ruppeln der Mofcheen, und zerftört in seiner weiteren Entwickelung durch den Druck seiner Burgeln gange Gebäude. Niemand wagt, den gefährlichen Baum abzuhauen, weil er für heilig, für den Aufenthalt der Götter gilt. Auf Sanfibar gewahrt man ibn, besonders auf bem steinigen Boden im Inneren der Infel, überall bei den Negerhütten. Dieselbe Kamilie liefert auch den unentbehrlichen Ralebaffenbaum, beffen wir bei ben Reifen auf bem Teftlande, wo feine Bichtigfeit am meisten in die Augen fällt, ausführlicher gedenken werden, und die erfrischenden Zucker= und Baffermelonen. Lettere, Cucumis citrullus Ser., trifft man fast in allen Gartchen, welche die Hütten umgeben. Man benutt sie als erfrischendes Getränk sowie auch als getochtes Gemüse; alle Schiffe versorgen sich reichlich bamit, ebe sie in See stechen. Um meisten lernt man sie an den trockenen Rustenstrichen auf dem Festlande schätzen, wo das Trinkwasser oft spärlich und übelschmeckend ist.

So föstlich viele der bisher erwähnten Früchte dem auf Sansibar Eingebürgerten dünsten: der Neuling muß sich erst an sie gewöhnen. Mit Ausnahme der Mango verachtet er anfänglich sast alle ihm noch unbekannten und wendet sich dafür bekannteren, insbesondere den Ananas zu. Ihre Unschädlichkeit und Billigkeit gestatten Jedermann, an ihnen sich satt zu essen: wir selbst haben öfter den würzhaften Sast von zwei bis drei der großen Früchte genossen, ohne irgend welche unangenehmen Folgen zu verspüren; wir haben uns hierdurch auch nicht in allzugroße Unkosten gestürzt, denn sür einen Groschen unseres Geldes kauften wir drei dis sechs Stück von den besten.

Die Ananas, Bromelia ananas L., fommt sowol wild als angepflanzt auf Sanssibar vor. Die wilden, welche meist als Umfassung der Gärten dienen, haben einen wässerigen, wenig duftigen Sast; die durch längeren Andan veredelten hingegen stehen den in unseren Gewächshäusern gezogenen in Nichts nach. Die Meinungsverschiedenheit der Geslehrten, ob sie ursprünglich nur in Südamerika oder auch in Westafrika heimisch gewesen sei, soll uns nicht kimmern, da es uns gleichgiltig sein kann, welchem Erdtheile die Bromelia entstammt, welcher wir die ausgezeichnete Frucht verdanken.

Mit vollstem Rechte werden die Orangen des Landes geschätzt. Sie übertreffen in der That die Erwartungen Aller; denn wenn wir auch bei uns die Hunderte von Bäumen gessehen, welche den Eingang zu fürstlichen Schlössern schmücken und mit dem Duste ihrer Blüten die Gärten erfüllen, und wenn wir auch die lieblichsten Apfelsinen Italiens gekostet, so haben wir doch noch seinen richtigen Begriff von der Pracht einer tropischen Orangenswaldung, von dem Wohlgeschmacke der Orangen Sansibars, welche hierin die aller übrigen Länder zu überbieten scheinen.

Auf Sansibar kommen die Orangen (Citrus aurantium L.) in großer Mannigfaltigkeit vor. Die häufigste Sorte ist die süße Orange, unsere gewöhnliche Apfelsine. Ihre Bäume stehen auf den Schambas einzeln oder zu prächtigen Hainen vereint und tragen das ganze Jahr hindurch gleichzeitig Blüten, unreise grüne und röthlichgelbe reise Früchte.

Von ihnen kosten je nach der Jahreszeit zwanzig bis dreißig Stück einen Groschen; sie dienen daher Einheimischen wie Fremden als angenehme und erfrischende Nahrung.

Da man in Sansibar alltäglich Orangen verzehrt, oft sogar schon Morgens vor dem Frühstück ein halbes Duzend "zur Beförderung der Berdanung", versteht man auch, Dies auf die vortheilhafteste und angenehmste Weise zu thun. Während man dei uns die äußere Schale sorgfältig ablöst, um sie noch für die Küche zu verwenden, darauf die einzelnen von einer trockenen Haut überzogenen Fächer trennt, zerdrückt und mit Zucker bestreut genießt, oder auch von der Frucht oben eine Scheibe abschneidet, den ganzen Inhalt der Schale, Kerne, Fachwerf und Sast durcheinander rührt, um den gezuckerten Sast zu trinken, spießt der gewandte Orangenesser Sansibars die Frucht an eine Gabel, besreit sie mit dem Messer in derselben Weise, wie man einen Apfel schält, vollständig von der ölhaltigen und der darunter liegenden trockenen Schale, schneidet das Fleisch von dem häutigen Kerne vorsichtig ab, um nicht die bitteren Samen zu verlezen, und genießt die reinen, von allen Seiten sastigen Scheibehen, ohne dem Munde allzuviel Ballast zuzumuten. Wer diese, wenn auch vielleicht etwas versschwenderische Art der Zubereitung kennt, wird sich schwerlich wieder einer anderen bestienen.

Außer den echten Orangen mit dunkelgelber und ziemlich glatter Schale gibt es noch andere, den Pompelmusen ähnliche Arten, mit dicker, stark drüsiger, unregelmäßig aufgetriesbener, sich leicht loslösender Schale. Die häutige Umhüllung der einzelnen Fächer ist ebensfalls stärfer und trockener, und der Saft nicht so reichlich, dagegen noch süßer als bei jenen. Die eine Art wird oft ein halb Mal größer als die Apselsine, eine zweite erreicht höchstens die Größe eines Borsdorfer Apsels.

Unsere Citronen werden in Sansibar, überhaupt in ganz Indien, durch die saueren Limonen vertreten, glattschalige, hellgelbe Früchte von der Größe eines kleinen Apfels, welche weit saftiger sind und eine angenehmere Säure haben als unsere größeren, länglichrunden, dieschaligen Citronen mit dem kegelförmigen Knopse an beiden Enden. Auch sie
werden in viel angemessenerer Beise als bei uns verwendet. Während wir die Citronen in
der Mitte durchschneiden und mit ziemlichem Krastauswande zugleich mit dem Saste auch die
bitteren Kerne herauspressen, schneidet man dort, ohne die Kerne zu berühren, flache Scheibchen von der Frucht ab und preßt aus ihnen mit Leichtigkeit den klaren, scharsen und doch so
würzigen Sast.

Die unseren Aepfeln verwandten Granatäpfel, Punica Granatum L., welche in Südeuropa, Persien und anderen Orten wegen ihres angenehmen, säuerlichen und fühlenden Saftes so sehr beliebt sind, kommen in Sansibar nur einzeln vor; man pflanzt den Baum mehr zur Zierde, denn des Ertrages halber.

Häufig sieht man die Litschi, eine seine und seltsame Frucht, auf den Taseln der Europäer. Obgleich die Menge des Fleisches zwischen Kern und Schale nur gering ist, genießt man sie doch wegen ihres lieblichen Geschmackes gern. Zwanzig die dreißig der prächtig rothen, pflaumengroßen, über und über mit Stacheln bedeckten Beeren sind zu einer Traube vereinigt; ihre dornige, lederartige Schale schließt ein blasses, durchscheinendes Fleisch von einer gewissen Festigkeit und von dem Geschmacke der Muskatellertrauben ein, in welchem ein glatter, lichtbrauner, glänzender Kern von Form und Größe einer Olive liegt. Wenn die umfangreiche Krone des Baumes mit den sechs die zwölf Zoll langen Trauben der rothen Früchte prangt, gewährt sie einen prächtigen Anblick, weil diese sich von den großen, glänzendgrünen, lorbeerähnlichen Blättern überaus schön abheben.

Der Litschibaum, Nephelium Litschi L., gehört der Klasse der ahornartigen Pflanzen an und hat seine botanische Stellung in der Nähe der Hesperiden oder Drangengewächse; er stammt aus China und wird dort hoch geschätzt. Sine Abart von ihm, der Longan, welcher Beeren von nur Haselnußgröße trägt, unterscheidet sich von ihm blos dadurch, daß er Blüten mit acht, jener aber solche ohne Blumenblätter hat.

Hieran reihen sich noch einige vortreffliche Obstsorten, von denen zwei, Guhave und Jamrose, den myrtenartigen Pflanzen, und die dritte, die Anona, den muskatnußartigen zugerechnet wird.

Die Guhave ist jetzt in den warmen Ländern aller Erdtheile verbreitet; man weiß jedoch, wie bei so vielen anderen nützlichen Pflanzen, nicht sicher, ob der Osten oder der Westen ihre Heimat ist. In wildem Zustande buschähnlich, gedeiht sie unter der Pflege des Mensichen zur Baumgestalt und bis zur Größe unserer Aepfelbäume. Das Holz ist hart und zäh. Die Blätter sind zwei bis drei Zoll lang und einander paarweise gegenüberstehend. Die Blüte ist weiß und wohlriechend, die Frucht von der Größe eines Gänseeies, schweselgelb, sehr glatt, etwas dickschafig und durch die Blütenreste, welche dem Stiele gegenüber sitzen bleiben, unseren Aepfeln und Birnen ähnlich. Die Guhaven haben einen eigenthömslichen Wohlgeruch und ein zart rosensarbenes, angenehm süßes und würzhaftes Fleisch. Ihr ausgezeichneter Geschmack kommt erst dann zur vollen Entwickelung, wenn sie mit Zucker einsgezotten werden. Die so entstehende rothe Gelée wird als das Feinste gerühmt, was Indien bietet.

Man unterscheidet hauptsächlich zwei Arten von Guhaven, die rothe, Psidium pomiferum L., und die weiße, Psidium pyriferum L.

Die Jamvose, Eugenia jambosa L., mit großen, weißen, troddelähnlichen Blumen, ist eine gleichfalls apselähnliche Frucht von dem schönsten Rosengeruche, aber, wie uns scheint, von weniger seinem Geschmacke als die Gunave.

Beide Fruchtarten werden keineswegs in großer Menge gebaut, noch weniger aber die Anone, welche es vorzüglich verdiente, weil der Geschmack des nach Rosen dustenden Fruchtsleisches so überaus angenehm ist, ähnlich geronnener Sahne mit Zucker vermengt und mit den seinsten Fruchtsästen gewürzt. Die Anone, Anona squamosa D. C., Atte der Franzosen, ist in zehn oder zwölf Arten über alle Tropenländer verbreitet; die besten sollen sich in Amerika sinden; indessen sind die von Sansibar und Bourbon so vortresse lich, daß sie kaum Etwas zu wünschen übrig lassen. Die glanzlose, gelbgrüne Frucht, welche die Gestalt eines jungen Kiesernzapsens und die Größe eines starken Apfels hat, wird von einer ziemlich diesen Schale umschlossen und enthält ein blendend weißes, butterweiches Fleisch mit eben so vielen glänzend schwarzen Samenkernen, als die Kinde der Frucht Hervorzagungen hat.

Unter den Handelsgewächsen Sansibars verdient an erster Stelle der Gewürznelkensbaum genannt zu werden. Relfenpflanzungen bedecken einen großen Theil des bebaubaren Landes und bringen jährlich über eine halbe Million Pfund der besten Näglein hervor; ihr Duft erfüllet meilenweit die Luft, und an ihm erkennet der Schiffer die Insel schon lange, bevor sie sichtbar ist.

Schon seit zweitausend Jahren kennt man die Näglein als Gewürz, aber erst seit Aufang des fünfzehnten Jahrhunderts ihre Heimat und Abstammung. Man kauste sie von den Egyptern und Arabern; diese aber waren mit ihnen wiederum erst durch die Chinesen bestannt geworden, welche in grauer Vorzeit den Gewürznelkens und Muskatnußbaum entdeckt hatten. Im Jahre 1411 sernten endlich die Portugiesen die Mosukken als das Vatersand beider Baumarten kennen und gaben jenen Eisanden deshalb den Namen Gewürz-Inseln. Zwei Jahrhunderte später (1622) mußten sie diesen Besitz den Holländern überlassen, welche in richtiger Erwägung der Wichtigkeit desselben, aber habsüchtigen und engherzigen Sinnes, die Nelsen alkerorts vernichteten, ausgenommen auf der leicht zu bewachenden und gesunden Insel Amboina. Anderthalb Jahrhunderte sang hatten sie sich den Alleinhandel mit dem

fostbaren Gewürze gesichert; endlich aber gelang es einem Franzosen, Poivre, unter manchen Fährlichkeiten eine Anzahl Nelkenpflanzen von den Molukken wegzuführen. Seine Ladung brachte er theils nach den Maskarenen und Seschellen, theils nach Cahenne. Auf der erstsgenannten Inselgruppe gediehen sie vortrefflich, wenn auch nicht in derselben Güte, wie in ihrer Heimat; für Bourbon wurden sie sogar eine Quelle des Wohlstandes, weshalb man auch dort den mutigen Einführer mit Shrenbezeugungen überhäufte.

Als man auch an anderen Orten Gewürznelken baute, sank der Preis derselben mehr und mehr, so daß endlich die geringeren Sorten auf Bourbon nur noch in besonders guten Jahren die Mühe des Einsammelns sohnten, insbesondere nachdem der großartige Verbrauch dieses Gewürzes in den Färbereien aufhörte, weil die Chemiker billigere Ersatzmittel dafür gefunden hatten.

Auf Sansibar und auf der Insel Pemba wurden die ersten Nelsenbäume in den zwansiger Jahren dieses Jahrhunderts durch die Araber eingesührt. Sie gediehen über alle Erswartung und verdrängten, weil sie höheren Gewinn abwarsen, bald einen großen Theil des übrigen Andaues: ausgedehnte, mit Kolospalmen bestandene Flächen wurden gerodet, um ihnen Platz zu machen. In Folge dessen sans aber allmählich der Preis immer tieser, und damit war ihrer weiteren Berbreitung eine Grenze gesetzt.

Die Gubave und Jamrose gehört auch die Gewürznelfe zu der Familie der myrtenartigen Pflanzen, welche zwischen den Terpentingewächsen und den heimischen apfelfrüchtigen ungefähr mitten inne stehen Der Baum gleicht einigermaßen dem Lorbeerbaume; seine Krone bildet einen anmutigen, länglichen Regel, und die gelbgrünen Blätter, welche zu Anfange ber Regenzeit in Buicheln am äußersten Ende ber Zweige hervorkommen, baben die Festigseit und den Glanz der Lorbeerblätter. Die Knospen, in getrochnetem Buftande Gewürznäglein genannt, baben am Baume eine grüne Farbung und werden erft nach dem Welfen gelblichroth und endlich braun, wobei ihr föstlicher Pfirsichgeruch an gewürzhafter Schärfe gewinnt. Läßt man fie fich entwickeln, so bildet fich eine mustatnuggroße, ichwarze Beere, welche einen länglichen, bunkelfarbigen Stamm von beträchtlicher Größe enthält. Auch sie wird getrocknet und als sogenannte Mutternelke für den Küchengebrauch verwendet, hat aber einen ungleich milderen, also weniger würzigen Geschmack als die Räglein. Das schwere, flüchtige Del, welchem Diese Weschmad und Geruch verdanten, ist übrigens in allen Theilen ber Bflanze enthalten, wenn auch am reichlichsten in ben Blütenknospen. Man gewinnt es aus den frischen Relfen durch Auspressen, besser aber aus den getrockneten durch Destillation.

Die Fortpflanzung des Baumes ist mühelos. Schon die abfallenden, reisen Beeren keimen und entwickeln sich, so daß es also nie an jungem Nachwuchse zum Ersatze des Abganges an alten Bäumen fehlt. Dies aber ist um so schätzbarer, als die Bäume ein ziemslich sprödes Holz besitzen, und bei heftigen Stürmen leicht umbrechen. In jungen Pflanzungen muß der Boden jährlich zweis oder dreimal ausgejätet werden; später bedarf es dessen nicht mehr: die älteren Bäume entziehen dem Boden soviel Nahrungsstoff, daß zwischen ihnen nichts Anderes aussommen kann. Fruchtbares Erdreich, seuchte Luft und Schutz vor heftigem Binde sind unerläßliche Bedingungen bei Anlage einer Pflanzung dieser Bäume. Sie gedeihen am besten in nicht zu großer Entfernung vom Meere und in geringer Höhe über der Obersstäche desselben; in höher als fünshundert Fuß gelegenen Orten kommen sie wol noch sort, geben aber seinen Blütenertrag mehr. Für gewöhnlich beschräntt man das Wachsthum des Baumes behufs möglichst bequemer Ernte seiner Blüten und läßt ihn höchstens zwanzig kuß hoch werden. Ein solcher Busch gibt durchschnittlich einen Ertrag von zwei bis vier Pfund Näglein (auf Sansibar mehr?), ein Baum aber bis sünsehn Pfund, ungerechnet einige Tausend hängen gebtiebener Beeren. Bei ungestörter Entwickelung erreicht er

eine beträchtliche Höhe und Ergiebigfeit: so ist nach Born de St. Vincent der "giroflier Poivre" auf Reunion, vermutlich derselbe, welchen Poivre zuerst dort gepflanzt hat, ein prächtiger, stattlicher Baum, welcher in guten Jahren sogar bis einhundert und zwanzig Pfund Relsen lieserte.

Nicht immer ist der Ertrag der Nelfenernte derselbe, sondern, wie der unserer Obstbäume, beträchtlichem Wechsel unterworfen: nur aller drei bis vier Jahre hat man eine



besonders reiche Ernte zu erwarten, welche dreimal mehr ergibt als gewöhnlich. Da nun die großen arabischen Grundbesitzer auf Sansibar den Haupttheil ihrer Eintünfte aus Geswürzuelkenpflanzungen ziehen, gerathen sie bei jeder Mißernte in Berlegenheit, bei mehreren nacheinander oft tief in Schulden. Die Ernte selbst beschäftigt sehr viele Leute; man kann rechnen, daß jeder Stamm einem Manne einen Monat lang zu thun gibt. Nach Guillain beginnt man in trockenen Jahren mit dem Pflücken der Anospen Mitte Ottosbers, setzt im November und Dezember aus und nimmt im Januar die Arbeit von Neuem

auf, so daß es scheint, als ob zwei Ernten im Jahre stattsänden, während Dies in Wahrheit nicht der Fall ist. In seuchten, d. h. gedeihlichen Jahren gibt es schon viel früher reichslichen Ertrag und acht Monate nacheinander ununterbrochene Arbeit. Gewöhnlich beschäftigen sich mehrere Reger zugleich mit der Ernte eines Baumes. Sie steigen auf einer wahrhaft urwüchsigen Baumleiter, d. h. auf einem etwa zwanzig Fuß hohen, aus drei Stämsmen zusammengefügten und mit Querstäben versehenen Gestelle an den Bäumen empor, pflücken die hinlänglich gereisten Blütenknospen und breiten sie dann auf geslochtenen Matten in der Sonne zum Trocknen aus. Vor dem Versande zur See müssen die Nelken noch einmal auf den flachen Dächern gedörrt werden, wobei sie einen sast behandeln; vielleicht rührt die änßerlich schwarze Farbe der Molussenelsen hiervon her.

In den Gärten der reichen Araber gewahrt man häusig zwei andere ausländische Gewürzpstanzen, den Zimmetbaum, Laurus Cinnamomum L., ein Lorbeergewächs, und den den brodsrucht- und wolfsmildhartigen Pflanzen nahestehenden Mustatnußbaum, Myristica moschata Thundg. Letzterer besonders gedeiht vortresstich und ist vielleicht berusen, einst eine ähnliche Rolle wie der Gewürznelkenbaum zu spielen. Dessen Geschichte ist auch die seinige; es gelang jedoch den Holländern nicht, ihn gleichsalls auf Amboina zu beschränken: er wollte nur auf dem ungesunden Eilande Banda gut gedeihen und sieß sich nicht einmal hier gesangen halten, sondern verbreitete sich, wie man glaubt durch Holztauben verschleppt, immer wieder nach anderen, nahe gelegenen und entfernteren Inseln.

Der Mustatnußbaum wird noch größer als der Gewürznelfenbaum; seine Zweige geben von der Basis des Stammes aus und stehen etwas weniger dicht als bei jenem, und Die oben schön grunen und unten grauen Blätter find im Berbaltniß zu ihrer Länge breiter und in ihren Umriffen gierlicher. Die weißen, glockenformigen, felchlosen Blüten fitzen flein und unscheinbar zu zweien bis breien auf einem bunnen Stiele; Die verschiedenen Geschlechter wachsen auf verschiedenen Bäumen, und zwar scheint es, als ob die fruchtbringenden weiblichen seltener als die männlichen sind, etwa im Berhältniß von eins zu sechs. Die Frucht, anfangs ein kleiner, röthlicher Knopf, entwickelt sich alls mählich zur Gestalt und Größe einer kleinen Pfirsiche, ist jedoch etwas länglicher und an Farbe heller und glangender als diese. Wenn sie sich der Reise nahert, spaltet sich ihre einen halben Zoll dicke, fleischige Hülle ringsum in der Richtung einer schon vorher sichtbaren Querfurche und läßt eine schön braunschwarze, glänzende Nuß durchscheinen, umhüllt von einem prächtigen, farminfarbenen Retze, der sogenannten Macis (fälschlich Mustatblüte genannt), eine würzige Masse, welche nach dem Trockenen eine mehr gelbliche Farbe annimmt und bei uns in Apothefen und Küchen Berwendung findet. Die eigentliche Mustatnuß, der Rern der jetzt entblößten, glanzendbraunen Ruß, wird so fest von einer harten Schale umschlossen, daß sie im frischen Zustande unbeschädigt nicht erlangt, sondern erst nach dem Trockenen in der Sonne und am Jener, wenn sie so weit zusammengeschrumpft ist, daß sie in der Schale flappert, gewonnen werden fann. Die herausgenommenen Kerne werden dreimal in Seewasser und Kalf eingeweicht und zu Haufen aufgeschichtet, wobei sie sich stark erhigen und ihre Reimfraft verlieren; sie halten nun ihren würzhaften Geschmack besser und werden endlich, in trocknen Kalk gepackt, versendet.

Man unterscheidet Royals und grüne Muskatnüsse. Die ersteren, größeren haben eine Macis, welche die Nuß überragt, während diese bei den letzteren nur bis zur Mitte derselben reicht. Gute Muskatnüsse sollen groß, rund, schwer, von hellgraner Farbe und im Durchschuitte sein marmorirt sein. Sie enthalten ungefähr 1/32 ihres Gewichtes von einem flüchstigen Dele, welches ihnen ihre würzhaften Sigenschaften verleiht, und 1/5 bis 1/3 von einem gelben, fetten, doch ebenfalls wohlriechenden Dele.

Anfangs verursachte der Anbau der Mustatung außerhalb der Molutten viele Schwierigsteiten, weil man nicht wußte, daß beide Geschlechter auf verschiedene Bäume vertheilt sind. Als man dies nach längerer Zeit erkannt, pflanzte man, der Befruchtung wegen, einige männliche Bäume mit unter die weiblichen, ein Verfahren, durch welches man natürlich viel Raum verlor. Endlich entdeckte Hubert, ein einsichtiger Pflanzer auf Bourbon, durch viele Versuche, daß man auf männliche Pflanzen auch weibliche Zweige pfropfen könne und umgekehrt. Von nun an pfropfte man allen weiblichen Bäumen ein einziges männliches Reis auf; den männlichen Bäumen aber schnitt man sämmtliche Zweige ab bis auf einen, welcher zur Befruchtung dienen sollte, und ersetzte sie durch weibliche. Hierdurch wurde der Ertrag einer Muskatpflanzung viel sicherer und reichlicher.

Bon den bisher erwähnten Pflanzen liefern nur zwei, die Kofospalme und der Gewürznelfenbaum, werthvolle Handelsgegenstände; es bleiben jedoch noch zwei, allerdings weniger stattliche, darum aber nicht minder wichtige Gewächse zu erwähnen übrig, der Sesam und der rothe oder Guineapfesser. Bon legterem sinden sich großartige Pflanzungen in dem steinigen Inneren der Insel, wo man kaum vermuten kann, daß irgend eine Pflanze Wurzel zu schlagen und sortzukommen vermag. Der hier auf kleinen, fast verkümmerten Sträuchern erwachsene Psesser scheint von besserer Beschaffenheit zu sein, als der von den großen, üppigen Büschen, welche man häusig an der Küsse und in der Nähe der Häuse von den trifft. Die Psesser schanze, Capsicum annuum L., eine Solanee oder nachtschattenartige Pflanze, stammt aus den heißen Gegenden, ist aber seit drei Jahrhunderten auch bei uns so eingebürgert, daß sie, wenigstens während des Sommers, in freier Luft aushält. Die Blätter sind lang, schmal und von dunkelgrüner Farbe, die Blüten klein und weiß. Die rothen und gelben Schoten, Pilpili der Suaheli, sind von wechselnder Gestalt, einige lang, andere furz, rund oder herzsörmig und werden im Lande allgemein zum Bürzen der Speisen gebraucht, in viel größerer Menge aber nach Europa ausgeführt.

Bei der großen Schärse des rothen Psessers ist es gefährlich, sich da aufzuhalten, wo er vor der Verschiffung getrocknet wird; denn leicht geräth ein Ständchen davon in die Augen und verursacht hier die heftigsten Schmerzen. Auch durch die Kleider dringt der seine, scharse Stand und ruft an den empfindlichsten Stellen ein unerträgliches Jucken hervor. Selbst die dickhäutigen Neger, welche mit dem Trocknen und Verladen des Psessers beschäftigt sind, müssen sich nach geschehener Arbeit gründlich durch ein Seebad reinigen, falls sie die Nacht über Ruhe haben wollen.

Simsim oder Sesam, von den Suaheli Masuta, d. i. Fett oder Del gesnannt, wird in sehr beträchtlicher Menge von Sansibar ausgeführt, und zwar theils der in den senchten Thälern und Ebenen der Insel selbst gebaute, theils der von der Küste hersbeigebrachte. Diese, nach Herodot schon seit den ältesten Zeiten benutzte, wichtige Delpstanze soll ursprünglich auf Ceplon und an der Malebarfüste heimisch gewesen sein, ist aber gegenswärtig über alle heißen Erdstriche verbreitet, gedeiht in dem fernen Japan, in Oberegypten, in Senaar, in Abesschusch, Dongola, und wurde durch die Reger, welche seine Samen leidenschaftlich lieben, auch nach Amerika gebracht.

Der Sesamum indicum oder orientale L., gehört zur Familie der Bignoniaceen, welche den lippenblütigen Pflanzen und den Berbenen nahe steht. Sein vierkantiger, frantsartiger Stengel wird etwa zwei Fuß hoch und sendet einige seitliche Zweige aus, an denen sich kleine, bräunlichweiße, zu einer tosen Traube vereinigte Blüten entwickeln. Die sensfornsgrößen, als rother und weißer Simsim unterschiedenen Samen werden, gut getrocknet und in spize Mattensäcke verpackt, an trockenen Stellen des Schiffes verladen, da sie durch Feuchtigkeit verderben. Das durch Pressen aus ihnen gewonnene Del schmeckt ansangs unangenehm, bekommt aber später einen vortrefflichen, süßen Geschmack; es eignet sich zu

derselben Verwendung, wie das seinste Olivenöl, hat vor diesem noch den Vorzug, daß es nicht ranzig wird. Die Samen werden häusig geröstet und mit Wasser gemischt als eine Art Budding gegessen; ihr Geschmack soll erwärmend sein wie der von schwachem Sense.

Es finden sich auf Sansibar noch mancherlei Wewächse, welche anderwärts von großer Bichtigfeit find, und auch bier einer gewinnbringenden Ausbeutung fähig sein würden, wären die Araber weniger träge und unwissend, und hätten die Europäer ebensoviel gewerblichen als kaufmännischen Unternehmungsgeist. Unter diesen Bflanzen der Zufunft steht das Zuder= rohr, Saccharum officinale L., obenan. Es wird fast nur zur Leckerei gebaut: die Meger lieben leidenschaftlich den süßen Saft, welchen sie beim Austauen des geschälten Rohres faugen. Im Inneren der Insel, auf den Grundstücken reicher Besitzer, gibt es zwar einzelne, größere Pflanzungen von Zuckerrohr; man prest auch hier und da den Saft mittelst einer einfachen Maschine aus, verarbeitet ihn aber nur für den Selbstgebrauch zu einem dünnen Sirop, nicht aber zu festem, verkäuslichen Zucker. Ein in früheren Jahren angeftellter Berjuch eines Franzosen von Rounion, festen Zucker von den Pflanzungen des Sultahns zu gewinnen, scheiterte. Der Sultahn lieferte nämlich das Zuckerrohr und die nöthigen Arbeitsfräfte; der Franzose sollte die Berarbeitung besorgen, hatte aber nur schlechte Mas schinen und geringe Gesomittel zur Berfügung, so daß er nach einigen Jahren das Unternehmen wieder aufgeben mußte. Trotzem unterliegt es keinem Zweifel, daß ein geschickter Mann mit genügendem Kapitale vortreffliche Geschäfte mit der Zuckergewinnung machen würde; denn das hiesige Zuckerrohr ist von ausgezeichneter Güte, erreicht eine bedeutende Höbe strott von Saft und gelangt bereits in neun Monaten zur Reise, während an anderen Orten dazu fünfzehn Monate und noch länger erforderlich find; endlich ift der Boden noch nicht ausgesaugt, wie in anderen Zuckerländern: kurz, alle Bedingnisse zum Gedeihen dieser Industrie sind vorhanden. In neuester Zeit hat denn auch ein Engländer den alten Bersuch wiederholt und in so weit Erfolg gehabt, daß er bereits fleine Mengen Zuckers auf den Markt bringen konnte.

Auch der Indigo, Indigofera tinetoria und Anil L., eine Schmetterlingsblumenspflanze, wächst häufig und zwar wild auf der Insel. Vor vielen Jahren hatte der Sultahn Seid Said daraus unter dem Beistande eines Franzosen Indigosarbe gewinnen wollen; die Pflanzung gelang, die Ernte war reich, lieferte aber nicht ein Loth des edlen Stoffes; denn der fremde Schwindler verstand sich ebensowenig auf die Indigobereitung als der Sultahn selber. Seitdem hat man sich nie wieder mit der Erzeugung des kostbaren Farbestoffes beschäftigt, obgleich sicherlich die darauf verwendete Mühe sich reichlich sohnen würde.

Eine gleiche Bewandtniß hat es mit dem Kaffee. Ein englisches Haus hatte Kaffees samen von Bourbon und Metta kommen lassen und ausgedehnte Pflanzungen angelegt, war aber genöthigt, die Geschäfte auf Sansibar aufzugeben, ehe ein entscheidendes Ergebniß erzielt worden war. So wird es wol noch lange dauern, bis wieder einmal ein ähnlicher Versuch gemacht wird, zumal es scheint, als ob der Kaffee auf den trockenen Hügeln der Küste besser sortkommen müßte als auf der seuchten und niedrig gelegenen Insel.

Die Baumwollstaude gedeiht gleichfalls, namentlich auf hoch gelegenen und etwas trockenen Orten; ihre Wolle soll indessen kurz und wenig sein sein, auch der häusig und unregelmäßig fallende Regen der Güte des Produktes schaden oder doch die Ernte unsicher machen.

## Vierter Abschnitt.

## Gin Blid auf die Thierwelt der Infel.

Korallenthiere. — Thierleben auf einer Koralleninsel. — Heuschreckens und Ginstellerfrebse. — Berdienste ber "lächerlichen" Krabben. — Insettenarmut. — Der Riesentausenbsuß. — Gesährliche Hundertfüße. — Salzs und Süßwassersiche. — Lurche. — Der Waran. — Unsere Kenntniß der Bogelwelt. — Raubs, Sperre, Sings und Klettervögel. — Wildtauben und Hühner. — Sumpfs und Schwimmvögel. — Affen. — Komba. — Flederthiere. — Raubthiere. — Nager: Hamsterratte. — Wiederkäuer: Zwergs antilopen. — Wilsschwein. — Ein Gast vom Festlande. — Hausthiere.

Erst wenn der glücklich heimgekommene Reisende an die Bearbeitung seiner Beobachtungen und Erinnerungen geht, wird er sich bewußt, daß er die Gelegenheit zu beobachten und zu sammeln nur dürftig benutzte. Zahlreiche Lücken seines Wissens, entstanden in Folge von Unachtsamkeit oder Mangel an Ersahrung, rusen ein Gefühl der Reue, zugleich aber den Bunsch in ihm hervor, das Land, in welchem er beobachtete und sammelte, noch einmal zu besuchen, um frühere Nachlässisseit wieder gut zu machen, begangene Fehler zu vermeiden. Glücklich Derzenige, welchem ein gütiges Geschick Dies ermöglichet!

Auch wir haben schwere Unterlassunden zu beklagen; denn wir müssen gestehen, daß unsere Sammlungen mangelhaft, unsere Beobachtungen ungenügend sind: und nur der Gedanke, daß wir die Erfahrung, welche wir durch Berarbeitung des vorliegenden Stoffes inzwischen gesammelt, vormals noch nicht besaßen, daß wir nicht recht wußten, worauf es eigentlich ankommt bei dem Beobachten und Sammeln, läßt uns auf Entschuldigung hoffen und uns einigermaßen Beruhigung finden.

Ganz besonders haben wir die Thierkunde vernachlässiget; wir haben, wie wir offen gestehen müssen, den vorhandenen Reichthum nur in geringem Maße ausgebeutet. Dies erkennen wir jetzt lebhafter als je; denn ohne die Gefälligkeit ersahrener Freunde würde es uns ganz unmöglich gewesen sein, auch das oberstächlichste Bild der Thierwelt Sansibars zu entwersen: ein solches Bild aber ist bei einer Insel, welche Thieren ihr Dasein verdankt, geradezu unerläßlich, und deshalb haben wir, wohl oder übel, den Bersuch gewagt, dort und hier zu Lande Erfahrenes zusammenzustellen.

Das Thierleben verbirgt sich, so zu sagen, dem Auge des Laien; von der Fülle und dem Reichthume an Thieren, wie man Beides in einem Tropenlande zu finden erwartet,

gewahrt er wenig; das Eiland erscheint ihm öbe und todt. Trotdem erfährt man, daß Dies in Wahrheit nicht der Fall; denn wenn auch die höhere Thierwelt in jeder Hinsicht weit hinter der des benachbarten Festlandes zurücksteht: Heimatsrecht hat auch sie sich auf der Insel erworden; ja, wie es scheint, gehören dieser einzelne Thiere ausschließlich an, da sie bis jett nur noch auf den benachbarten, zu der Hauptinsel gehörigen Eilanden gefunden wurden.

Ungleich bedeutsamer als die höhere, stellt sich die niedere Halbscheid des Thierreichs dar. Der Laie bekommt zwar nur den allergeringsten Theil der wirbellosen Thiere zu Gesicht, kann jedoch einzelne von ihnen nicht übersehen, weil die Spuren ihres Borhandenseins ihm überall in die Augen springen: Sansibar ist eine Koralleninsel, welche von riffbauenden Polypen dem Meere abgewonnen wurde; und wenn auch diesenigen, welche die Grundpfeiler aufgethürmt, schon längst vernichtet und untergegangen sind, so arbeitet das geschäftige Heer ringsum im Meere doch heutigen Tages noch unermüdlich, als wolle es die Gruppe der Inseln nach und nach zu einem einzigen Silande gestalten.

Unsere Korallen — Meermädchen in wörtlicher Uebersetung des dichterischen Namens, welchen die Alten ihnen verliehen — sind nicht diejenigen, mit denen sich die Sage jo vielfach beschäftigte, von denen und Dvid in seinen Metamorphosen ergählt, daß Perseus sie, die früheren Meerespflangen, durch das Haupt der von ihm getödteten Gorgo versteinerte, und beren Berwandte fortan ebenfalls ju Stein werben sollten, sobald fie mit ber Luft in Berührung fommen\*), nicht die Edelforallen, welche unter Beschwerden und Gefahren von dem Meeresgrunde heraufgeholt werden, sondern Madreporen, Heteroporen und Milleporen, Afträen und Mäandrinen ober Schwamme, Kronene und Bunktforallen, Stern = und Labhrinthkorallen und viele andere Arten, welche wir unter dem Ramen Madreporen zusammenfassen oder allgemein als Steinforallen bezeichnen fönnen. Ihre gewaltigen Steinbauten ragen hier und da mitten aus dem tiefen Meere hervor, umfäumen die Rufte als schäumende Riffe, treten im Inneren des Landes selbst als ausgebehnte Telder zu Tage und machen wegen ihrer zahllofen Spiten und Zacken die Gegend für den Fußgänger fast ebenso unzugänglich, als diejenigen, welche noch überflutet werden, die Schiffahrt gefährden. Wie feine andere Thierflasse üben sie noch jetzt einen gewaltigen, umgestaltenden Einfluß aus in gewissen Meeresgegenden, insbesondere im stillen Weltmeere, wo sie vor unseren Augen eine Meerenge, die Torresstraße, zubauen und so die beiden ungeheueren Inseln Australien und Reuseeland miteinander verkitten.

Die Korallenthiere oder Polypen gedeihen nur in völlig flarem Wasser; da, wo trübe Flüsse sich in das Meer ergießen, wo die Wogen Schlamm und Sand von dem Grunde auswühlen, ersticken sie unter dem niedersinkenden Schnuze, welchem sie sich, freier Bewegung ermangelnd, nicht entziehen können. Je nach ihrer Körperbeschaffenheit und Lebensweise siedeln sie sich an verschiedenen Stellen an: die rissbauenden Polypen außershalb, wo ihnen das brandende Meer ihre Nahrung in Fülle zuspüllt, die größeren, stellettslosen Fleischpolypen aber vorzugsweise in dem ruhigeren Wasser abgeschlossener Buchten, in Kanälen und in Lücken und Höhlen der Nisse. Alle Polypen sterben, wenn sie für furze Zeit außer Wasser gerathen; sie können daher in lebendem Zustande nur untershalb der niedrigsten Flutmarke vorkommen. Dies gilt vorzüglich von den kleinen Bausmeistern der Nisse, so daß alle ihre Gebilde, welche wir, wenn auch nur zeitweise, außerhalb

<sup>\*)</sup> Ovid. Met. IV. 749. "Sie et curalium, quo primum contigit auras

Tempore durescit: mollis fuit herba sub undis."

(So erstarrt die Koralle noch jetzt in schneller Berwandlung
An der seindlichen Luft, das zarte Gebilde der Salzsslut).

des Wassers antressen, untergegangenen Geschlechtern angehören. Sbensowenig vermögen aber diese Thierechen in allzugroßen Tiesen zu gedeihen: es ist mit Bestimmtheit nachgewiesen worden, daß sie in mehr als 120 Fuß Tiese nicht mehr leben, vermutlich weil dort der Luftgehalt des Wassers in einer für sie nachtheitigen Weise abnimmt. Niffe in größerer Tiese müssen also unzweiselhaft durch eine Sensung des Meeresbodens aus ihrer früheren Lage gerückt worden sein.

Polypen hat man in allen Meeren der Erde bis nach den Polen hinauf gefunden, die riffebauenden Arten jedoch massenhaft nur in tropischen Meeren, deren Wärme nies mals dis unter 16° R. herabsinkt, vor Allem aber in heißen Gegenden, wo sich die Temperatur des Bassers immer zwischen 22° und 24° hält. Da nun die lebenden Korallenthiere größtentheils mit den Baumeistern der tausend und hunderttausend Jahre alten Bildungen übereinstimmen, welche dis hinauf nach den Polen gefunden werden, so liegt hierin der beste Beweis, daß ehemals auch jene Meere eine bedeutend höhere Wärme besaßen.

Bekanntlich unterscheidet man hauptsächlich drei Arten von Korallenbauten: Saums, Küstens oder Strandriffe, welche sich unmittelbar an das User des Festlandes oder der Inseln auschließen, und diesem einen mehr oder minder breiten, bis mehrere Stunden weit in die See hineinlaufenden Rand zusügen; Damms, Walls oder Kanalriffe, welche durch einen Meeresarm von dem Lande getrennt sind und sich entweder weithin in gleicher Richtung mit demselben ziehen oder es, bei kleineren Inseln, in einiger Entsernung ringförmig umschließen, und Lagunenriffe oder Atolls, welche mit keinem über das Meer emporsteigenden Lande in Beziehung stehen, sondern in einsacher, kreiss oder länglichs runder Form einen einer Untiese des Seebodens entsprechenden Theil des Meeres umsziehen.

Un der Oftfüste von Afrika, woselbst, nach den zehn bis zwanzig Fuß hohen Korallenfelsen zu schließen, eine beträchtliche Hebung des Landes stattgefunden haben muß, kommen nur die beiden ersten Urten vor. Bei Küstenfahrten hat man hier öfters Gelegenheit, die untermeerischen Korallenbänke zu bewundern, welche, obwol sechzig, achtzig bis hundert Juß unter Waffer liegend, doch so flar und deutlich zu erfennen sind, daß man sie mit den Händen greifen zu können meint. Ein feenhafter Garten mit den berrlichsten Gesträuchen, Bäumchen und Blumen von unbeschreiblicher Zartheit und Farbenpracht breitet sich da unten aus: - und alle diese Blumen leben, scheinen zu athmen und bewegen sich, und zwischen ihnen tummeln sich tleine, mit den herrlichsten Regenbogenfarben geschmückte Fische, scheinbar spielend, in Wirklichkeit aber, um mit scharfem, hornartigen Kiefer die fleischigen Köpfe der zarten Gebilde abzunagen. Sendet man, um das feltene, schöne Schauspiel gang in der Räbe betrachten zu können, einen im Tauchen erfahrenen Fischer hinab, oder gieht man einen der schönften Blumenftoche mit eisernem haten empor, so zeigt fich dem erstaunten Blicke nur ein grauer, mit schlüpfrigem Schleime überzogener Stein. Man glaubt, sich mit dem Fangeisen geirrt zu haben und macht noch einen Bersuch er liefert wiederum dasselbe Ergebniß: die Thierchen, welche so sehr entzückten, haben ihre zierlichen Fangarme eingezogen, sind in der feindlichen Luft zu einer dunnen Schleimhaut zusammengesunken, und die herrlichen Farben, welche der Lichtbrechung unter Wasser und wol auch der Lebensthätigfeit ihren Ursprung verdankten, einem häßlichen, schmuzigen Graubraun gewichen. Man hat es mit Schönheiten zu thun, welche bei der leisesten Berührung, bei der geringsten Beränderung der Lebensverhältniffe vergeben, welche sogar schon in einem weniger salzbaltigen Wasser rasch verenden.

Auch die über die Meeresoberfläche erhobenen, abgestorbenen Korallengebilde verdienen eine genauere Betrachtung, da sie durchaus nicht so öde sind, als der Anschein vermuten

läkt. Wiederholt haben wir uns das Bergnügen gemacht, zur Ebbezeit eine der kleinen, mit flachen Riffen umfäumten Infeln zu befuchen, welche ben hafen von Sanfibar umichließen. Die fleinfte berfelben, Ribandigo, von den Europäern "Blumentorb" genannt, fällt icon vom Lande aus durch ihre sonderbare, in dieser Wegend übrigens nicht seltene Westalt auf: in Pilgform erhebt fich ber fast freisrunde Felsen aus dem Meere, unten dunn, nach oben gu in fanfter, einwärts gebender Krümmung allmäblich breiter werdend, die Oberfläche dicht mit überhängendem Gesträuche bewachsen, so daß der Bergleich mit einem Blumenkorbe sich Jedem aufdrängt. Die Luft ist still, das Meer ruhig; von schwarzen Ruderern vorwärts getrieben, nähert man sich schnell dem Ziele. Schon lange, bevor man den Strand erreicht, verfärbt fich das tiefe Blau des Meeres in ein anfangs dunkles, dann immer heller werbendes Grün; noch in ziemlich weiter Entfernung von der Infel ftößt das Boot auf den Grund - es hat ben Rand bes nur von geringer Bafferhobe bedeckten Caumriffes erreicht. hier heißt es aussteigen und fich ben Regern übergeben, welche, nachdem fie bas Kabrzeug sicher verankert, ihre Fahrgäste auf eine trockene Stelle des Landes tragen und trotz der schweren Last die furchtbaren Zacken des Gesteines mit nackten Füßen so ruhig und sicher überschreiten, als ob sie kein Gefühl bejäßen.

Schon das halbtrockene Steinfeld bietet des Angiebenden viel. In den gablreichen, steben gebliebenen Salzwafferlachen wimmelt es von den wunderbarsten Thierformen, bunten Seerofen, ungestalten Solothurien ober Seewalzen, langarmigen Saarsternen, von denen einige Arten bei der Berührung einen brennenden Schmerz verursachen, Seeigeln, Seeraupen und anderen tropijchen Meerthieren, welche einzeln aufzuzählen es uns an Raum gebricht. Wer jemals eines der neueren, großartigen Seewasseraquarien gesehen hat, wird es begreiflich finden, wenn man Stunden mit der Beobachtung des Lebens und Treibens solcher Geschöpfe verbringt, daß der volle Eifer des Sammlers sich bald bemerklich macht. Das Sammeln selbst ist jedoch nicht so leicht; denn alle diese Thiere sitzen zwischen engen Ritzen und in tiefen Löchern und strecken nur ihre empfindsamen Dr gane hervor; bei der geringsten Gefahr aber ziehen sie sich zurück und heften sich dort so fest an, daß man sie zerreißen würde, wenn man sie gewaltsam lostosen wollte. Auch die häufig sich hierher verirrenden Papageifische, so genannt wegen der Bildung ihrer Schnauzen und vielleicht auch wegen der Bracht ihrer Farben, entziehen sich aller Berfolgung; jobald man sich ihnen mit der Hand oder mit einem Retze naht, verschwinden sie zwischen ben zackigen Aesten der Korallen, welche sie gewandt umschwärmen. Der Sammler hat es übrigens nicht nöthig, sich selbst mit dem Fange zu bemühen, da er in der Stadt bei einem jungen Indier Alles vorrätbig findet, was er wünscht, oder es doch nach vorheriger Bestellung schnell von ihm erlangt.

Leichter wird es, sich durch eigene Thätigkeit eine reichhaltige Sammlung von Weichsthieren aller Klassen zu erwerben; denn der berühmte Reichthum des indischen Weltmeeres zeigt sich auch in der Rähe der Insel. Sie wäre ein Ort für den Forscher, welcher das in so vieler Hinsicht noch unbekannte Leben dieser Thiere zu beobachten wünscht; es würde ihm niemals an Stoff mangeln. Selbst das Innere der Steine, welche man losbricht oder vom Boden aufliest, ist belebt; in jedem Brocken fast sindet wenigstens der Laie ihm fremde, neue Geschöpfe. Kleine, eigenthümliche Krabben, mit hartem, glänzend gefärbtem Panzer — Trapezien und Porzellaniden — verschiedene Bohrmuscheln, unter ihnen auch die nach ihrer Gestalt sogenannten Meeresdatteln — Lithodomus — sitzen in Menge in theils selbst gebohrten, theils vorhanden gewesenen Löchern und Höhlen, halb und ganz einsgeschlossen, so daß man kaum begreisen kann, auf welche Weise diese Thiere ihre Nahrung erlangen.

An und auf den Koralleninseln tummeln sich verschiedenartige Krebsthiere, die einen im freien Wasser, die anderen in Muschelschasen, deren Höhlung ihren weichen Schwanz ausnehmen nußte, diese zwischen, jene in dem Gestein selbst, d. h. in den Zellen, Höhlen und Löchern desselben. Sine namhafte Anzahl von ihnen gehört zu den scheerenlosen, genannt Langusten oder Heuschenkrebse, Kruster, welche die verschiedenen Gestalten der Geradsslügler oft auf das Täuschendste nachahmen, unter denen man die Formen des wandelnden Blattes, der Mantis oder Gottesandeterin, der Grille und der Heuschrecke wiedersindet. Die Grillenkrebse (Scyllarus) und die echten Heuschreckenkrebse (Palinurus) fallen auf durch Gestalt und Größe: erstere durch ihre Breite und Häßlichkeit, letztere durch Schönheit der Farben und durch ihre walzrunden Geißeln oder Fühler, welche den fußlangen Körper oft noch an Länge übertressen. Sie werden von den Fischern am häussigsten zum Berkause gesbracht, weil sie von Fremden und Einheimischen in mannigsacher Zubereitung gern genossen werden.

Mehr als alle übrigen nehmen die Einsiedlerfrebse die Aufmerksamkeit des Laien in Anjpruch, obwol er gang ähnliche und genau ebenjo lebende Thiere auch in der Flutmarke seiner heimischen Meere bätte beobachten können. Befanntlich suchen viese Krebse ihren ungepanzerten und in Folge bessen sehr weichen und empfindlichen hinterleib vor Verletung zu schützen, indem sie ihn in ein Menschelgehäuse verbergen, welches sie dann, wie der frühere Besitzer, auf Schritt und Tritt mit sich umberschleppen und nur von Zeit zu Zeit mit einem anderen vertauschen, wenn sie sich zu enge fühlen in dem alten. Greift man ein solches, von dem fremden Gafte belebtes Behaus an, jo giehen fich die gepangerten Spinnenfuße mit größter Schnelligkeit in dasselbe zurück und zeigen nur noch die eine, große Schecre, welche genau wie ein Deckel auf die Mündung past, und einen tleinen Theil des Kopfes. Unter ben größeren Arten ber Weichschwänze ift ber gemeine Beutelfrebs, Beursfrab der Hollander, Birgus latro F., der berühmteste, weil er die am Strande herabgefallenen Kofosnüffe öffnet und das darin enthaltene Tleisch verzehrt. Dies hat man nun allerdings vielfach bestritten; die Thatsache unterliegt jedoch keinem Zweifel. Bemerken wollen wir übrigens, daß wir den Beutelfrebs in Sansibar selbst bisber nicht vorgefunden, sondern nur auf den Komoren beobachtet baben.

Unter den Krabben, Kruster mit verkümmertem, gegen die Unterseite des Bruststückes eingeschlagenen und dort in einer Bertiefung ruhenden Hinterleibe, machen auf unserer Insel die etwa handgroßen Grapsiden sich zuerst bemerklich. Mit spinnengleicher Leichtigkeit und Behendigkeit klettern sie in seitlicher Richtung an den senkrechten Felswänden umher, ein sonderbares, klapperndes Geräusch verursachend, und nur mit Mihe gelingt es, der schnellen Thiere habhaft zu werden. Sie sind ziemlich flach gebaut und noch einmal so breit als lang, zu beiden Seiten ihres Rückenschildes mit langen, dornenartigen Ausläusern bewaffnet, und haben einwärts gefrümmte, in eine scharse Spige auslausende Füße, welche durch Bau und Stellung für das Felsklettern ganz vorzüglich geeignet sind.

Eine Eigenthümlichkeit der meisten Landtrabben, welche auf Denjenigen, welcher sie zum ersten Male sieht, einen höchst lächerlichen Eindruck macht, ist das Scitwärtslaufen: daher denn auch der Sippenname Gelasimus, die Lächerlichen. Zu ihnen gehören die Arten, welche die Lagune in der Nasimoja bevölkern und dort durch ihre Bewegungen wie durch ihre prächtigen Farben den Neuling unwiderstehlich anziehen. Sine ihrer Scheeren ist unsförmig groß, die andere verschwindend klein, die größte Ausdehnung des gepanzerten Körpers die der Breite. In dieser Richtung laufen sie, und zwar mit bewundernswerther Schnelligseit, doch nur so lange sie sich nicht bedroht glauben; denn in solchem Falle schlüpfen sie wie der Bliz in ihre seuchten Löcher, mit Scheeren, Liesern oder Liemen ein eigenthümliches Geräusch, wie von im Wasser plazenden Luftblasen, verursachend.

Alle Krabben, besonders aber die schlamms und sandliebenden "Lächerlichen", sind außgezeichnete Aasvertisger und verdienstvolle Diener der Sicherheitspolizei. Sie entsleischen ein offen daliegendes oder in den Sand vergrabenes Thier viel schneller, als es bei uns die fleißigen Ameisen thun. In der Nasimoja dietet sich öfters Gelegenheit, Dies zu bevbachten. Die Suaheli sind faul und gleichgiltig wie auch die Araber: ein gestürztes Kanneel, ein verendetes Pferd, ein verreckter Esel wird von der Stadt auß höchstens dis zum Strande geschleppt und dort der Verwesung anheinigegeben. Die von dem Aase ausgehenden Pestgerüche drohen wenigstens die lustwandelten Wasungu zu verscheuchen; der verwesende Leib erfüllt mit Grauen: aber ehe einige Tage verstrichen, ist der Weg wieder frei, und nur die glatt genagten Knochen liegen noch auf dem sumpsigen Boden, Dank der fleißigen Arbeit der Krabben, denen, obschon die halbwilden Hunde die gröbere Abdeckerarbeit verrichteten, doch das Meiste zu thun blieb.

Wer sich beim Besuche einer Koralleninsel nicht der Forschung widmen will, kann sich durch Sammeln für die Küche verdient machen, d. h. von den hier überaus zahlreichen, zwar kleinen, aber höchst schmachaften Austern so viele einheimsen, als ihn eben gelüstet; und wer noch besserer Jagd obliegen will, findet in den Zwergantilopen ein verlockendes Wild. Doch der Jäger thut wohl, der Warnung der Kundigen zu achten. Schon Mancher ist erst nach unendlicher Mühe, mit zerschundener Haut und ohne Stieseln und Kleider wieder aus dem Dickichte herausgekommen, in welches er den Antilopen zu Gefallen eins drang; denn rauh wie der Boden sind auch die Pflanzen, welche er trägt: die unbarmherzigen Dornen zerreißen den sesseltuchanzug. Kleiderlos war der Unglückliche dann genöthigt, auf der Insel auszuharren, dis ihm die Dämmerung gestattete, ohne Verletzung des Schamgefühls sich wieder in der Stadt zu zeigen.

So sieht es im Allgemeinen auf allen Koralleninseln Ostafrikas aus: die kleineren, steinigen sind fast ausschließlich von Thieren des Meeres bewohnt; die größeren, welche sich dann schon von Weitem durch die Alles überragenden Kokospalmen verrathen, dienen oft Kalkbrennern und Fischern zum Ausenthalte und beherbergen außer einigen Hausthieren auch nicht selten größere Thiere des Festlandes.

Das Meer um Sansibar ist reich, unendsich reich, das Land hingegen sehr arm an Thieren. Demjenigen, welcher sich mit Sammeln von Käfern und Schmetterlingen beschäfstigte, leuchtet diese Wahrheit am ersten ein: von den wunderbaren Gestalten, welche die Tropengegenden Amerikas und Asiens erzeugen, bemerkt man auf Sansibar wenig oder Nichts. Gewiß wird man bei Jahre lang fortgesetzer, aufmerksamer Beobachtung der Kerbthierwelt auch hier noch manches Schöne und Neue sinden; im Allgemeinen aber ist die Aussicht auf eine reiche Ernte nicht eben groß. Die Insel ist zu klein und bietet in ihrer Pflanzendecke zu wenig Mannigfaltigkeit, als daß man hier eine große Fülle der doch hauptsächlich von Pflanzen lebenden Kerse erwarten könnte. Wir sprechen hierbei nur von Artenarmut, nicht jedoch von Inseltenmangel; denn einzelne Arten, vorzüglich von Gerad und Hautsstüglern, kommen in Alles erdrückender Anzahl vor.

Als besonders wichtig haben wir nur eine Honigbiene von etwas kleinerer Gestalt als die europäische zu erwähnen, welche Honig von grünlicher Farbe und sehr würzigem Geschmacke liefert. Aussührlicheres hierüber werden wir später mitzutheilen haben, da die Vienenzucht oder vielmehr Honiggewinnung hauptsächlich auf dem Festlande betrieben wird. Auch über die Spinnen, welche von den an der Küste lebenden nicht verschieden sind, soll weiter unten berichtet werden.

Eine ziemlich vollständige Sammlung der auf Sansibar vorkommenden Kerbthiere ist von Cooke, einem jungen Amerikaner, angelegt worden, welcher von dem Bostoner Museum des Sammelns wegen auf einige Jahre hierher geschickt worden war. Weil Cooke sich so eingehend mit der Fauna Sansibars beschäftigt hatte, unterließen wir es leider, selbst eine Sammlung anzulegen; wir waren damals der irrigen Ansicht, der Hauptzweck unseres Sammelns müsse sein, neue Arten zu sinden: Dies aber schien uns bei dem bereits so lange thätigen Sammeleiser jenes Herrn unmöglich zu sein. Seitdem haben wir uns vergeblich bemüht, von Cooke oder von dem Bostoner Museum, welches die gesammelten Thiere bestitzt, wenigstens ein Verzeichniß derselben zu erhalten: man hat uns nicht einmal einer Antwort gewürdigt. So sind wir leider außer Stande, hierüber Etwas zu berichten. Hossentlich wird durch den Eiser eines späteren Forschers und Sammlers die Gefälligkeit, welche man uns "drüben" verweigerte, bald überstüssig gemacht werden.

Die Klasse der Tausendfüßer oder Mbriopoden bietet uns auf Sansibar einige sehr auffällige Formen. Ein Spirostreptus, unserem beimischen Julus, bem gemeinen Diels oder Taufendfuße nicht unähnlich, erreicht Riesengröße; er wird mehr als fieben Zoll lang und über fingerdick. Die allgemeine Körperfärbung dieses Thieres ift ein glängendes Dunkelbraum; nur beim Biegen und Wenden des Körpers kommt eine mehr röthlichgelbe Schicht der Ringe zu Vorschein. Die Zahl der Körperringe beträgt über fechzig, die der Fußpaare über einhundert und funfzehn. Wenn diefer "Wurm" langfam auf dem Grase oder auf den Buschen umberfriecht, meint man wirklich tausend durcheinander frabbelnde Buge zu gewahren. Der Riefentausendfuß ift übrigens ein sehr harmloses Thier, welches wahrscheinlich nur von Pflanzen und deren faulenden Ueberresten lebt und niemals auch nur den Versuch macht, einem Menschen Etwas zu Leide zu thun. Gleichwol würde man, bei unserer angeborenen oder anerzogenen Scheu vor allem Kriechenden und Bielfüßigen, das friedliche Thier mit seinen zahllosen, spitzigen Füßen höchst ungern über die Saut laufen laffen. Wenn es berührt wird, rollt es fich zusammen und verharrt in biefer Stellung mit solcher Kraft, daß es nur mit Anwendung beträchtlicher Gewalt wieder gestrecht Sein Körper ift wie der aller Berwandten mit einem harten und festen Banger überzogen, welcher nur durch derben Druck der Finger zerquetscht werden kann. Beim Aufbewahren in Beingeift wird er sprode; der Inhalt des Leibes löft fich mit tiefrother Farbe, und der fast leer übrigbleibende Panger gerbricht, sobald man ibn zu biegen versucht. Das beste Mittel, einen Julus in natürlicher Gestalt für die Sammlung zuzubereiten, besteht barin, daß man ihn in ein Stud Schilf oder Bambusrohr laufen läft und barin durch Sitze todtet. Läft man ibn in einem langen und weiten Gefäße fterben, fo rollt er sich zu einer schneckenförmigen Scheibe zusammen, welche man nicht öffnen fann, ohne sie zu zerbrechen.

Die einzigen gefährlichen Myriopoden sind die Stolopendren, Centipeden oder Hundertfüße, welche an jedem Körperringe nur ein einziges Fußpaar haben. Die im Sansibargebiete vorkommenden Arten sind den unserigen ähnlich, jedoch um Vieles größer. Von den Negern werden sie mit Recht mehr gefürchtet, als die kleinen Skorpione des Landes. Wir selbst haben ein Beispiel von der Wirkung ihres Visses gesehen: ein Franzose wurde des Nachts und zwar am Bord eines Kriegsschiffes in die Wange gebissen und fand, als er sich nach dem Feinde umsah, in seinem Bette einen Hundertsuß. Das Gesicht schwoll in Kurzem so heftig an, daß die Augen kaum mehr zu sehen waren, und als sich die Geschwulst wieder verloren, sielen die Barthaare auf einer großen Stelle ringsum vollsständig aus.

Ueber Das, was der Wissenschaft von den Fischen Sansibars zu kennen wichtig ist, find wir, Dank dem Forschungseifer des Oberst Planfair, gewesenen englischen Konfuls und politischen Agenten am Hofe Seid Madjids, genau unterrichtet. Playfair sammelte im Berlaufe weniger Jahre 500 verschiedene Fischarten, und von diesen etwa sechs Siebentel (428 Arten) in Sanfibar felbft, die übrigen auf den Sefchellen Romoren, Tichagos= infeln, in Mosambit und Aben. Unter Sanfibar verfteht gedachter Forscher nun allerbings fämmtliche Befitzungen des Sultahns von Sanfibar, also denjenigen Theil der Rüfte, welcher zwischen Mukbischa (5) unter 20 nördlicher Breite und Kap Delgado unter 100 40' füdlicher Breite liegt; alle hier vorkommenden Arten dürsen aber dreift auch als Bewohner der See in unmittelbarer Rähe der Insel Sansibar selbst angesehen werden, weil von den 428 Arten 300 auch in anderen Theisen des indischen Weltmeeres gefunden worden find. Die Aussonderung aller nur an der Küste gesammelten Arten ergibt in der That 395 für den Hafen oder das Fischereigebiet von Sansibar allein. Aukerdem wurden bier= von 192 Arten auch im rothen Meere, 108 in der Nähe der verschiedenen Inseln längs der Oftfüfte von Ufrika, sieben in den Kapgewässern, fünfundzwanzig im atlantischen Weltmeere und drei im mittelländischen Meere beobachtet.

Eine genaue Aufzählung, der Fische Sansibars würde bei dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntniß nichts Anderes sein, als eine Wiedergabe der wissenschaftlichen Namen; es muß deshalb genügen, wenn wir hier blos zwei der wichtigsten Familien erwähnen. Die reichhaltige Familie der Barsche (Pereidae) wird vertreten durch siedenundvierzig Arten, und die der Lippfische (Labridae), zu denen die uns bereits bekannten Papageisische (Searus) gehören, durch sünsundsiedzig Arten, die Meisten mit wohlschmeckendem Fleische. Die große Anzahl der Lippfische, und der durch neunundzwanzig Arten vertretene Haftsfieser (Pleetognathi), ist besonders auffällig, da von den übrigen zweiundsunfzig erwähnten Fischfamilien nur noch zwei bis vierundzwanzig Arten enthalten, sieben zehn bis zwanzig, die übrigen aber unter zehn Arten; sie sindet ihre Erklärung in der Beschaffenheit des Meeresbodens und der Küssen, ist eine Folge des Vorherrschens der Korallengebilde, an welche vorzugsweise beide Familien gebunden sind.

Nach dem oben Gesagten erscheint es erklärlich, daß die süßen Gewässer dem Forscher so gut als keine Ausbeute gewähren, dieser vielmehr seine Ausmertsamkeit und Thätigkeit fast ausschließlich dem Meere zuwenden muß. In der That hat man im Süßwasser dis jetzt nur drei Fischarten gefunden: den Clarias gariepinus oder mosambicus Ptrs.— aus der vorzugsweise tropische Flußsische enthaltenden Familie der Welse— welcher auch in den süßen Gewässerie tropische Flußsische enthaltenden Familie der Welse— welcher auch in den süßen Gewässern dis herab nach dem Kaplande vorkommt; den Godius giuris, eine Meergrundel, ein dis Indien in süßem und brackischem Wasser häusiger Fisch, und den Fundulus orthonotus (Cyprinodon orthonotum Ptrs.), einen Karpfensisch, in den Brunnen Sansibars sebend, und disher auch an der Küste dis Kilimane herab und auf den Seschellen gefunden. Letzterer ist ein nur zwei dis vier Zoll langes Thierchen, welches ganz besonders dadurch merkwürdig ist, daß Plankair unter vielen Hunderten der von ihm untersuchten Exemplare bei den von Sansibar und von dem Panganiflusse kommenden niemals ein Weidchen, bei denen von den Seschellen aber kein Männchen gefunden hat.

Die Alasse der Lurche scheint auf unserem Eilande außerordentlich schwach vertreten zu sein, wobei freilich bemerkt werden muß, daß diesen Thicren bisher schwerlich die nöthige Ausmerksamseit gewidmet worden sein dürste. Wir haben nur zweier Frösche, welche von uns auf Sansibar gesammelt worden, Erwähnung zu thun. Beide bewohnen die kleinen Lachen und Sümpse, an einzelnen Stellen in namhafter Anzahl, machen sich aber weit wesniger bemerklich als ihre deutschen Berwandten; wenigstens erinnern wir uns nicht, jemals

von ihnen Concerte, wie unsere gemeinen Frösche und Unken sie uns geben, vernommen zu haben.

Ungleich öfter bemerkt auch Derjenige, welcher nicht auf Jagd und Fang dieser Wirbelsthiere ausgeht, ein oder das andere Kriechthier. Man hört viel von Schlangen erzählen und vernimmt, wie bei uns zu Lande, Schauergeschichten von den gistigen Arten der Ordnung; es fragt sich jedoch noch sehr, ob wirklich gistige Schlangen auf der Insel selbst gefunden werden: denn gerade das als besonders gesährlich verschrieren Kriechthier, der Kiumabuzi oder Ziegenbeißer, ist gar teine Schlange, sondern eine Echse. Die Eingeborenen unterscheiden eine große Schlange, eine grüne Schlange und eine weiße Schlange mit rothem Rücken, sürchten aber nur den eben genannten Kiumabuzi, einen vollsommen unschuldigen Seitenfaltler. Siechsen sind zahlreich und eigentlich überall zu sinden, da sie in einzelnen Arten auch das Innere der Stadt bewohnen, ja selbst die Häuser bewölsern. Hier, im Palaste des Sultahns wie in der Hütte des Negers, bemerkt man namentlich einen der von allen Unfundigen mit Abschen betrachteten Gecko oder Haftzeher — doch wir werden auf diese so häßliche und doch so anziehende Echse zurückzusommen haben.

Zu den ersten Thierbetanntschaften, welche der Fremde macht, gehört die eines großen Waran, welcher sich überall auf der Insel, sowie längs der ganzen Küste sindet und geswöhnlich als mit dem Nilwaran gleichartig angesehen wird, von diesem aber verschieden sein dürste, da seine Lebensweise eine andere zu sein scheint. Nach Peters Untersuchungen unterscheidet er sich von der eben erwähnten Art nicht allein durch die glänzendere Färbung, sonsdern auch dadurch, daß bei ihm die Nackenschuppen ein wenig größer sind als die Rückenschuppen, während bei dem Nilwaran das Gegentheil stattsindet. Somit scheint der alte Sparrmann, welcher das Thier als Kapwaran (Varanus eapensis) der wissenschaftlichen Welt bekannt machte, vollkommen in seinem Rechte gewesen zu sein.

lleber das Freileben gedachter Schuppenechse erfährt man wenig, weil sie in Folge vielsfacher Nachstellung abseiten der Eingeborenen bei Ankunft eines Menschen eiligst zu entsliehen und sich ihrem Schlupswinkel, einer passenden höhlung unter dem Gewurzel alter Bäume oder einem schwer zugänglichen Dickichte, zuzuwenden pflegt. Mit hochgehobenem Kopfe, den schlanken Leib ziemlich aufrecht getragen, einen Fuß im raschen Wechsel nach dem anderen fürder seinen, eilt sie unter schlängelnder Bewegung ihres Leibes so schnell dahin, daß man kaum im Stande ist, sie einzuholen. Der einzige Nutzen, den der Waran hier bringt, ist wol der, daß er sich hin und wieder für einige Pesa an Seeleute oder die in Sansibar ansässischen Europäer verkaufen läst.

Livingstone erzählt von großen Leguanen, deren Fleisch von den Eingeborenen Südsafrikas hochgeschätzt wird, und Schweinsurth ersuhr, daß die Bewohner von Galabat diesen Thieren eifrig nachstellen, die Gefangenen todtschlagen, häuten, das Fleisch auf Kohlen braten und als ein köstliches Gericht verzehren; in Sansibar hingegen gelten sie den Mahammedanern, so wenig strenggläubig diese sonst since zu gewinnen suchen würden. Selbst undekenste Neger legen den größten Abschen an den Tag, wenn man ihnen zumutet, Etwas von einer Schuppenschse zu genießen. Hiervon ersebten wir selbst ein Beispiel. Auf der zweiten Dschaggareise, in Aruscha, dem ersten Orte im Lande der Wamasai, hatte Koralli, der Diener Deckens, ein Weibchen desselben Warans mit einem Schrotschusse erlegt. Das Thier war trächtig und hatte gegen zwanzig hühnereigroße, längliche, weichschalige, weiße Sier im Leibe, welche von uns ausgeblasen und mit Salz und Butter gesocht wurden. Wie bei den Eiern aller Kriechthiere überhaupt, gerann auch bei diesen das Eiweiß durch das Kochen nicht; dem Wohlseschmack unseres Siertuchens geschah hierdurch sedoch kein Abbruch. Was davon

nach dem Kosten übrig geblieben war, bot ich den Trägern an, in der Absicht, ihre einsache Bohnenkost dadurch zu würzen; aber Riemand wollte von solcher Speise wissen, Niemand einen Bissen genießen. Sogar die sonst keineswegs wählerischen Banika, welche das übelriechende Fleisch der Raubvögel essen, den stinkenden Leib eines Geiers nicht verschmähen, die halbversaulten Speiserste aus Gedärmen der Ochsen und das geronnene Blut derselben verschlingen, sie, welche von den mahammedanischen Suaheli Schweine genannt und wie Schweine verachtet werden, selbst sie ekelten sich vor dem reinlichen Gerichte. So groß ist auch hier die Macht des Borurtheils, daß es sogar den Sieg über die Freßgier davon trägt.

Gewöhnlich bringt man die Gefangenen in eigenthümlicher Weise gefesselt zur Stadt: ihrer ganzen Länge nach auf einem Stocke sest gebunden, so daß nur der Schwanz und der Ropf befreit bleibt. Man hat aber auch alle Ursache, sich vorzusehen; denn der Waran zischt nicht nur wütend nach Schlangenart, wenn man ihm, dem schmählich gesesselten Kinde der Dickichte und Klüste, zu nah kommt, sondern beißt auch tüchtig. Das beständig wechselnde Hervorschießen und Wiedereinziehen der langen, tiefgegabelten Zunge, welches an das verschrieben Züngeln der Schlangen erinnert, ängstiget indeß den Eingeborenen nicht, welcher sehr gut weiß, daß nicht die Spitzen der tastenden Zunge, sondern die zahnbesetzten Kinnladen und die mit kräftigen Rägeln bewehrten Zehen die Waffen des Thieres sind. Obgleich num aber auch der Eingeborene den Waran hinlänglich fennt — in ein freundschaftliches Verhältniß zu ihm tritt er nie, es sindet sich nicht einmal Zemand, welcher, wie der egyptische Schlangenbeschwörer mit den Verwandten des Thieres, sich mit seiner Zähmung besaßte, um ihn zu allerlei Gauseleien zu benutzen oder wenigstens der schaulustigen Menge zu zeigen.

Schildkröten scheinen gänzlich zu fehlen; jedenfalls weiß man von der Elephantenschilds kröte, welche auf anderen Inseln Oftafrikas vorkommt, Nichts zu erzählen.

Mehr als jede andere Klasse macht sich die der Bögel bemerklich. Die Anzahl der auf ber Insel selbst jeschaften Urten scheint zwar nicht besonders groß zu sein; Zug und Wanderschaft aber führen von dem benachbarten Testlande beständig einzelne Arten herüber, und unter ihnen mehrere, welche auch wol für längere Zeit bier ihren Aufenthalt nehmen. Namentlich die Küften sind immer reich belebt; ja, einzelne Stellen derselben wimmeln zuweilen von Sumpfvögeln, welche zum Theil auch die Jagdluft ber Europäer erregen. Inneren der Insel fehlt es ebenfalls nicht an jagbarem Geflügel; feiner der Eingeborenen aber betreibt das eble Waidwerf, und von den Europäern legt sich auch nur der Eine oder ber Undere zuweilen die Last auf, mit dem Jagdgewehre über der Schulter einen Theil der Infel zu burchstreifen. Um bäufigften noch jagt man am Seeftrande auf Regenpfeifer, Strand und Wafferläufer, welche unter dem Namen von Betaffinen im buchftäblichen Sinne des Wortes in einen Topf geworfen werden. Diese Trägheit der Eingeborenen und Eingewanderten läßt es begreiflich erscheinen, daß wir auch über die Bögel der Insel noch feinesweges genau unterrichtet find. Cooke hatte zwar auch eifrig Bögel gesammelt, diese aber ebenfalls an das Mujeum zu Boston gesendet und dadurch der Bissenichaft geradezu entzogen, da wir nach dem bereits Mitgetheilten uns faum der Hoffnung hingeben dürfen, in den nächsten Jahren Ctwas über die dort aufgespeicherten Schätze zu erfahren. Glücklicher Weise hat Cooke in Kirk, dem langjährigen Begleiter Livingstones und jetzt Arzt des britischen Konsulats in Sanfibar, einen mindeftens eben so eifrigen Nachfolger gefunden. Dieser ift einsichtig genug gewesen, alle von ihm bisher erlegten Bögel zur Bestimmung an bas Museum zu Bremen zu senden, deffen Borstand Sartlaub befanntlich als der ausgezeichneiste Kenner der afrifanischen Bogelwelt gilt und in Finich einen vorzüglichen Mitarbeiter sich herangebildet hat; genannten Herren verdanken wir die spstematische Uebersicht aller bisher auf Sansibar und in Ditafrifa überhaupt erlegten und beobachteten Bögel, welche im wissenschaftlichen Theil ihre Stelle finden wird, während es hier genügen mag, wenn wir die Bogelwelt der Insel in den gröbsten Umrissen darzustellen versuchen.

Die Ordnung der Raubvögel ist, wie sich erwarten läßt, schwach vertreten. Höchstellen streift einmal einer der größeren Geier auf die Insel herüber, gemeiniglich aber flüchstig über sie hinweg, da auf dem wohlbebauten, dicht bevölkerten Silande für größere Biehsberden kein Raum, und dementsprechend auch für Geier kein Futter zu sinden ist. Nicht einmal der in ganz Afrika so häufige Schmuzgeier (Neophron perenopterus L.), welcher im Nordosten Afrikas im Menschenkothe seine hauptsächlichste Speise sindet und beispielsweise die Bewohner Charthums förmlich umlagert, um das ihm von diesen Dargebrachte sosort aufzuzehren, nicht einmal er gehört zu den regelmäßigen Erscheinungen, eher noch zu den Seltenheiten der Insel. Worin der Grund des Nichterscheinens des Schmuzgeiers liegt, dürfte übrigens schwer zu sagen sein, da es doch gewagt wäre, zu behaupten, daß die Neger Sansibars reinlicher als andere Afrikaner seien, man also nicht wohl sagen kann, daß der Mensch dem aufräumenden Bogel keine Beschäftigung gäbe. Die Gewohnheit der Neger, ihre Bedürfnisse auf den regelmäßig von der Flut überspülten Stellen des Strandes abzumachen, mag übrigens wol dazu beitragen, dem Schmuzgeier seinen Erwerb zu schmälern.

Defter, obsehon auch nicht in großer Menge, bemerkt man den ebenfalls über einen großen Theil Afrikas und Südasiens verbreiteten Schmarotzermilan (Milvus parasiticus Daud.), Mewe der Suaheli, einen allen Afrikanern als unverschämter Bettler bekannten Randvogel, welcher überall die Aufmerksankeit auf sich zu lenken weiß; ihn aber sparen wir uns für später auf, weil er an anderen Orten unseres Reisegebietes ungleich häufiger aufstritt als auf der Insel.

Ein höchft annutiges Mitglied ber Ordnung bemerkt man, wenn man die tiefer im Inneren liegenden Pflanzungen betritt: ben Gleitaar, wie Brehm ihn genannt hat (Elanus melanopterus Daud.), einen über gang Afrika und einen großen Theil Afiens verbreiteten, den Beihen ähnelnden Ranbvogel, welcher sich gerade in den Gärten oder gartenartigen Fruchtbaumpflanzungen am liebsten ansiedelt und die Ausmerksamkeit auch des Laien auf sich zu lenken weiß, da er sich ebensosehr durch seine harmlose Zuthulichkeit, als durch die sonderbare Art seines Fluges auszeichnet. Wenn er gebäumt hat, gestattet er dem Besucher, bis auf wenige Schritte sich zu nähern, und da er sich des allgemeinen Schutzes erfreut, deutt er auch dann noch nicht sogleich an das Wegsliegen, sondern richtet seine blutrothen Augen mit einer wirklich vertrauensvollen Reugier auf den unter ihm stehenden Menschen, als ob er in diesem einen seiner besten Freunde sähe. Erhebt er sich endlich, so fliegt er eigenthümlich schwebend und gleitend mit hoch emporgehobenen Flügelspiten dahin. Bebe seiner Bewegungen, jede Schwenfung ist ebenso anmutend wie die Sanftheit seiner Farben, unter denen ein blendendes Atlasweiß und ein zartes Aschgrau vorherrschen. Durch eifrige Verfolgung der auch hier verhaßten Mäuse und ähnlicher Säugethiere macht er sich sehr verdient, und wenn auch sein Wirken von den Suaheli wenig gewürdigt wird, so läßt man ihn doch andererseits gern gewähren und gestattet ihm, seinen Horst in den Wipfeln der Nelfen = und Orangenbäume anzulegen. Bon anderen Falken bemerkt man wenig; wer jedoch zu suchen weiß, wird den anmutigften von allen, den Rothhals (Falco ruficollis Sws.) gewißlich finden. Dieser wirklich reizende Bogel scheint überall in Ufrika vorzukommen, wo die Dulchbpalme gedeiht. Auf den breiten Fächerblättern des königlichen Baumes steht sein Horft, nicht selten bicht neben dem Reste einer Taube, mit welcher ber räuberische Nachbar im besten Einverständnisse lebt; zu der Krone der Palme kehrt er immer und immer wieder zurück, gleichsam, als ob sein Jugendleben auf der luftigen Höhe des stolzen Baumes einen unauslöschlichen Sindruck in ihm hinterlassen habe. Der Reisende, welcher ihn fennen lernte, vermag es zuletzt gar nicht, ihn ohne seine Palme sich zu denken.

Mit Ausnahme des kleinen, überall vorkommenden Steinkauzes (Athene spec.?), welcher Höhlen in senkrecht abfallenden Felsenwänden oder Baumlöcher zu seiner Herberge wählt, sich jedoch schon vor Sonnenuntergang außerhalb dieser Schlupswinkel sehen und gleichzeitig vernehmen läßt, gewahrt man selten eine Eule, obgleich man annehmen darf, daß die Familie der Nachtraubvögel durch mehrere Arten vertreten sein wird. —

Die Ordnung der Sperrvögel sehlt auch auf unserer Insel nicht. Die Häuser haben ihre Schwalben — welche Art der Familie vermögen wir leider nicht zu sagen — und einzeln stehende Palmen werden umschwärmt von dem Zwergsegler (Cypselus parvus Licht.), welcher, nach Brehm's Beobachtungen, die Blattriesen benutzt, um sein leichtes, aus Baumwollfasern zusammengesilztes, mit Speichel gesestigtes Rest hier anzuhängen. Sine oder die andere der südafrikanischen Nachtschwalben (Caprimulgus) mögen wol auch bis auf die Insel streichen; doch erinnern wir uns nicht, jemals eine solche gesehen zu haben. —

Ziemlich reichhaltig tritt bie Ordnung ber Singvogel auf. In ben Mtamafelbern gewahrt man oft ein reizendes Schauspiel. Zur Zeit, wann die dicken Stengel dieses Betreides noch im wollen Safte fteben und eben erft Blütentrauben angesetzt baben, sieht man auf diesen plötlich ein fleines, prachtvolles, feuerroth und schwarz gefärbtes Bögelchen ericheinen, um von dem boben Sitze berunter ein zwar höchst einfaches, aber ungemein fröhliches Gezwitscher in die Welt zu schicken, sich mit sonderbaren Geberden brüften und wichtig machen, sodann aber wieder in das grüne Dickicht unter ihm hinabtauchen und darin ver-Hierdurch auf die Bewohnerschaft eines solchen Feldes aufmerksam geworden, bemerkt man, daß fast in jeder Minute bier oder da ein soldes Bogelchen in der eben angegebenen Weise erscheint und wieder verschwindet, ja, daß zuweisen ein großer Theil des Feldes wie mit Opferflämmehen sich schmückt. Die betreffenden Bögel (Euplectes flammiceps Sws.) geboren zu ben Finfen im weiteren, zu ben Webervögeln im engeren Sinne und find Bermandte des in Mittelafrifa hausenden Feuerfinken, welchen wir gegenwärtig bei jedem größeren Thierhandler in Europa lebend faufen fönnen. Berwandte von ihm, echte Webervögel, insbesondere eine Art (Hyphantornis aureoflavus Sm.) meiden das Feld und fiedeln fich dafür im Walde, am liebsten auf einzeln stehenden Bäumen am Saume beffelben an, schon von Weitem burch die flaschenförmigen Nester, welche sie zu Dutenden an einem und demselben Baume anbringen, sich verrathend. Außerdem machen sich mehrere fleine Finfen, ber Familie ber Prachtfinfen (Amadinae) angehörig, überall bemerflich, insbesondere ber Salsbandfint (Amadina fasciata Gml.), Das Elftervögelden (Spermestes cucullata Sws.) und ein Berwandter von ihm (Spermestes fringilloides Lafresn.). Auch ein Sperling (Passer diffusus Sm.) ist vorhanden. von diesen Finken singen recht leidlich; weit bessere Sanger aber, als sie es sind, lernt man fennen in einem Droffling (Ixos nigricans Vicill.), dessen Schlag an den unserer Droffeln erinnert, und in einem Honigfauger (Nectarinia gutturalis L.), bessen Gesang in ebenso hohem Grade anmutet wie die Pracht seines in den lebhaftesten Metallfarben prangenden Gefieders, die Zierlichkeit der Bewegungen und die Sarmlofigkeit seines Wesens. Mehrere Bürgerarten (Dryoscopus affinis Gray, orientalis Gray, sublacteus Cass.) geben bem Balbe außerbem Stimme und Klang; einige von ihnen lassen auch recht sonderbare Töne vernehmen. —

Aus der Ordnung der Alettervögel müssen wir zunächst eines Papageien (Phaeocephalus fuscicapillus Verr.) Erwähnung thun, welcher auf der Insel gesunden, von uns selbst jedoch nicht beobachtet wurde; außerdem aber haben wir zu gedenken des schimmernden Goldkukuks (Chrysococcyx cupreus Bodd.), welchem man hier und da in den Pssanzungen begegnet, und des sonderbaren Sporenkukuks (Centropus senegalensis L.), welcher sich

namentlich in niederen Gebüschen zu schaffen macht, unbekümmert, ob dieselben die Wohsenungen des Menschen umgeben oder fern ab von allem Berkehre stehen, da er sich wenigstens um den Eingeborenen nicht im Geringsten kümmert, sich vielmehr diesem mit wahrer Dummdreistigkeit aufdrängt. Auch Spechte sehlen der Insel nicht, da es nicht an Bäumen mangelt, die ihnen erwünschtes Obrach gewähren. Bis jest hat man allerdings nur eine Art (Dendrobates Hartlaubi Malh.) auf Sansibar gefunden; höchst wahrscheinlich aber kommen auch noch andere von den kleinen, südafrikanischen Baumspechten auf Sansibar vor.

Sehr häusig begegnet man einer ober ber anderen Wildtaube. Gine weitverbreitete Fruchttaube (Treron Delalandei Bp.) belebt truppweise die dichten Baumwipsel; zwei verschiedenartige Turteltauben (Turtur semitorquatus Rüpp. und T. albiventris Gray) bewohnen alle Waldungen und Gebüsche der ganzen Insel, die reizenden, durch ihren pfeilsschnellen, zierlichen Flug auffallenden, oft zahm gehaltenen Papageitauben (Oena capensis L.) Wälder und Gärten, Hecken und Gebüsche, selbst inmitten der Stadt gelegene.

Die Insel ist arm an Hühnern; doch sehlen diese ihr wenigstens nicht gänzlich. das hervorragenoste derselben gilt mit Recht das Perlhuhn, und zwar das geschopfte, welches von Hartlaub als eigene Art unterschieden und Bucharan zu Shren Numida Pucherani benannt wurde. Möglich, daß dasselbe erst von dem benachbarten Westlande herübergebracht wurde und auf der Insel verwilderte, ebenso wie das gemeine Perl= huhn auf Kuba und anderen Antillen; möglich, daß es zu den Urvögeln des Eilandes gehört: jedenfalls ist es gegenwärtig an geeigneten Orten durchaus nicht selten und belebt die niederen Bebüsche in anmutiger Beise. Das prachtvolle Ronigs - oder Beierperlhuhn (Aeryllium vulturinum Gray), das bervorragenofte Mitalied der Familie und eines der schönften Bühner überhaupt, sehlt ber Insel, ba es befanntlich nur in einem sehr beschränkten Striche ber Oftfüste zwischen dem zweiten und vierten Grade süblicher Breite gefunden wird, gelangt aber zuweilen mit den von gamu ansegelnden Schiffen lebend nach Sansibar. Auf diesem Wege wurde das zweite Stud, welches jemals nach Europa gelangte, von Deden erworben und glücklich lebend nach Deutschland gebracht. Ein Frankolinhuhn, von Hartlaub zu Ehren bes eifrigen Kirk benamset (Francolinus Kirki Hartl.) ist, wenn auch nicht der Insel eigenthümlich, so doch vorzugsweise auf ihr beimisch und ein beliebtes Wild derjenigen Europäer, welche ihre Jagdzüge wirklich bis auf das Innere ausdehnen. —

In der Ordnung der Stelz- oder Sumpfvögel begegnen wir auf Sanfibar manch' lieben Befannten. Daß ber Allerweltsvogel Steinwälzer (Strepsilas interpres L.) auch hier nicht fehlt, überrascht Denjenigen nicht, welcher weiß, daß er buchstäblich alle Erdtheile bewohnt, von einer Rufte gur anderen sich verbreitet, daß er, wie Sartlaub treffend fagt, die fünf Erdtheile, den Polarfreis und den Gleicher kennt, ja, der einzige ift, dessen Borfommen im gangen, vollen Sinne ein "fosmopolitisches" genannt werden darf: daß aber der Kibitregenpfeifer (Squatarola helvetica L.) gelegentlich seines Zuges sich auch bis hierher verirrt, daß der kleine Sandregenpfeifer (Charadrius hiaticula Behst.) auch hier unter dem Strandgewimmel sich findet, befremdet doch. Alehnlich verhält es sich mit ben Wafferläufern. Der Flugläufer (Actitis hipoleucus L.) befundet auch bier, wie zu erwarten, sein Weltbürgerthum; neben ihm aber tommen noch manche Verwandte vor, von deren Landstreicherei wol nur die wenigsten Forscher Europas eine Ahnung haben, so ber Glut (Totanus glottis L.), ber rothe Sumpfläufer (Limosa rufa Behst.), ber mittlere Brachvogel (Numenius phaeopus L.) und andere. Unter den größeren Stelzvögeln fallen namentlich einige Reiher auf, insbesondere Ardea gularis Bosk., sive schistacea Ehrbg., ein Logel, welcher, mehr als jeder andere seines Geschlechts, der See angebört und in sehr bedeutenden Gesellschaften auf seichten Stellen, oft in unmittelbarer Nähe der Stadt, dem Fischfange obliegt. Seltener bemerkt man den allerliebsten Kuhreiher (Ardeola bubulcus Sav.), vielleicht schon deshalb, weil die Insel zu arm ist an seinen liebsten Gefährten, großen Säugethieren nämlich; noch seltener trifft der Richtvogelkundige mit dem versteckt lebenden Rallenreiher (Ardeola comata Pall.) und Zwergreiher (Ardeola pusilla Vieill.) zusammen, obzleich beide wahrscheinlich in namhafter Menge das dichte Gebüsch am Seegestade bewohnen mögen. —

Mit Ausnahme der Seeschwalben und einer einzigen in der ganzen Sidsee häusigen Möve (Larus pomare Bruch?) bemerkt man wenige Schwimmwögel. Dies aber sindet auch in der Wasserarmut der Insel selbst genügende Erklärung. Alls auffaltend dürsen wir hervorheben, daß Flamings nach einstimmiger Versicherung aller Europäer in der Nähe Sansibars zu den Seltenheiten gehören, obgleich rings um die Insel sich viele seichte Stellen im Meere sinden, wie dies die ebenso sonderbar gestalteten als farbenschönen Stelzschwäne so sehr lieben.

Mit den eigentlichen Weltmeervögeln, welche gerade in der Südsee in besonderer Anzahl auftreteten, trifft man nur auf länger währenden Seereisen oder mindestens auf größeren Ausstügen zu Boote zusammen; denn die Insel selbst berühren diese Ruhelosen auf ihren unsteten Wanderzügen wol nur sehr ausnahmsweise.

Ueber die Säugethiere der Insel erfährt man von den Eingeborenen mehr, als man durch eigene Anschauung fennen lernt; die Angaben der Suaheli sind jedoch so mangelhaft und verworren, daß auch hinsichtlich der kunde dieser Thiere noch sehr viel zu ternen übrig bleibt. Einzelne freilich kommen fast jedem Europäer zu Gesicht, weil sie oft gefangen und zum Verkauf in die Stadt gebracht werden. Dies gilt insbesondere für den Affen und den Halbaffen ber Infel, ein unferem Eilande eigenthümliches, ber ausführlicheren Schilderung und Beachtung murdiges Thier. Jablonsti behauptet, daß zwei verschiedenartige Meerfagen auf der Insel leben, wir haben jedoch nur von einer einzigen (Cercopithecus griseoviridis?) sichere Kunde erlangt. Den Aufenthaltsort dieses Affen, des Kima der Suabeli, bilden die der Bebauung unfähigen oder sie nicht tohnenden Buschdickichte des Inneren, von denen aus er allerdings regelmäßige Raubzüge nach den angrenzenden Pflanzungen ausführt, namentlich nach solchen, wo die auch von ihm gewürdigten Mango, Bananen und Gubaven angebaut werden. Bei der Ueppigfeit bes Pflanzenwuchjes und dem Reichthume an Früchten, welche Sanjibar so vortheilhaft auszeichnen, fällt der durch die Affen verursachte Schaden nicht in das Gewicht, und sie erfreuen sich deshalb einer Duldung von Seiten ber Suaheli, welche fie in anderen Wegenden nicht genießen. Bon den Berwünschungen, die man anderorts ihnen spendet, vernimmt man auf Sansibar Richts: wenn ein Suaheli von dem Affen spricht, bebt er gewöhnlich nur das Reckische und Erheiternde seines Wesens bervor, ohne der Uebergriffe, welche dieser sich zu Schulden kommen läßt, zu gedenken. Jung eingefangene Meerfaten werden von den Eingeborenen oft in Gefangenschaft gehalten, entgeben aber dem, wie es scheint, unvermeidlichen Schicksale nicht, bald Ucberdruß zu erregen, und werben bann, so gut es eben gehen will, an die Schiffer losgeschlagen und von diesen mit nach Europa genommen. —

Der Halbaffe Sansibars, ein Galago, wurde von Coquerel als eigene Art, Otolemur agisymbanus, ja sogar als Vertreter einer besonderen Sippe aufgestellt, untersscheidet sich von seinen Verwandten jedoch so wenig, daß man schwertich einen Versuch gegen die Wissenschaftlichkeit begeht, wenn man ihn mit diesen in einer und derselben Gruppe verseinigt. Seine Mersmale läßt unser vortreffliches, von Zimmermann nach dem lebenden Thiere gezeichnetes Vild leichter ersennen, als eine in Worten gegebene Veschreibung (6); wir können daher an dieser Stelle über sie hinweggehen. Umsomehr erscheint uns eine

Lebensschilderung des anziehenden Thieres gerechtsertigt, so wenig wir auch zur Zeit noch über das Treiben desselben in der Freiheit wissen.

Vicle Naturforscher reihen die Halbaffen und somit auch die Galagos mit den Affen in eine Ordnung ein; genaue Beobachtungen jener Thiere und ihres lebens aber widersprechen Dem auf das Entschiedenste. Die Salbaffen haben, streng genommen, nur eine sehr oberflächliche Achnlichkeit mit den Affen. Alle Mitglieder dieser Gruppe, welche wir mit vollstem Rechte als Ordnung betrachten dürsen, sind Nachttbiere, obschon einzelne von ihnen auch angesichts der Sonne sich ermuntern und ihren Geschäften obliegen ober ihren Bergnügungen nachgeben. Für die Galagos gilt Dies nicht; fie find Nachttbiere im eigentlichen Sinne des Wortes, Bejen, für welche der Mond die Sonne, Geschöpfe, an denen die eine Hälfte des Tages spurlos vorüber geht, welche, schläfriger als die Schlafmäuse, während jener Stunden in sich zusammengerollt in irgend einem geeigneten Schlupfwinkel liegen und, falls ihnen verwehrt, einen solchen aufzusuchen, sich durch das ängstliche Berbergen ibres Ropfes vor dem ihnen verhaßten Sonnenlichte zu schützen, ja sich durch Zusammenrollen ihrer Ohren sogar vor jedem Geräusche zu sichern bestrebt sind. Werden sie durch irgend einen Gegner gewaltsam aus ihrem tiefen Schlafe geweckt, so starren sie anfänglich wie träumend in's Beite, fommen nur gang allmählich aus ihrer Schlaftrunfenheit zu sich und befunden sodann durch abwehrendes Wesen, wie unangenehm ihnen die Störung war. Wanz anders zeigen sich dieselben Thiere nach Sonnenuntergang. Sobald vie Dämmerung über den Wald hereinbricht, erwacht der Galago, wahrscheinlich in Folge der ihm fühlbar werdenden abendlichen Tühle, biegt den bisher über dem Kopfe zusammengewickelten Schwanz zurück, öffnet die Augen und entknittert die häutigen, bisher zu einem wohlschließenden Deckel des Webörganges eingerollten oder richtiger zusammengeschrumpften Ohren, putt und leckt sich, verläßt die Schlupshöble und beginnt nunmehr sein gespenstisches Treiben — bei Lichte betrachtet ein Räuberleben im vollsten Sinne des Wortes, in welchem sich unersättlicher Blutdurft mit einer bei jo hochstehenden Sandthieren ungewöhnlichen Mordlust paart. Webe jetzt dem schlummernden Bogel, webe der Brut im Neste, und ob auch die treue Mutter sie beschütze: webe dem schwächeren Säugethiere, wenn das große, im Dunklen leuchtende Auge des Galago auf ihn fällt! Ein Sprung, ein Griff mit der geschickten, langfingerigen Sand, ein Big in den Schädel, ein letztes Aufzucken — und das Opfer hat geendet. Begabt wie irgend ein anderes Raubthier, fernsichtig wie ein Luchs, feinhörig wie eine Fledermaus, scharfipuria wie ein Fuchs, zwar nicht besonders verständig, wol aber liftig, die Gewandtheit des Affen mit der einer Schlafmaus vereinend, die Unfehlbarkeit des Angriffes durch Dreiftigfeit noch vermehrend: wird der Galago in Wirklichkeit zu einem furchtbaren Feinde des Aleingethiers und unterscheidet sich hierdurch, namentlich aber durch seine so ausgeprägte Raubsucht sehr wesentlich von allen Ordnungsverwandten.

In Berstehendem ist sast alles über das Freileben des Galago bis jest bekannt Ges wordene enthalten; es wird auch nicht seicht sein, Ausstührlicheres zu ersahren, da Beobachtung des Treibens und Gebarens dieser Thiere während der Nachtzeit große Schwierigkeiten hat, wenn nicht gar unmöglich ist. So mangelt uns genaue Kunde über die Zeit und die Art und Weise der Fortpslanzung; denn nur das Eine können wir sagen, daß die Galagos, wie sast alle übrigen Handthiere, auch blos ein einziges Junges zur Welt bringen. Nicht selten nämlich wird auf Sansibar ein gefangenes Galagos Weibchen mit diesem einen Jungen zum Versauf ausgeboten. Letzteres hängt, wie es bei allen Affen, Halbassen und Fledermäusen die Regel, au der Brust und an dem Bauche der Mutter, mit seinen vier Händchen seingessammert in das wollige Fließ der Erzeugerin, so fest, daß diese mit ihm alle Bewegungen ausssühren kann, daß man es kaum von dem Leibe der Mutter zu trennen vermag.



Der Komba oder Galago Sanfibar's.



Ungeachtet seiner Gier nach dem warmen Blute höherer Wirbelthiere ist der Galago oder Romba der Sugbeli füßeren Genüffen nicht abbold, ja im Gegentheile denfelben in einer Weise zugethan, für welche nur noch die Lebensfunde der Affen und einzelner Ragethiere anderweitige Belege gibt. Die im Inneren Afrikas lebenden Arten seiner Familie werden, nach Brehms Erfahrungen, von den Sudahnesen nur nach längerer Milhe gefangen, indem die behenden Leute Bäume ersteigen, auf welchen fie eines der schlafenden Thiere gewahrten, durch heftiges Schütteln der Aeste, auf denen sich die Galagos zu flüchten suchten, lettere verwirren, bis sie in sonderbarer Furcht sich fest anklammern und rubig ergreifen lassen: auf Sanfibar bat man ein weit einfacheres Mittel, sich des Komba zu bemächtigen; man fängt ibn, ohne auf ibn Jagd zu machen: seine Leckerheit wird ibm zum Berderben. der Palmenwein in der oben beschriebenen Weise abgezapft wird, stellt sich gar nicht selten ber Galago als ungebetener Gaft zu dem ihm in hohem Grade behagenden Schmause ein, schlürft von dem süßen Labetrante und erprobt auch an sich die Wahrheit, daß zu viel bes Geistes den Geist unnebelt. Denn nicht allein süß ist die wundersame Flüssigkeit, welche dem Palmenhaupte entströmt, sondern auch berauschend und zwar umsomehr, je länger sie mit der Luft in Berührung war: der durstige Zecher verliert die Besinnung, stürzt von der für ihn sicheren Söhe des Baumes berab auf den Boden und bleibt liegen, vom schweren Rausche bemeistert. Sier findet ihn am Morgen der Reger, welcher ausgesandt wurde, den ausgefloffenen Palmenwein zu holen, lieft den regungslofen Träumer vom Boden auf, birgt ihn zunächst in einem einsachen Räsige oder sesselt ihn mit einem um Die Weichen geschlungenen Stricke, bringt ihn nach ber Stadt und bietet ihn bier einem ber auf solcherlei Thiere erpichten Wasungu zum Rause an, nöthigenfalls ihn von einem Sause zum anderen oder selbst auf eines der im Safen liegenden Schiffe tragend.

Mit nicht geringer Verwunderung und entschiedenem Mißbehagen sieht sich das Kind des Waldes beim Erwachen im Käsige oder doch gesesselt, mindestens eingeschlossen im besengenden Raume. Für die Freundlichkeit, mit welcher der Pfleger ihm entgegen kommt, zeigt er nicht das geringste Verständniß, vielmehr nur Widerwillen, Unlust und Vosheit; sein schwaches Gehirn vermag sich in die veränderten Umstände nicht sobald zu fügen. Er verzilt die ihm gewährte Liebe mit Haß, thut, als ob es willentlich geschähe, regelmäßig das Gegentheil von Dem, was sein Gebieter beabsichtigte, verschmäht Speise und Trans und regt sich nur, wenn es gilt, die Zähne zu zeigen.

Migmutig entschließt sich zulett ber mit ben Sitten und Gewohnheiten bes Komba nicht vertraute Europäer, das widerhaarige Geschöpf sich selbst zu überlassen, nachdem er ihm vorber im Räfige noch ein behagliches Lager zurecht gemacht, vielleicht erhoffend, daß Schlaf und Rube den Wefangenen milder ftimmen, ihn seinen Groll vergessen laffen werde. Beim Morgenbesuche, welchen ber Gebieter seinem Pfleglinge macht, sieht er zu seiner nicht geringen Ueberraschung die Thüre des behaglich eingerichteten Käfigs offen, das Lager leer, den Flüchtling aber im Inneren des bisher zwei Feuerfinfen zum Aufenthalte dienenden Gebauers in sich selbst zusammengerollt liegen. Im ersten Augenblicke vermag er nicht zu begreifen, was den Komba bewogen haben kann, aus seinem geräumigen, wohnlich eingerichteten Hause zu entrinnen, sich an der glatten Wand mit Mühe emporzuschwingen, in den engen, unbehaglichen Käfig einzuzwängen und zum Befreier der früheren Bewohner aufzuwerfen; als er aber vergeblich nach diesen sich umschaut, alle Winfel und Eden des Raumes durchmustert und doch keines der rothen, lebendigen Flämmehen wahrnimmt, dämmert in ihm eine Uhnung der Wahrheit auf. Haftig nimmt er den Käfig mit dem Komba von der Band berab und — auf dem Boden desselben liegen einige Ueberreste der prächtigen Ergrimmt greift er nach dem Raubmörder, um ihn zu züchtigen; der Komba aber, dem jegliches Schuldbewußtsein fehlt, rächt mit einem wohlangebrachten Bisse die ihm

zugedachte Unbill und enthüllt somit seinem Pfleger eine diesem noch unbekannte Seite seines Wesens.

Doch der Galago ist ein viel zu anziehendes Geschöpf, als daß der Zorn eines Thierfreundes lange anhalten fonnte. Der Berluft ber Singvogel wird verschmerzt, ber Komba dafür gewonnen. Allgemach befreundet sich der Störrische mit seinem Wohlthäter. Alls ents schiedener Freund berauschender Getränke meidet er das Wasser, auch wenn man ihn, in der Absicht seinen Trotz zu brechen, längere Zeit dursten ließ: das ihm endlich vorgesetzte Schälchen Sorbet aber ift doch gar zu verlockend, als daß er es unberührt stehen laffen Bis auf die Neige schlürft er es, sein Behagen durch Laute befundend, welche an das Schnurren der Katzen erinnern, und dankbar gleichsam leckt er auch noch den mit der jugen Flüssigeit befeuchteten Finger ab. Nachdem einmal das Sis gebrochen, halt es nicht schwer, ihn weiter zu gähnen. Bald nimmt er in Milch geweichtes Weißbrod zu sich; nach turzer Zeit findet er bereits an gezuckertem Thee und Kaffee Gefallen; schließlich gewöhnt er sich so an diese Getränfe, daß er nie verabsäumt, zur Theestunde freiwillig sich einzustellen. Bezüglich der festen Rahrung beharrt er treuer bei seinen alten Gewohnheiten. Fleisch bleibt unter allen Umftänden seine Lieblingsfost, obschon er sich berbei läßt, an einer Banane zu fnabbern, eine Mango auszusaugen, eine ähnliche Frucht zu genießen. Doch geschieht Dies vielleicht nur deshalb, weil die suße Frucht ihm, so zu sagen, mehr als geronnenes Getränt, denn als Nahrung vortommen mag. Tleisch der verschiedensten Wirbelthiere, por Allem aber Kerbthiere, bleiben seine Hauptnahrung, und erst nach längerer Gefangenschaft entschließt er sich, auch gekochtes Fleisch als genießbar zu betrachten.

3m Berlaufe der Zeit vergilt er die ihm gewidmete Sorgfalt durch gute Dienste. In dem Raume, welcher einen Komba beherberget, endet alle Gemütlichteit des Lebens einer Maus; in dem Zimmer oder auf dem Schiffe, welches ihn beberberget, stellt er den so lästigen, großen Schaben mit unermüdlichem Eifer nach. Uns erscheinen diese Kerfe efelhaft, dem Romba als föstliche Leckerei. Unhörbar dahinschreitend nahet er sich der von ihm erspäheten Schabe, die spinnengleichen Finger weit gespreizt; plötzlich greift er zu, zerdrückt in demielben Augenblicke Die erpackte Beute und führt sie unmittelbar darauf behaglich schmatzend zum Munde. Mit Vergnügen erinnern wir uns einer Beobachtung, welche wir während einer langweiligen Seefahrt austellten. Die Menge ber unser Schiff bevölfernden Schaben machte es nothwendig, von Zeit zu Zeit unsere Aleidertisten zu untersuchen. Der von den Schmarobern herrührende Westanf, welcher uns beim Deffnen der kiste entgegendrang, locke unseren zahmen Galago berbei. Trotz der ihm ungelegenen Tageszeit musterte er mit größter Aufmerksamkeit den Inhalt der Liste, bewies uns auch bald, daß er sehr wohl wußte, warum er gefommen; denn er hatte jett vollauf zu thun, um das von uns aufgerührte, wimmelnde Heer zu Baaren zu treiben. Mit überraschender Weschicklichkeit fuhr er blitsschnell bald nach dieser, bald nach jener Stelle, hier eine ausgebildete Schabe, dort eine Buppe ergreifend, und während er mit der einen Hand die eben gepackte am kauenden Munde festhielt, war die andere beschäftigt, neues Wild zu ersagen. So spähete, lauschte, schaffte und schmauste er, bis wir unsere Arbeit beendigt.

Ein wirklich gezähmter Galago ist weit liebenswürdiger und annutender als ein Affe. Störungen seines Tagesschlases berühren natürlich auch den frömmsten höchst unangenehm; Abends aber, nachdem er sich vollständig ermuntert, beweist er seinem Gebieter eine große Anhänglichteit und warme Zuneigung, obschon er hierin hinter seinen Ordnungsverwandten, den Masis, noch zurückseht. Aber er gestattet, daß man ihn angreist, gibt sich mit Versgnügen den ihm erwiesenen Schmeicheleien hin und dentt gar nicht mehr daran, von seinem scharsen Gebisse Gebrauch zu machen. Mit Seinesgleichen verträgt er sich vom Ansange an vortressstilch; auch an andere Hausthiere gewöhnt er sich. Wenn er erst gelernt hat,

verschiedenersei Nahrung zu sich zu nehmen, hält es nicht schwer, ihn nach Europa zu bringen. In der neuesten Zeit ist Dies wiederholt gelungen, und die herüber gekommenen Halbaffen haben bei sorgfältiger Pflege sich Jahre lang erhalten, jedoch, so viel uns bekannt, noch nies mals fortgepflanzt.

Fledermäuse, namentlich Hufeisennasen, sind nicht selten auf Sansibar; über die Anzahl der vorkommenden Arten aber hat man dis jeht noch keinen Ueberblick gewinnen können. Es erscheint uns sehr wahrscheinlich, daß die Arten des nahen Festlandes auch auf der Insel gefunden werden, da andererorts nachgewiesen ist, daß sie weit größere Ausstlüge unternehmen; doch läßt sich die Richtigkeit dieser Bermutung einstweilen noch nicht auf Grund wissenschaftlicher Beobachtungen erweisen. Wir gestehen ein, daß wir nicht im Stande sind, die in unserem Gebiete ständig lebenden Arten aufzuzählen.

Ungeachtet der geringen Größe des Eilandes leben hier mehrere Raubthiere und unter ihnen einzelne, welche ebensoviel Schaden anrichten als unser Luchs und seine Berwandten, von den Eingeborenen deshalb auch über alles Maß gefürchtet werden. Unter dem Namen Banther versteben die auf Sansibar lebenden Frangosen, unter der besser gewählten Benennung Tigerfate die Deutschen, unter Tichui die Suabeli den Serwal (Felis Serval Schreb.), jene hochbeinige Rate von Luckgaröße und achtunggebietender Stärke, welche, wie bekannt, in gang Ufrika gefunden wird. Das Raubthier bewohnet hauptjächlich jene Buschdickichte im Inneren und im Often der Insel, unternimmt jedoch von hier aus nicht selten Streifzüge in die bebaueten und dichter bevölkerten Gegenden, nach Katzenart den Menschen vorsichtig ausweichend, kleinere Heerdenthiere, namentlich Ziegen, dagegen gefährdend. Auch von ihm wird ab und zu ein Stück in Fallen, deren Bau uns unbefannt geblieben, gefangen und dann nach der Stadt gebracht, in der Hoffnung, für den unschädlich gemachten Räuber auch noch ein Stück Geld zu erzielen. Selbst ber Sultahn läßt sich herbei, einen Tichui zu kaufen und ihm das Gnadenbrod zu geben, weil es ja überhaupt unter den Bornehmen jener Länder üblich ist, größere Katen, gewissermaßen als Sinnbild der Macht und Herrichaft, zur Schau zu stellen. Deffen ungeachtet hält es nicht schwer, ein solches Thier von dem Herrscher zum Geschenke zu erhalten, da die arabische Sitte es fast unmöglich macht, einer Bitte, welche erfüllt werden fann, die Gewähr zu versagen. Jung aufgezogene Serwals werden, wie alle Wildfaten, außerordentlich zahm, vorausgesetzt natürlich, daß man sie entsprechend behandelt; alt eingefangene dagegen behalten die volle Unbändigseit ihres Geschlechtes, toben wie unfinnig im Räfig umber, fauchen und zischen, sobald sie einen Menschen gewahren und sind jederzeit gerüftet, im gelegenen Augenblicke ihm einen wohlgezielten Brankenschlag beizubringen.

Wir meinen, auch von Wildhunden, welche Sansibar bewohnen, gehört zu haben, vermuten aber, daß man unter ihnen nicht eine oftafrifanische Schafalart, sondern nur verwilderte Haushunde versteht, über welche wir weiter unten Einiges mitzutheilen haben werden. Mit Hamburger Schiffen sind allerdings von Sansibar aus mehrere Schafalarten und unter ihnen der in allen Sammlungen noch sehr seltene Canis adustus Sundev. lebend nach Europa gelangt; es fragt sich jedoch, ob dieselben nicht vielleicht auf dem gegensüber liegenden Festlande gesanzen wurden. — Hyänen sehlen der Insel gänzlich.

Genauer als über die bisher genannten Raubthiere sind wir über die Schleichkatzen unterrichtet. Bon ihnen leben mehrere Arten auf Sansibar: Zibetkatzen, Genetten und Mansylfen. Unter den ersteren steht die Ziwette (Viverra eivetta Buff.), Mgana der Suaheli, obenan, ein Thier, von dessen Bedeutung man sich bei und zu Lande kann eine richtige Borsstellung macht, weil man nur in wenigen Sammlungen wirklich ausgewachsene Stücke zu Gesicht bekommt. Solche übertreffen, ungeachtet ihres niedrigen Baues, unseren Fuchs besteutend an Größe und stehen ihm, was besonders hervorgehoben zu werden verdient, kaum

an Raubgier und Mordluft nach. Im Allgemeinen wählt sich das begabte, d. h. in bobem Grade bebende und gewandte Thier feine Beute unter den Lurchen, Bögeln und Sängern des Waldes; gar nicht selten aber bricht es nach Marderart in die Stallungen ein und richtet dann unter den Hühnern entsetzliche Berheerungen an. Bie alle seine Berwandten genießt es neben thierischen auch pflanzliche Stoffe, insbesondere Früchte aller Urt; der Schaden aber, welchen es hierdurch den Suaheli verursacht, wird von diesen faum beachtet. Gelegentlich fängt sich die Ziwette in den ihr oder dem Serwal gestellten Fallen, wird dann gebunden und gefnebelt nach der Stadt gebracht und dort zum Berfaufe auß-Alt eingefangene Thiere dieser Art geberden sich anfänglich als ob sie rasend wären, gerathen bei der Unnäherung eines ihnen noch unbefannten Wesens in die unfinnigste But — vielleicht nur ein Zeugniß ihres Entsetzens über die ihnen ungewohnten Berhältnisse -- und entfalten dabei eine Kraft, Beweglichkeit und Gelenkigkeit, welche noch weit mehr in Erstaunen setzt, als ihre unbändige Wildheit. Jeder Mustel ihres Leibes scheint angespannt, jedes Glied in Thätigkeit gesett zu werden, in der Absicht, sich aus dem Kerker zu befreien; Sprünge werden ausgeführt, welche man selbst einem so gewandten Geschöpfe nicht zutrauen möchte, alle Theile des Räfigs im buchstäblichen Sinne des Wortes von ihr begangen, da sie nicht blos auf dem Boden des Raumes umberraft, sondern auch an den Banden emportlettert und felbst die Dede benutt, um fich einen Unftog zu neuen Gaten zu geben. Dabei glüben ihre Augen, bewegen sich die Ohren nach vorn und hinten, schnüffelt die Rase haftig nach allen Seiten, werden die Zähne gestetscht, die Saare gesträubt, daß das Thier wie ein Kehrbesen aussieht; dabei faucht und knurrt es abwechselnd und verbreitet einen Zibetgeruch, daß man es in der Rähe faum aushalten fann, daß im wahren Sinne des Wortes ein ganzes Haus davon erfüllt und verpestet wird. Denn so angenehm auch der Geruch des Zibet ist, so läßt er sich doch nur in höchst geringen Mengen ertragen; im Uebermaße genossen und uns aufgedränget wird er, wie jeder andere Geruch, unausftehlich. Bekanntlich ift gerade die Ziwette diejenige Art, welche man zur Gewinnung des Bibet im Räfige balt; in Sanfibar jedoch scheint man auf den fehr fostbaren Stoff feinen Werth zu legen, oder die nicht ganz einfache Pflege des Thieres und die Art und Weise der Gewinnung dieser Absonderung seiner Afterdrüßen nicht zu kennen.

Der fleine, anmutige Verwandte der Ziwette, die Genette oder Ginsterkate (Viverra Genetta L.), von den Suaheli Fungo genannt, lebt ebenfalls auf der Insel, treibt aber als echte Schleichkate ihr Wesen so im Verborgenen, daß man von ihrem Vorhandenssein wenig bemerkt. Ihre Thätigkeit beginnt erst mit dem Dunkel der Nacht und richtet sich vorzugsweise auf kleine und niedere Wirbelthiere, ist also eher eine dem Menschen nützeliche als schadenbringende. Fängt sich eine Ginsterkate in den aufgestellten Fallen, so erleidet auch sie das Schicksal aller in die Gewalt der Suaheli gerathenen Thiere.

Defter noch als Ziwette und Ginsterkatze bekommt man eine Zebramanguste (Herpestes kasciatus Desm.) zu kaufen. Dieses wegen der eigenthümlichen Laute, welche es hers vordringt, Gutschiro genannte Thier, lebt ganz in derselben Weise wie sein Verwandter, das egyptische Ichneumon, d. h. stellt den Eiern der Hühner nach und plündert die Nester des Federviehes, oft in wirklich unverschämter Weise. In der Gefangenschaft wird der Gutschiro sogleich zutrauslich, verzehrt ihm angebotene Eier mit der größten Unbefangenheit, sie mit den Borderfüßen fassend, hestig rückwärts unter dem Körper hinweg gegen einen harten Körper schleubernd und den Inhalt der zerbrochenen Schale mit behaglichem "tschirr, tschirr" aufleckend. Wegen seiner possirlichen Beweglichseit hält man ihn oft in Gesangenschaft, aber nur im Freien, auf umschlossenen Hösen; denn der starke von ihm ausgehende Moschusgeruch macht eine Zimmerhaft unthunlich.

Ihm nahe steht das Tschetsche — wahrscheinlich ebenfalls eine Manguste — unterscheidet sich jedoch durch gleichmäßig braune Färbung und weit geringere Größe von jener. Bisher ist es noch nicht gesungen, dasselbe sebend nach Europa überzuführen, und leider auch verabsäumt worden, von ihm an Ort und Stelle eine genaue Beschreibung zu nehmen, eine Bestimmung des Thieres also unmöglich. Erwähnen wollen wir noch, daß der Name Tschetsche auch im Aethiopischen vorsommt, da man in Habesch mit ihm ein marderähnliches Thier, den Bandistis (Rhabdogale mustelina Wagn.), bezeichnet; auf setzteres aber paßt die Schilderung des auf Sansibar sebenden Ttschetsche durchaus nicht. —

Aus der Ordnung der Rager kennen wir nur wenige Arten, welche unserem Gebiete angebören. Um bemerklichsten von allen macht fich die Hamsterratte (Cricetomys Gambianus Wath.), ein Nager, welcher wirklich zwischen Hamster und Ratte bie Mitte balt und, wie es scheint, über gang Mittelafrika verbreitet lebt, da man ibn in Senegambien ebensogut gefunden hat wie in Mosambif. Das Thier gehört in die Familie der Mäuse, erreicht aber eine für diese riesenhafte Größe; seine Leibeslänge beträgt 12 bis 16 Boll, die Schwanzlänge ungefähr ebensoviel. Wie andere Mäuse lebt es ebensowol in Säufern als im Freien, hier in tiefen, selbstgegrabenen Söhlen, dort nach Rattenart in allerlei paffenden Schlupfwinkeln, und wie andere Mäuse macht es sich dem Menschen, in dessen Dauje es eindrang, überaus verhaft. Die europäischen Kaufleute Sansibars halten unsere Samsterratte, ben Buku ber Suaheli, für eines ber schädlichsten Thiere ber Insel, haben auch, von ihrem Standpunkte aus, nicht Unrecht; denn kein anderes freilebendes Geschöpf macht ihnen soviel zu schaffen als dieser Rager. Seine beliebten Aufenthaltsorte sind die großen Lagerräume, welche befanntlich allen Hausmäusen erwünschte Zufluchtsorte in Menge gewähren. Hier nun siedelt die Hamsterratte sich in irgend einer Höhlung an, erweitert dieselbe oft zu einem tiefen Baue und plündert von ihm aus die Waarenballen. Reine Umbüllung schützt vor ihren gewaltigen Zähnen: sie zernagt die Bretter der Kisten mit derselben Leichtigkeit wie die Matten und Säcke. Und sie begnügt sich keinesweges mit Angrissen auf genießbare Dinge, sondern bethätigt ihre Diebsgelüste auch an Waaren, welche für sie ganz unbrauchbar find: so schleppt sie beispielsweise den Kopal, welchen sie doch gewiß nicht verzehrt, oft pfundweise in ihre Höhlen. Das Schlimmste ift, daß man dem großen und wehrhaften Thiere kaum zu steuern vermag. Katzen, welche andere Mäuse in Schach zu halten wissen, erweisen sich ihm gegenüber unbrauchbar, weil sie bei einem versuchten Kampfe unbedingt den Kürzeren ziehen würden; Fallen und Gifte helfen wie immer nur anfänglich und wenig; es bleibt also nur das eine Mittel übrig, die nach Entleerung der Waarenbäufer gefundenen Gange durch Ginftampfen von Glasscherben zu verstopfen und so wenigftens für furze Zeit bem aufdringlichen Geschöpfe ben Zugang zu wehren. Leider vermögen wir im Uebrigen nichts Bestimmtes über die Lebensweise des Thieres anzugeben, doch scheint es, als ob dieselbe im Wesentlichen mit der unserer Hausratte übereinstimme.

Die Hamsterratte ist übrigens keinesweges die einzige ihrer Familie, welche sich auf Sansibar angesiedelt; vor ihr machte sich bereits die Dachratte (Mus alexandrinus Geoffr.) heimisch, und durch die Schiffe wurde neuerdings auch die Banderratte (Mus decumanus Pall.) eingeführt. Beide treiben es hier wie überall, wo sie sich eingenistet. Sie plündern und brandschatzen alle erdenklichen Borräthe, zernagen Kisten und Kasten und machen sich so verhaßt als möglich. In Sansibar komnut noch ein Umstand hinzu, welcher die Ratten zuweilen als wahre Landplage, weil nicht allein schällich, sondern sogar gefährlich, erscheinen läßt. Wahrhaft fürchterlich machen sich die unliebsamen Thiere, wenn die in den Waarenhäusern gelagerten Delfrüchte in die Schiffe verladen und sie zum Auswandern gezwungen worden sind. Bon wütendem Hunger geplagt drängen sie sich, an den Simsen der Häuser emporklimmend, von einem Gebäude zum anderen vorschreitend, jede Dessinung

benutzend, in das Innere der Wohnungen, versühren hier Nachts einen unerträglichen Lärm, benagen mit scharfem Zahne auch die aus dem härtesten Holze gesertigten Geschränke und anderweitigen Geräthe, fressen und verschleppen alles Genießbare, welches sie sinden, wissen sich auch zu den sorgfältig verschlossenen Schlafzimmern einen Zugang zu dahnen, wersen, wenn der von ihrem Lärmen erwachte Schläfer Licht anzündet und sich anschiekt, sie zu verstreiben, Lampen und Gefäße um und treiben ihre Unverschämtheit soweit, daß sie sogar den schlasenden Menschen ansallen, d. h. wenigstens beginnen, seine Finger oder Zehenspitzen zu benagen, selbst wenn Füße und Hände unter Decken geschützt zu sein scheinen. Diese Angabe ist buchstäblich wahr; denn wir selbst sind mehr als einmal, nachdem wir die Zusdringlichen wiederholt vertrieben hatten, am Morgen durch den Schmerz an unseren Fingern belehrt worden, daß wir von ihnen benagt worden waren. Auch diesen Katten steht der Mensch rathlos gegenüber.

In dem dichten Buschwerke der Insel sinden sich, jedoch nicht häusig, Hasen, Sunsgura der Suaheli — welche Art der Familie, vermögen wir freilich nicht zu sagen. Man bekommt übrigens nur selten eines dieser Thiere zu Gesicht, da eigentlich nirgends Jagd auf sie gemacht wird.

Auch Stachelschweine scheinen vorzukommen, da die Nordspitze der Insel den Namen Ras Nungwi oder Vorgebirge der Stachelschweine führt; man will jedoch Nichts von ihrem Borhandensein wissen. Daß gedachte Thiere am gegenüberliegenden Festlande nicht eben selten sind, unterliegt keinem Zweisel, da die Europäer Sanzibars wiederholt lebende Stachelsschweine (Hystrix eristata L.) nach Europa gesandt haben.—

Die kleinen Antilopen, deren wir bereits gedachten, bewohnen alle größeren, zusammenhängenden Buschdicktete der Hauptinsel, häufiger noch aber die benachbarten, kleinen, dichtbewachsenen Koralleneilande, welche sich auch aus dem Grunde vorzüglich zum Ausenthaltsorte so zwerghafter Wiederkäuer eignen, weil sie unbedaut und undewohnt sind, und ihre auf Stellen hin undurchdringlichen Dickichte gerade ihnen die tresslichsten Zufluchtsorte gewähren. Soviel bis jest bekannt, seben drei verschiedene Arten dieser überaus anziehenden Geschöpfe auf unserer Inselgruppe, eine, wie es scheint, ihr eigenthümtliche Art, das Moschusböckthen (Nesotragus moschatus Düb.), das über einen Theil Ostafrifas verbreitete Blauböckhen (Nanotragus pygmaeus Pall.) und eine Verwandte, welche wir bisher noch nicht bestimmen fonnten.

Hinsichtlich der Lebensweise scheinen sich alle Arten dieser Zwergantilopen sehr zu ähneln. Sie halten sich, im Gegensatze zu den größeren Mitgliedern ihrer Familie, welche regelmäßige Trupps und Rudel bilden, paarweise zusammen, und nur während der Brunstzeit geschieht es, daß zwei oder mehrere Bärchen auf furze Zeit sich vereinigen, um den Böden Gelegenheit zu ben auch bei ihnen sehr beliebten und wenigstens sehr ernsthaft gemeinten Kämpfen in Sachen der Minne Gelegenheit zu geben. Zedes Pärchen bewohnt ein Bebiet von geringem Durchmeffer und scheint an ihm mit bemerkenswerther Zähigkeit festzuhalten, d. h. ungezwungen weder die Grenzen besselben zu überschreiten, noch das Eindringen einer anderen Familie zu gestatten. Gin dichter, laubiger Busch inmitten dieses Webietes wird zum eigentlichen Wohnstige erwählt, von welchem aus unsere Antilopen ihre furzen Streifzüge unternehmen. Gin solcher Busch muß den Unforderungen der Thiere in jeder hinsicht entsprechen, da man in ihm das eine Pärchen jederzeit finden und bemerken wird, daß ihn ein anderes in Besitz nimmt, wenn man das eine erlegte. Unweit dieses Busches sieht man, wie Brehm beobacktete, flach ausgeschlagene Kessel, dazu bestimmt, die Losung aufzunehmen; sie aber liegen ftets in einer bestimmten Entsernung von dem Lagerbusche, vielleicht deshalb, weil der von ibrer Lofung ausgebende Geruch den feinfinnigen Weichöpfen jouft läftig werden konnte.

Uebertages ruht das Pärchen, so lange es ungestört bleibt, nach Art anderer Wiederstäuer gelagert, behaglich wiederkäuend auf einer grasfreien Stelle des gedachten Busches;

gegen Sonnenuntergang wird es rege und tritt nun unter Führung des Bockes hervor, überzeugt sich durch Gehör und Geäuge von seiner Sicherheit und beginnt dann sich zu äßen, mit sorgsamer Auswahl die zartesten und leckersten Blätter sich pflückend, an jungen Schößslingen des Gebüsches auch rindend. Teinblätterige Mimosenarten werden jeder anderen Aeßung vorgezogen, Gräser fast gänzlich verschmäht: Gesangene, denen man nur die letzteren zur Nahrung reicht, gehen schon nach wenigen Tagen ein. Da man sie noch in der Frühe in Bewegung sieht, läßt sich annehmen, daß sie dis zum Morgen umherstreifen.

Die Zeit, in welcher die Zwergböckchen Sansibars auf die Brunft treten, wissen wir nicht; es ist und blos erzählt worden, daß man zuweilen zwei Böckehen der niedlichen Geicköpfe mit großer Wut und Ausbauer zusammen fämpfen sieht. Das Kälbeben wird im Kebruar, also furz vor Beginn der Regenzeit gesetzt und, was beachtenswerth, von beiden Eltern begleitet, gegen schwächere Teinde auch mutig vertheidigt. Herr Ruete, welcher fich auf Sansibar eifrig mit der Thierfunde beschäftigte, viele Zwergantiloven in Gefangenschaft hielt und von tragenden, eingefangenen Ricken wiederholt Junge befam, beobachtete, daß das Kälbchen etwa zwei Monate lang das Gefänge nimmt, jedoch icon viel früher beginnt, garte Blätter zu äffen. Ginen reigenderen Biederfäuer als ein derartiges Rälbeben fann man sich unmöglich denken. Die Länge des Thierehens beträgt bei seiner Geburt nur sechs bis sieben Zoll, die Höhe am Widerrist wenig über vier Zoll; die Läufe haben die Stärke eines Bleistiftes. Aber dieser Zwerg schaut vom ersten Tage seines Lebens an munter und verständig in die Welt, weiß seine zarten Glieder trefflich zu gebrauchen und entzückt Jedermann durch die Zierlichkeit seines Baues, die Anmut seiner Bewegung und die wunderbare Schönheit seines berrlichen Auges. Bei sorgsamer Pflege ber Mutter balt es nicht schwer, eine junge Zwergantilove groß zu ziehen, während Dies, wenn das Kälbchen der Ricke frühzeitig entrissen wurde, kaum möglich ist. Thierchen, welche von Jugend auf an die Gesellschaft des Menschen gewöhnt werden, gewinnen bald eine außerordentliche Zuneigung zu ihrem Pfleger, folgen ihm wie ein wohlgezogenes Hündchen durch das Haus, begleiten ihn auf Spaziergängen außerhalb desselben, nehmen Schmeicheleien und Liebkofungen des Gebieters mit wahrem Behagen entgegen und erwerben sich so die wärmste Liebe auch des gegen Thiere gleichgiltigsten Menschen.

Leider verursacht der Versand dieser gebrechlichen Geschöpfe fast unüberwindliche Schwierigsteit: von zehn Stücken, welche lebend auf Sansibar eingeschifft werden, gelangen im günstigsten Falle drei nach Europa, weil man ihnen während der Reise doch nicht diesenige Nahrung reichen kann, welche sie beauspruchen. Haben sie dagegen erst die Seereise glücklich überstanden, so halten sie sich verhältnismäßig leicht in Gesangenschaft, weil es auf festem Lande möglich ist, ihnen doch wenigstens ein Ersatzutter zu reichen. Von einzelnen wissen wir, daß sie mehrere Jahre in europäischen Thiergärten ausgehalten haben.

Bon den Suaheli werden die Zwergantilopen wenig oder nicht behelligt. Es würde nicht schwer sein, die Thierchen in geschickt gestellten, großen Netzen zu fangen, da sie sich seicht treiben lassen; derartige Anstalten aber trisst der Eingeborene selten, vielleicht schon deshalb nicht, weil der Sultahn Bergnügen an den niedlichen Geschöpfen sinden und sie gegen Bersolgung schützen soll. Damit steht nicht im Widerspruche, daß er die Europäer, welche sich einzelne Stücke sangen lassen wollen, durchaus nicht hindert, zumal wenn es sich darum handelt, solche lebend nach Europa zu senden. Die jagdlustigen Offiziere der hier zeitweilig ankernden Kriegsschisse veranstalten mitunter ein Treibjagen, mehr um ihre Jägergeschicklichseit zu erproben, als sich in den Besit des Wildprets zu setzenes entspricht nämlich keinesweges der Zartheit des Baues unserer Antilopen, sondern ist aufstallend hart und zäh und besitzt außerdem einen uns anwidernden Moschusgeruch, welcher sich auch beim Braten nicht verliert.

Zahlreicher als den Suaheli erwünscht, finden sich Bielhufer auf der Insel, Wild= schweine nämlich, welche ebenfalls in den oftgenannten Buschdickichten und Einöden des Inneren ihr Lager aufschlagen und von bier aus ihre nächtlichen Streifzüge nach den Keldern antreten. Der Schaben, welchen sie anrichten, läßt alle Rücksichtnahme auf Gebote bes Glaubens schwinden und bewegt selbst die gleichmütigen Suabeli zu eifriger Berfolgung. Daß die Schweine, den Gesetzen des Proseten gemäß, unreine Thiere sind, würde man ihnen vielleicht verzeiben: — daß sie das Besitzthum der Gläubigen in empfindlichster Beise schäbigen, verzeiht man ihnen nicht. Die Jagd geschieht fast nur in hellen Mondscheinnächten, aber in altritterlicher Beise. Mehrere mit Speren bewaffnete Suaheli begeben sich in bie Jagdgründe, suchen mit Silfe ihrer Sunde die Bühler auf, lassen sie durch die unansehnlichen Kläffer festmachen und eilen dann berbei, um fie abzufangen. Solche Jagd erfordert. obaleich die dortigen Wildschweine den unseren an Größe und Stärke merklich nachsteben. immerhin Mannesmut und Gewandtheit; denn der in But gesetzte Borftenträger weik sich seiner Haut zu wehren und sein sehr ansehnliches Gewehr mit Geschick und Nachbruck zu gebrauchen; gar mancher hund fällt ihm jum Opfer und mancher Suabeli geräth durch ihn in wirfliche Gefahr. Das Wildpret ber erlegten Thiere wird von ben Gläubigen felbitver= ftändlich nicht angerührt, sondern nur den hunden vorgeworfen. Bor der Unfunft Decens betheiligten fich die Europäer wenig ober nicht an dieser anziehenden Jagd; einige Mitalieber ber letzten Forschungsreise aber betrieben sie zur Freude der Bflanger mit Eifer, und ihnen banten wir es auch, daß Beters die Art dieser Bildschweine als Choeropotamus africanus Schreb. bestimmen fonnte.

Wir haben noch ein derselben Ordnung angehöriges Thier an dieser Stelle zu erwähnen. so unglaublich es auch dem einen oder dem anderen unserer Leser erscheinen mag: das Milpferd nämlich. Obgleich die wasserarme Insel Sansibar, wie bereits erwähnt, vier bis fünf beutsche Meilen vom Testlande entfernt ist, geschieht es doch zuweilen, ja, wie es scheint, gar nicht selten, daß von hier aus Nilpferde herüber schwimmen, den breiten Meeresarm furchtlos übersetzend. Den auf Sansibar lebenden Europäern war schon wiederholt versichert worden, daß man Rilpferde im Meere batte schwimmen seben, und diese Bebauptung mußte als glaublich ericheinen, ba fie auch von gebildeten Seeleuten bestätigt wurde; fie follte aber eine jeden Zweifel ausschließende Befräftigung erhalten. Vor einigen Jahren geschah cs, daß sich ein Nilpferd in den unweit der Stadt ausgestellten Fischnetzen verwickelte und sie zum Entseten der Fischer bei seinen behufs der Befreiung gemachten Unftrengungen zerriß und gerfetzte. Gin ähnlicher Fall ereignete sich später zum zweiten Male. Wir laffen es, wie billig, dahin gestellt, ob jenes der Gefahr glücklich entronnene Ungethum den Rückweg nach bem Festlande wieder sand und später, bewogen durch die Erinnerung an die lachenden Gefilde ber Insel, benen es so nahe gewesen, sich wiederum aufmachte, um den damals vereitelten Einfall mit mehr Erfolg auszuführen, oder ob es ein anderes Nilpferd war, welches sich veranlagt fühlte, denselben Ausflug zu unternehmen: soviel aber steht fest, daß um das Jahr 1864, jum großen Entsetzen ber Suaheli, einer bieser gefräßigen "Plumpen" wirklich, und zwar diesmal in einer Bucht nah der Nordspitze der Insel landete und in der Pflanzung eines englischen Hauses nach seiner Weise sich gütlich that. Leider gelang es den Besitzern besagter Pflanzung nicht, ihre Rache an dem Unholde zu üben: er hatte sich bereits in ihm passendere Gegenden zurückgezogen, als die Anstalten zu seiner Jagd beendigt waren.

Ms Seitenstück zu diesem merkwürdigen Besuche eines so weit von der Küste abgelegenen Eilandes mag die Thatsache erwähnt sein, daß Nilpserde sich auf der zwei Grade südlich in derselben Entsernung von der Küste gelegenen Insel Masia erst in unserer Zeit angesiedelt, wirklich heimisch gemacht und zu einer ansehnlichen Heerde vermehrt haben.

Die eigenthümlichen Berhältnisse der Insel machen es erklärlich, daß verhältnismäßig wenige Hausthiere gehalten werden. Sansibar ist kein Weideland, sondern ein blühender Garten: es wird dort also eigentlich keine Biehzucht getrieben, vielmehr der Bedarf an Hausthieren durch Einfuhr von dem Festlande Afrikas, bezüglich von Indien und Hadramaut aus gedeckt; Sitten und Gewohnheiten der Bevölkerung sind auch nicht dazu angethan, die Thiere in dem Umsange wie anderwärts als Gehilsen des Menschen auszunutzen: man hält es für gewinnbringender, anstatt ihrer Sklaven arbeiten zu lassen. So wird es verständlich, daß die Anzahl der auf Sansibar lebenden Hausthiere im Bergleiche zur Größe der Insel eine überraschend geringe ist.

Um mit den eigentlichen Hausfreunden und Hausarbeitern des Menschen zu beginnen, nennen wir zunächst Katen und Hunde, obgleich sich über beide nur herzlich wenig sagen läßt. Erstere werden durchaus nicht so häufig gehalten, als man nach der Menge der läftigen Ratten glauben sollte, sei es nun, daß die Suabeli als wahre Muslimin gegen das Unabwendbare nicht anzufämpfen versuchen, oder daß seit der Einführung jener Nager zu furze Zeit vergangen ift, als daß man ichon auf ernstliche Abhilfe hätte benfen können. Bisweilen sieht man indeß bie und da außer einigen durrleibigen Hiezen, welche gewiß feine guten Mäusefänger sind, eine persische Kate, deren wundervoll dichter und weicher Belg bie Bewunderung aller Kenner erregt. Um so bäufiger sind die Hunde, fleine, unansehnliche, braungelbe Köter, welche eher verwilderten Hausthieren oder halb gezähmten Schafals als unseren treuen und gelehrigen hausfreunden ähneln. Schon ihre matte, fläffende Stimme läßt erfennen, daß man es nicht mit einem, dem gebildeten Hunde Europas gleichftehenden Thiere zu thun hat. Zwei Haupteigenschaften des Haushundes verleugnen sie jedoch nicht: die Wachsamkeit und die Tapferkeit. Leider werden die treuen Büter der Schamba ichlecht gehalten, d. h. mehr als färglich gefüttert; sie fommen daher Nachts regelmäßig an gewiffe Orte, auf benen fie Has und Abfälle wittern, und sättigen fich an bem eklen Mable; ja, sie streifen bis in die Stadt hinein und verführen hier, wenn sie sich um einen glücklich gefundenen Knochen streiten, einen höchst ärgerlichen Lärmen. Webe ihnen, wenn sie fich die Häuser, vor welchen sie ihren Unfug treiben, nicht genau ansehen! Denn, gewahrt sie ein Mfungu, so macht er sich kein Gewissen daraus, sich durch einen Schrotschuß Rube zu verschaffen.

Bis jetzt haben die Europäer, und besonders die Reisenden, noch keinen Bersuch gemacht, die eingeborenen Hunde zu ihrem Dienste heranzuziehen. Und doch würde ihnen ein solcher Bersuch voraussichtlich viel Ruten gewähren. Die mit großen Kosten und mit Mühe hers gebrachten europäischen Hunde entarten bei dem ungewohnten Klima, verlieren ihre Abrichstung, werden träge und unbrauchbar und verursachen ihrem Herrn nur Mühe und Aerger. Wie wir bereits gesehen, sind schon die Schambahunde reiner Rasse bei anstrengenden Jagden recht brauchbar; aus einer Kreuzung mit europäischen Hunden hervorgehende Thiere zeichnen sich aber nicht blos durch Mut und Tapserkeit, sondern auch durch Schönheit, Größe und Krast aus.

Pferde und Esel, die hier üblichen Reitthiere, sind eingeführt worden: erstere und die außerordentlich großen, schönen, weißen Maskatesel aus Omahn in Südarabien, die kleinen grauen Esel angeblich aus dem im Inneren Afrikas gelegenen Uniamesi, dem Lande des Mondes — daher wol auch der allgemein übliche Name, Uniamesiesel. Nur höchst selten werden diese, ungeachtet ihrer geringen Größe kräftigen und lebhaften Thiere zum Tragen von Lasten benutzt: — man sindet eben das störrige Thier unbequemer als den willigen und nicht viel höher im Preise stehenden Menschen.

Ist nun schon die Verwendung der Einhuser als Saumthiere nicht häufig, so ist die Benutzung der Hausthiere zum Ziehen durchaus unbräuchlich. Es gibt auf der Insel weder

Ochsens noch Pferdewagen; der schlechte Zustand der Wege auf dem Lande und deren Engerin der Stadt macht auch den Gebrauch von solchen schon von vornherein zur Unmöglichkeit: daß man aber, um Menschenarbeit zu ersparen und größere Lasten auf einmal fortzubringen erst Straßen aulegen solle, kann man von Mahammedanern doch nicht gut verlangen. Einige Male ist jedoch selbst in Sansibar ein Bagen in Wirksamkeit gesehen worden. Der Zollshauspächter hatte ihn von Indien oder von Europa senden lassen und suhr nun einige hundert Schritt weit durch die breitesten Straßen, mehr um die allgemeine Bewunderung zu erregen als die Bequemlichkeit eines solchen Fortbewegungsmittels zu genießen; auch hatte



er nicht Pferde, welche er ja erst dazu hätte abrichten und mit fostspieligem Geschirre verssehen müssen, sondern einsach einige seiner — Stlaven vorgespannt.

Das einzige Thier, dessen Kräfte man hier und zwar oft in unverantwortlicher Weise in Anspruch nimmt, ist das Kamel, gleichfalls ein Fremdling im Lande, da man es von den jenseits der Linie gelegenen Ländern herabbringt. Wie bei uns alte, blinde Pferde, spannt man dort das Dromedar vor ein Göpelwerf und läst es Stunde um Stunde im engen Kreise sich bewegen, unbekümmert um Bau und Eigenschaften des Thieres, welche wol Ausbürden des Sattels, nicht aber Auslegen des Joches rechtsertigen, ohne Kücksicht auf

bie angeborene schlechte Laune des "Büstenschiffes", welche durch solches Verkennen seiner Bestimmung nur noch gesteigert werden muß. Man hört denn auch in der That das Gestlapper einer Mühle, sieht aber kein Mehl: — knarrend und quiekend dreht sich die Maschine, in welche Simsim oder Kopra zur Delgewinnung geschüttet worden; aber nur gering ist ihre Ergiebigkeit, obgleich ein so mächtiges Thier und mehrere Menschen dabei beschäftigt sind. Schlecht behandelt und schlecht genährt, in ungewohntem Klima mit ungewohnter Arbeit beschäftigt, gehen die Kamele binnen kurzer Zeit zu Grunde. Viele von ihnen sieht man, mit Beulen und Wunden bedeckt, sich mühsam einherschleppen und bald darauf an einer gelegenen oder ungelegenen Stelle verenden, eine Pest für empfindliche Wanderer, eine willkommene Beute für die hungerigen Hunde der Schambas, die gefräsigen Krabben und anderes Gethier.

Eine viel wichtigere Rolle als die bisher erwähnten Hausthiere spielen die hoblbörnigen Bieberfäuer, die wegen Milde und Fleischertrag auch ben Snabeli unentbebrlichen Ziegen, Schafe und Rinder. Die bier gewählte Reibenfolge entspricht nicht nur ber Wissenschaft, fondern ftellt auch vollständig die Stufenleiter ber feinschmedenden Uraber bar. 2018 bas. Werthvollste und Gesundeste gilt ihnen Ziegenfleisch und zwar besonders das von recht stattlichen, vollständig ausgewachsenen Böcken. Wie boch sie Ziegenfleisch stellen, kann man am besten baraus erkennen, daß sie einen schönen, großen Bod fast mit bemselben Preise bezahlen wie einen mäßig großen Ochsen. Geben hierin die Einwohner Sansibars etwas zu weit, so find wir Europäer, die wir das Meisch der Ziegen von Grund unseres Bergens verachten, ebensoweit von der goldenen Mittelstraße entsernt: wer "im Busch" gelebt hat, weiß, daß junge Ziegen und auch wol Böckben einen schmachaften Braten und eine gang vorzügliche Suppe liefern, wenn schon nicht zu läugnen, daß die, gewissen Organen am nächsten liegenden Theile zu Zeiten einen unsere Rase wenig behaglichen Duft verbreiten. nöthigt aber einen reifenden Minngu, bas Schlechtefte zu effen? Sind bazu nicht die ihn begleitenden Neger da; hat er nicht die Freiheit, Zunge, Gehirn, Herz, Leber, Lende, Borderbeinchen und wonach ihm sonft gelüstet, sich auszuwählen? Demungeachtet wird ein Renangekommener, ein "Grüner" jedenfalls Das Fleisch ber fettsteißigen Schafe vorziehen. Es ist in der That vortrefflich, und wer ein saftiges, duftendes "mutton steak" vor sich steben hat, wird sich gewiß nicht durch die alberne Warnung der Eingeborenen, daß solches Bleisch der Gejundheit schädlich sei, von dem lockenden Genusse abschrecken lassen. Das 21118= sehen dieser Tettschwänze ist fremdartig, abgeschen von dem unförmlich dicken, beinache von Tette triefenden Schwanze; denn fie baben feine Wolle, sondern furze, glatte Haare wie die Ziegen, und wie diese auf dem Felle größere, dunkele Flecken.

Eigenthümlich erscheint uns auch das hiesige Rindvieh, insbesondere wegen eines ähnlichen Fettpolsters, nur daß dieses auf dem Rücken, am Widerriste aufgerichtet sitt. Man sieht nur Zebuvieh, wie es schon vor langen Zeiten von Indien her eingeführt worden ist. Die Insel Sansibar erzeugt bei weitem nicht so viele Rinder, als sie bedarf; ja, die schlechte Behandlung derselben und der surze Zeitraum, welcher zwischen ihrer Ankunst im Lande und ihrem Ende liegt, macht es sogar wahrscheinlich, daß hier überhaupt nur in wenigen Fällen Kälber geworsen und aufgezogen werden. Man füttert nämlich, obwol es einzelne Besitzer gibt, welche ihr Vieh zur Beide auf die Schamba, treiben oder Gras zur Stallfütterung kaufen, im Allgemeinen das Vieh nur selten und färglich und überläßt es ihm, sich seine Nahrung auf der Straße oder am Strande zusammen zu suchen; selbst die für ihre Kühe begeisterten Banianen erheben sich hierin nicht über die gleichziltigen Singeborenen. Es kann also nicht bestemben, daß der Ertrag an Milch ein sehr unbeträchtlicher, und daß bei dem starfen Berbranche derselben der Preis sehr hoch ist: eine Weinslache voll Milch kostet für gewöhnlich zwei Groschen und wol noch einmal soviel, wenn Kriegsschisse im Hafen liegen. Der Sinsluß einer so schlechten Kütterungsweise würde

sich natürlich auch auf das Schlachtvieh erstrecken, wenn dieses nicht in den meisten Fällen kurz nach der Einfuhr, von der gegenüberliegenden Küste oder von Madagaskar her, vor das Messer gebracht würde. Rindsleisch, welches namentlich auch von Europäern in größter Menge verbraucht wird, ist gewöhnlich gut und öfters auch zart, obschon man eine solche Feinheit, wie sie ausgewählte Stücke vom Fleische europäischer Mastochsen zeigen, nicht erwarten darf. Von besonderer Güte, vorzüglich wenn er kalt gegessen wird, ist der Höcker der Zebus; wer einmal auf diese Leckerei ausmerksam geworden, wird sich dieselbe so oft als möglich zu verschaffen suchen.

Eine höchst unbedeutende Rolle spielt das Sausgeflügel. Tauben scheint man nicht zu achten, da man selbst die trefflichen Wildtauben, welche hier so gablreich in allen Größen und Schattirungen vortommen, nicht für bie Tafel erlegt, und Enten find ziemlich felten, so daß eigentlich nur die Hühner einer Erwähnung verdienen, da fie es find, welche durch ihr Fleisch und ihre Gier ben Speisezettel bes Landes einigermagen beeinflußen. Gie erreichen nicht die Größe der europäischen und legen auch bedeutend kleinere Eier, werden aber aller Orten gebalten und gepflegt. Ueberall wobin man kommt, in einzelnen Bütten wie in Dörfern, und wäre es auch noch so weit im Inneren bes Festlandes, hört man bas Krähen bes hahnes, gleichsam zum Beweise, daß man sich unter Menschen befindet, welche annähernd gleiche Bedürfnisse mit und haben; überall fann man Hühner und Gier zu kaufen befommen. Trottem sind erstere nicht besonders häufig und in Anbetracht der Berhältnisse ziemlich theuer: wenn man bedenkt, daß man bier eigentlich auf dem Lande lebt, in dem erzeugnifreichen Oftafrifa, wird man den Breis von einem Thaler für acht bis zwölf Hühner oder für hundert Gier immerhin nicht unbeträchtlich nennen können. Ausgehende Schiffe vergeben sich gerade mit Hühnern sehr reichlich. Man bebt sie oft möglichst lange auf, um noch weit ab vom Lande eine erfrischende Abwechselung in das Einerlei von Salzfleisch und Speck bringen zu können, thut jedoch nicht wohl daran, weil die Thiere von Tag zu Tage mehr abmagern und diejenigen, welche man nach vier bis sechs Wochen schlachtet, buchstäblich nur noch aus Anochen, Saut und Federn bestehen. Woher diese Berkummerung ber Sansibarbühner an Bord von Schiffen rührt, vermögen wir nicht zu sagen; sie erscheint uns aber um jo auffallender, als doch europäisches Geflügel fich bei Schiffstoft nicht jo gar übel befindet.

## Fünfter Abschnitt.

## Die Bevölkerung.

Die Neger Oft-Afrikas. — Fremde Einwirkungen. — Zahl und Bertheilung der Einwohner. — Stlavenhandel. Gesellschaftliche Stellung der Sklaven. — Die arbeitenden Klassen und ihre Beschäftigung. Tracht und Sinnesart. — Madagassen und Komorianer. — Bohlhabende: Araber und Snaheti. Rleidung, Lebensweise, Gewohnheiten. Feste und Zeitrechnung. — Suri, Kuli und Beludschen. — Hindi und Banianen, die Juden Ost-Afrikas. Tracht und Sitten. Bajaderentanz. — Portugiesen aus Goa. — Die Basungu. Häusliche Einrichtung, Lebensweise, Geselligkeit. Stellung im Lande. Berkehr mit dem Herrschause. Ein verwirklichtes Märchen aus "Tansend und eine Nacht".

Neger oder Mohren sind wollhaarige Afrikaner mit sammetartig schwarzer Haut, langem, an den Seiten flachgedrückten Schädel, vorstehenden Kinnladen, wulstigen Lippen und platter, aufgeworfener Nafe. Diese echten Neger, wie wir sie aus den Sahrtausende alten Abbildungen in egyptischen Gräbern, als Sflaven in Amerika oder als Begleiter wandernder Thierbuden fennen, bewohnen nur einen kleinen Theil Ufrikas, nämlich die Bestküfte bis zu bem Meerbusen von Guinea herab, und den Sudahn bis öftlich nach Kordofahn. Bor ihnen zeichnen sich die Ostafrikaner durch Körperbau und Gesichtsbildung, sowie durch geistige Fähigkeiten wesentlich aus, können mithin nicht eigentlich als Neger bezeichnet werden, noch weniger aber, wie man neuerdings gethan, als Regroiden oder Regerähnliche, weil hierdurch der Anschein entstehen würde, als ob sie eine Jenen untergeordnete Rasse seien. Sie sind keine Schwarzen, weil ihre Hautfarbe vom Chokoladen und Rastanienbraun bis zur dunkelen Milchkaffeefarbe schwankt, können aber auch nicht mit dem Worte Braune bezeichnet werden, welches menschenfreundliche chriftliche Sendboten in Südafrika angewendet haben, weil man gewohnt ist, sich unter einem Braunen ein Roß, nicht aber einen Menschen vorzustellen. Wenn wir tropbem von Negern Ostafrikas sprechen, geschieht es, weil bisher noch feine bessere Bezeichnung bekannt ift, und nur in dem allgemeinsten Sinne des Wortes, welcher alle dunkelfarbigen Bewohner Afrikas und wol auch Auftraliens umfaßt.

Der sprachlichen Verwandtschaft nach gehören die Ostafrikaner zu der großen südafristanischen, kongokaffrischen oder zangischen Familie, welche alle Stämme südlich von zwei Grad nördlicher Breite umfaßt, mit Ausnahme der Buschmänner und Hottentotten im Südwesten, und der Somali, Galla, Massai und Wakuasi im Nordosten. Trotz der weiten

Ausbehnung dieser Familie über ein ungeheueres Gebiet von dreißig Graden der Breite und ebensovielen der Länge, besitzen die Sprachen ihrer Angehörigen eine solche Aehnlichteit, daß man Ortsnamen im Inneren Südafrikas sowie solche von der Küste ebenso leicht durch die Sprache des Kassernlandes als durch die von Benguela erklären kann, und daß Neger von Kongo sich denen von Mosambis verständlich machen, ja nach Berlauf von wenigen Wochen geläusig mit ihnen sprechen können. Die Thatsache, daß eine Sprache ungebildeter Naturmenschen sich einer größeren Berbreitung zu rühmen hat, als die meisten der europäischen Sprachen, erregte, als sie zuerst bekannt wurde, daß größte Aussehen unter den Gelehrten, umsomehr als man bisher geglaubt, daß nirgends das Sprachengewirr so größei als gerade in Afrika. Zur ungläubigen Berwunderung steigerte sich dieses Aussehen, als man von eifrigen Forschern vernahm, daß jene Sprache auch durch Schönheit und Reichthum der Formen die unserigen übertreffe, ja der hochberühmten griechischen nahe stehe.

Die ausgebildetste unter den südafrikanischen Sprachen oder, wenn man will, Mundarten, ist die der Suaheli, der Bewohner der oftafrikanischen Küste und Inseln von der Linie dis herab zum zehnten Grade südlicher Breite. Nächst dem geweckten Geiste des Volkes verdankt sie ihre Borzüge hauptsächlich dem lebhaften Verkehr, in welchem dasselbe von jeher mit anderen Kulturvölkern, namentlich mit Arabern und Versern gestanden hat.

Obschon die Araber die Ostküste Afrikas bereits seit den ältesten Zeiten kannten, begann ihre eigentliche Einwanderung doch erst im zehnten Jahrhunderte nach Christus. Durch in Mekka ausgebrochene Streitigkeiten vertrieben, zogen sie damals in Menge südwärts und gründeten die Städte Mukdischa, Brawa, Malindi, Mombas und Kiloa, welche hald zu ansehnlicher Blüte gelangten und dadurch neue Ansiedler aus Arabien und sogar aus Schiras anzogen.

Um das Jahr 1500 besuchten auch die Portugiesen auf ihren Fahrten nach Indien diese Städte, verkehrten anfangs friedlich, setzen sich aber bald in ihnen sest und bemächtigten sich endlich der ganzen Küste und der dazu gehörigen Inseln. Unter ihrer fluchwürdigen Herrschaft ging das Land, wie alle ihre Siedelungen, schnellem Verfalle entgegen; sie saugen es aus, ohne Etwas dafür zu leisten; sie vermochten ihm nicht einmal Schutz zu gewähren, weil das Mutterland viel zu klein war, um so ausgedehnte Besitzungen mit Menschen verssorgen zu können. Die durch mühelos zusammengeraffte Reichthümer verderbten portugies sischen Kaussent, weilden Kaussent, weil das Watterland viel zu des mühelos zusammengeraffte Reichthümer verderbten portugies sischen Kaussent, Veamten und Soldaten ließen sich im Gefühle ihrer Ueberlegenheit zahllose Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten zu Schulden kommen und machten sich in kurzer Zeit überall gehaßt und verabscheut. Doch ihre Stunde schlug auch hier: die hartbedrängten Bölker rafften sich auf und vertrieben mit Hilfe der Araber aus Omahn die verhaßten Fremdlinge sür immer (Ende des siebzehnten und Anfang des achtzehnten Jahrhunderts). Die Spuren ihrer Anwesenheit finden sich in der Sprache und in zahlreichen, großartigen Bauresten.

Best trat Afrikas Ostküste wieder in regeren Berkehr mit Arabien, von jenem minder begünstigten Lande, in vortheilhaftem Austausche gegen Sklaven und reichlich vorshandene Erzeugnisse der Pflanzenwelt, körperlich und geistig höher stehende Bürger empfangend. Freilich verlor sie dabei endlich ihre Unabhängigkeit, gerieth zu Anfange dieses Jahrhunderts unter die Herrschaft von Omahn, doch nicht völlig zum Unheile; denn die Fremdherrschaft, so wenig sie auch den Ausschwung des reichen Landes begünstigte, machte doch wenigstens den unaufhörlichen Bürgerfriegen, welche die Kraft des Landes verzehrten, ein Ende.

Durch die beinahe tausendjährige Vermischung der Araber mit den Negerstämmen der Küste sowie durch das Jahrhunderte lang fortgesetzte Einführen von Stlaven aus fast allen Stämmen Oftafrikas, besonders vom Süden her, entstand allmählich eine Einwohnerschaft von so bunter Mischung, daß zuletzt eine strenge Unterscheidung der verschiedenen Bestandtheile

nicht fest gehalten werden konnte, zumal die fernhergebrachten Neger in kurzer Zeit Sprache und Sitten der hiesigen annahmen, Ursprung und Heimat vergaßen und sich endlich gleichsfalls Suaheli nannten, als ob ihre Borsahren schon seit langer Zeit im Lande gewohnt hätten. Unter den Suaheli sindet man demgemäß alle Schattirungen der Hautsabe und alle Zwischenstussen der Körperbeschaffenheit, von den Urbewohnern an bis zu den eingewanderten Arabern; und wie man unter diesen selten einen Reinblütigen antrisst, so gibt es auch unter den seit Menschenaltern ansässigen Negern nur wenige unvermischte Familien. Aber nicht nur in der Körperbeschaffenheit, auch in der Sprache, in dem gesammten Wesen und Sein des Einzelnen wie des ganzen Volkes sind die Spuren dieser Mischung deutlich zu bemerken. Der Einfluß der höheren Rasse auf die niedriger stehende ist indessen, wie man auch anderorts bemerkt hat, nicht in jeder Veziehung ein günstiger gewesen: das Suahelivolks zeigen zu können, welches durch sahrhundertelanges Bestehen ohne weiteren Zusluß von fremdem Blute völlig verschmolzen.

Im Allsemeinen haben die Suaheli einen fräftig und schön gebauten, mehr beleibten als mageren Körper mit hochgewölbter Brust, und angenehme, ost sogar hübsche Gesichts-bildung. Als die Reinsten unter ihnen, als Ureinwohner, darf man wol die im Inneren der Insel sitzenden, dunkleren Mukadim — wörtlich: Leute der Arbeit — bezeichnen; hiersfür spricht auch der Umstand, daß diese zu den arabischen Eroberern und Herren in einem merklichen Abhängigkeitsverhältnisse stehen. —

Man ichatt die Einwohnerzahl der Insel Sansibar fehr verschieden; indeffen fommen bie meisten der neueren Angaben auf 200 = bis 250,000 hinaus. Daraus berechnet sich eine Bevölferung von 6880 bis 8600 auf die deutsche Geviertmeile - deren die Insel 29 entbält - eine noch beträchtlichere aber, wenn man die unbewohnten, nicht bebauungsfähigen Gebiete ber Ingel im Betrage von über einem Drittel ber gangen Oberfläche außer Rechnung läßt. Eine jo überaus große Dichtigfeit der Bevölferung fann nicht überraschen, wenn man bedenkt, daß die Insel fast gartenartig angebaut ist, mit Früchten, welche, wie wir gesehen, einen viel reichlicheren Ertrag geben als unsere besten Nährpstanzen, und zwar zwei bis drei Mal im Jahre. Hierzu fommt noch ein anderer, nicht minder gewichtiger Umstand: während der europäische Ackerbauer von der Besorgung seines Teldes und seiner Wirthichaft vollständig in Unspruch genommen wird, findet der hiesige noch Zeit genug für lohnende Nebenbeschäftigung. Seine geringen Tagesbedürfnisse kann er mit einem Groschen unseres Geldes befriedigen, mährend die Unforderungen, welche das Leben an jenen stellt, so groß find, daß er im Allgemeinen nur wenig mehr verdient, als er braucht. Deshalb fann der Neger Sanfibars fich bei wenig Nebenarbeit von einem fehr kleinen Felde ernähren, und es fann hier auf einer Geviertmeile Landes eine weit größere Menfchenmenge leben als in unserem gemäßigten Klima, auf unserem weniger ergiebigen Boden.

Die Suaheli wohnen entweder in einzelnen Hütten inmitten ihrer eigenen Pflanzungen, oder als Stlaven der großen Grundbesitzer in der Nähe von deren Landsitzen, oder auch in Häusergruppen, welche man mit dem Namen "Dorf" bezeichnen darf. Nach den werthvollen Mittheilungen, welche wir Jablonski und Grandidier verdanken, zählt man etwa fünfsunddreißig solcher Ortschaften; doch ist diese Angabe gewiß nicht erschöpfend, da es viele Theile der Insel gibt, welche noch von keinem Europäer besucht wurden. Die einzige Stadt, eine Stadt im wahren Sinne des Wortes, ist Sansibar, von den Eingeborenen gewöhnlich "Midschi" oder "die Stadt" genannt, in derselben Weise wie auch die alte Roma "Urbs" hieß. Sie ist der bedeutenoste Bevölkerungsmittelpunkt Ostafrikas, da sie gegen 40,000 Einswohner zählt, zur Zeit des Nordostmonsuns aber, wann die Hunderte von Fahrzeugen aus dem Norden herab kommen, sogar noch 10,000 mehr. Eine genaue Feststellung der Bevöls

kerungsmenge ist unmöglich, selbst eine Schätzung in hohem Grade unsicher, weil es an jedem Anhalte mangelt; weiß doch ein 'arabischer Großer nicht einmal, wie viele Leute in seinem eigenen Hause wohnen: seine Sklaven strömen ab und zu, bleiben bald in der Stadt, bald auf dem Lande, je nachdem ihre Beschäftigung das Eine oder das Andere erfordert. Einer wirklichen Zählung, wenn eine solche beabsichtigt wäre, würde sich wahrscheinlich auch das Bolksgefühl widersetzen, weil es darin eine frevelhafte Neugier erblickt — eine im Wesentlichen alttestamentliche Anschauung. Sowie der glückliche Spieler sich hütet, die gewonsnenen Summen nachzuzählen, so neunt auch der Araber nur ungern die Zahl seiner Sklaven und seiner Frauen.

Den herrschende Theil der Einwohnerschaft bilden die Araber, den thätigsten und vermögendsten die eingewanderten Indier, den zahlreichsten die Reger.

Etwa zwei Drittel bis drei Viertel der Gesammtbevölserung machen die Stlaven aus, und zwar, gleich unserem Bauern und Mittelstande, entschieden den nützlichsten und wichstigsten Theil derselben. Sie sind für Sansibar geradezu unentbehrlich: sie bestellen die Felder, pflücken die Gewürznelsen, bedienen die reichen Araber und freien Suaheli; denn diese, auch wenn sie nur geringes Besitzthum haben, arbeiten unter keinen Umständen selbst. Doch nur soweit das Land unter der Herrschaft der Araber und unter dem Einslusse des Islahm steht, ist die Stlaverei eingeführt; den heidnischen Wanika bei Mombas und den Bolksstämmen im Inneren des Festlandes ist sie größtentheils noch fremd: sie oder ihre Frauen verrichten selbst die nöthigen Felds und Hausarbeiten.

Schon seit den ältesten Zeiten bezog Arabien alljährlich viele tausend Sklaven von Ostsafrika. Auch jetzt noch wird diese Aussuhr sehr schwunghaft betrieben, obgleich der Sklavenshandel nach außerhalb des Sansibargebietes verboten ist; der innerhalb desselben bestehende freilich hat um so größere Bedeutung. Als Hauptaussuhrort der schwarzen Waare darf Kilva bezeichnet werden: von den 19,000 Sklaven, welche im Jahre 1859 zur Berzollung nach Sansibar gebracht wurden, skammten 15,000 von dorther.

Dieser schmachvolle Menschenhandel und die damit verbundenen Kriege und Raubzüge entvölkern nicht nur die ungläcklichen Länder im Inneren mit entsetslicher Schnelligkeit, sondern rusen auch außerdem dort die traurigsten Zustände hervor. Der unumschränkte Negersfürst, welcher Geld braucht, schleppt seine Unterthanen ohne Bedenken von dem häuslichen Heerde, spürt, wenn er sich überhaupt noch um einen Vorwand kümmert, Verbrechen an Unschuldigen auf, um sie mit Verkauf bestrasen zu können, überzieht den friedlichen Nachbar mit Krieg, um aus dessen Volke den Bedarf seines Handelsfreundes zu decken: Sicherheit des Lebens und Sigenthums sind unbekannt. Wenn man sich erinnert, welche Verwilderung und Entsittlichung in dem christlichen Europa früher nach jedem, wenn auch nur kurze Zeit andauernden Kriege eintrat, wird man ermessen kaubwesen auf die ungebildeten und heidnischen Negerstämme Afrikas einwirken muß, und sich nicht mehr wundern, wenn so schwer heimgesuchte Völker alljährlich eher verthieren als sich vermenschlichen.

Nicht geringere Gräuel als die Beschaffung von Stlaven hat deren Weiterbeförderung im Gesolge. Der Händler, welcher das "Ebenholz" auftaufte, kennt während der Reise nur eine Sorge: möglichst schnell mit möglichst viel seiner Waare die Küste zu erreichen. Ohne Erbarmen läßt er den unglücklichen Gebrechlichen, welcher sich nicht mehr weiter schleppen kann, in der trostlosen, sonnenverbrannten Wüste zurück, um nicht den ganzen Zug aufzushalten, und erst, wenn er die Gewißheit hat, nun bald und glücklich anzusommen, gestattet er, gleichsam als ob auch er eine Regung von Menschlichseit empfände, daß einige der Allersschwächsten von ihren stärkeren Leidensgesährten getragen werden.

Der Anblick einer solchen Stlavenkarawane empört den gesitteten und fühlenden Menschen auf das Aeußerste. Wandelnden Gerippen gleich kommen die Unglücklichen einhersgewankt, Kinder, Männer und Frauen im bunten Durcheinander, oft ohne die nothdürftigste Bedeckung der Blöße. Der Ausdruck der schmuzigen Gesichter mit den tiesen, eingesunkenen Augenhöhlen, den vorstehenden Backenknochen, dem Gepräge des Hungers und Elendes ist ein wahrhaft entsetlicher. Eine fahlgraue Haut bedeckt in zahllosen Falten die eben noch durch Sehnen zusammengehaltenen Anochen; Unie und Ellenbogen erscheinen als die stärksten Theile an Beinen und Armen; der leere Bauch wird durch einen jähen Abfall von dem doppelt so dicken Brustkasten geschieden. Männer sieht man, deren Schenkel so dünn sind wie die Arme eines Kindes, Frauen, denen der vertrocknete Busen widerwärtig gleich leeren Taschen über die singerhoch hervortretenden Rippen herabhängt; schwangere Weiber haben wir gesehen, welche, halbtodt vor Erschöpfung, in wagerechter Lage auf den Köpfen zweier Männer getragen wurden und so erschreckend mager waren, daß wir die Umrisse des in ihrem Leibe noch lebenden Kindes deutlich an den scharfen Ecken und Erhöhungen der kleinen Glieder zu erkennen vermochten.

Kommen die Unglücklichen endlich im Hafen an, so werden sie zu Hunderten in enge Fahrzeuge gepackt und nach dem Hauptmarkte, eben nach Sansibar, gebracht. Wohl ihnen, wenn günstige Winde die Reise beschleunigen, webe, wenn diese sich ungewöhnlich verzögert! Das Elend erreicht dann seine volle Höhe. Richt Hunger und Durst allein — von einer Bersorgung ift ja zumeist feine Rede — auch nicht die äußerste Unreinlichkeit guält sie auf das Empfindlichte, wol aber die schreckliche Ungewisheit um das bevorstehende Schickfal. Die Aermsten glauben, vielleicht durch graufame Scherze früherer Landsleute getäuscht, sie sollen in Sansibar geschlachtet werden, und einige der Aräftigsten versuchen in ihrer Angft, dem gräßlichen Schickfale durch Schwimmen zu entgehen — vergeblich, man fängt fie mit Booten wieder ein. Doch zur Ehre des braunen Sflavenhändlers fei es gefagt: fein Schlag bestraft sie für den Fluchtversuch. Wir haben dies selbst mit Erstaunen gesehen, als wir einst bei den Sinda-Inseln zwischen zweien solcher Schiffen Rachts vor Unter lagen. Nach Dem, was wir von Weigen wußten, erwarteten wir mit Bangen, das Klatichen der Beitsche, die Weberuse der Unglücklichen zu hören — aber Nichts geschah; man war zufrieden, die Werthstücke wieder erlangt zu haben, und übte weder Rache, noch stellte man ein abschreckendes Beispiel auf.

In Sansibar werden die Sklaven vorerst nach dem Zollhause gebracht, weil hier für jeden von ihnen eine Abgabe (zwei Thaler) erlegt werden muß. Auch dieser Zoll gibt Anlaß zu neuer Scheußlichkeit: Diesenigen, welche so schwach sind, daß sie voraussichtlich in den nächsten Tagen sterben müssen, werden der Ersparniß halber bisweilen ohne Umstände über Bord geworfen.

Aber auch ihre Leiden haben ein Ende. Die Halbverhungerten werden in das Haus des Großhändlers gebracht und dort gepflegt und ausgefüttert, damit sie bei der Ausstellung zum Verkaufe ein stattliches Neußere zeigen. Es ist wunderbar, wie schnell diese abgezehrten und ausgemergelten Geschöpfe bei reichlicher Nahrung und voller Ruhe sich erholen; schon nach wenigen Wochen sehen sie dick und wohlgenährt aus und beginnen wieder sorglos zu scherzen und zu lachen! Sie fühlen, wie von schwerer Krankheit Genesende, nur noch das Behagen des täglichen Gedeihens und scheinen die Erinnerung des früheren Elendes völlig verloren zu haben.

Auch auf dem Markte ist die Behandlung der Stlaven eine menschliche; man gewahrt hier feine empörenden Scenen, wie man sie wol erwartet hätte. Allerdings veranlaßt der Käufer mannigsache Proben, um sich von der Kraft und der Geschicklichkeit der Waare zu überzeugen, jedoch in schonender Weise. Wol untersucht er das schön geputzte Mädchen, welches

er zu seiner Suria (Kebsweib) erheben will, genau auf ihre körperlichen Eigenschaften, aber im Inneren eines Hauses und ohne die Schicklichkeit zu verletzen.

In den meisten Fällen ist der Verkäuser der Stlaven ein Anderer als der Händler, welcher sie aus dem Inneren brachte: eigentlich nur ein Mäkler, welcher, außer den Kosten für Verpstegung, für seine Vemühungen einen Antheil an dem Erlöse erhält, etwa zwei und ein halb vom Hundert. Hübsche Mädchen führt er bereits am Morgen in ihrem schönsten Butze durch die Stadt, um die Ausmerksamkeit der Käuser auf sie zu lenken und sie womöglich schon unterweges loszuschlagen.

Die Stlavenpreise schwanken zu verschiedenen Zeiten zwischen weiten Grenzen. Kinder kann man für fünf bis zehn Thaler kaufen, gewandte Burschen und Männer für zehn bis vierzig; Frauen unterliegen als Gegenstand der Liebhaberei keiner bestimmten Tage: der



Kenner bezahlt für eine Dirne, welche nach unserem Ermessen kaum dreißig Thaler werth ist, vielleicht neunzig bis hundert Thaler, und seinere Baare, die Abhschias und Gallas mädchen, welche übrigens nicht zum öffentlichen Markte gebracht werden, erzielt sogar oft Preise von mehreren Hunderten.

Von ihren Herren werden die Staven durchaus gut behandelt. Die beschämende Thatsache, daß der sogenannte gesittete Mensch und Christ ein viel grausamerer Herr ist als der wegen seiner niedrigen Bildung oft bedauerte Muslim, bewährt sich auch hier. Der weiße Stlavenbesitzer in Amerika scheut sich nicht, die zartesten Familienbande gewaltsam zu zerreißen, wenn es ihm Vortheil bringt; er mißhandelt seine Untergebenen um der geringsten Bergehen willen in der grausamsten Beise und läßt sich nicht einmal durch Sparsamkeitsrücksichten abhalten, seinen mit achthundert bis tausend Vollars bezahlten Mann zu verstümmeln,

ober seinen Tod zu veranlassen, wenn er dadurch seinem irgendwie erregten Nachedurste Befriedigung verschässen kann. Sogar der Nachkomme des Negers ist dort ein verachteter Paria; selbst im dritten und vierten Geschlechte, wenn kann noch ein Tropsen schwarzen Blutes in ihm rollt, gilt er nicht für ebenbürtig; er wird verachtet, und ob er auch durch Beiße der Haut, Schönheit der Gesichts und Körperbildung und geistige Regsamkeit den gelblichbleichen, fanten Kreolen beschäme. Und nicht blos die Härte des Sinzelnen drückt ihn, auch das Gesetz ist ihm seind; denn ein milder Herr darf es nicht wagen, dem Stlaven, welchem er wohl will, die Freiheit zu schenken. Dies ist noch heutigen Täges der Fall: trotz des ruhmreichen Krieges spielt der Neger in den Bereinigten Staaten noch immer eine elende Rolle, ja gerade in denjenigen Theilen derselben, wo man für seine Besreiung gekämpst hat, die erbärmlichste.

Gang anders verhält es sich in Oftafrifa. Dem Muselmanne — Araber ober Suabeli — verbieten Religion, Begnemlichfeit und Bortbeil, einen Stlaven übermäßig angustrengen oder zu mißbandeln; hier kommt es sogar öfters vor, daß der einem Europäer verdingte Stlave diesem wegen empfangener Schläge entläuft und zu seinem Berrn gurückfehrt, welcher ihn weder schimpft, noch schlägt, noch verächtlich behandelt. Es nehmen hier die Stlaven auch ichon aus dem Grunde eine bessere gesellschaftliche Stellung ein, weil sie ihren Herren an Bildung nicht weit nachsteben: sie werden gewissermaßen als Glieder der Familie betrachtet. Niemals wol verweigert man ihnen die Erlaubniß zu Beirathen, da es ja im Bortheile des Besitzers liegt, daß sein Hausstand durch Lindererzeugung einen Zuwachs von Stlaven erhalte. Solchen Ehen entsprossene Rinder werden gut gehalten, vielleicht sogar in die Schule geschickt, wenn sie Fähigkeiten zeigen; den hübscheren unter den Mädchen aber steht das angenehmste Loos bevor; sie werden später zu Gattinnen und Gebieterinnen der früheren Gerren erhoben. Ebenjo überläßt man dem Stlaven bis zu einem gewiffen Grade die freie Bahl feiner Beschäftigung und verhindert einen besonders Begabten nicht, sich emporgnarbeiten; man fennt den Rassen und Standesstola nicht in dem Mage, wie bei uns, freut sich im Gegentheile, wenn ein fähiger Mann mehr als ein gewöhnlicher Handarbeiter einbringt. In solchem Falle verdient und erspart fich ein Stlave bisweiten soviet, um sich ein fleines Besitzthum faufen und selbst Stlaven halten zu können; Einzelne schwingen sich jogar bis zu hohen Stellungen im Staate empor. Erlangung der unbeeinträchtigten Freiheit endlich ist keine Seltenheit: gar mancher fromme Mujelmann gibt einige seiner Stlaven los, um sich möglichst sichere Ansprüche auf die Freuden des Baradieses zu erwerben, und die Freigelassenen treten sofort in die Klasse der Freien ein, ohne daß ihnen oder wenigstens ihren Rachsommen ein weiterer Mafel anhaftet.

Was fehlt also dem oftafrikanischen Sklaven zu seinem Glücke? Er ist der Thrannei seines Sultahns oder der Aeltesten seines Stammes entronnen und frei geworden, freier in der That als Mancher, welcher frei genannt wird; aus seinem armseligen Dorse ist er nach derzenigen Stadt gesommen, welche ihm als der Indegriff aller Bollsommenheiten erscheint; er hat Genüsse keinen gelernt, von denen er früher Nichts wußte, hat Gelegensheit erhalten, die Welt zu sehen und seinen Gesichtstreis zu erweitern, wird außerdem noch Mahammedaner — ein seinen Stolz ungemein sitzelnder Gedanke: denn Muselmann oder Araber zu sein, war bald das Ziel seines höchsten Ehrzeizes geworden! Allem Anscheine nach hat er einen glänzenden Tausch gemacht. In der That sehnt sich auch Keiner der Geraubten und Verkauften wieder nach der Heimat zurück; vielleicht schon im zarten Alter hierher gesommen, haben sie die letzten Erinnerungen an Verwandtschaft und Vaterland gar schnell verloren.

Damit, daß er die im Inneren bewegungstos und in dumpfer Barbarei verharrenden Bölserstämme in Berührung mit der Küste bringt und ihnen die Möglichkeit des Borswärtskommens bietet, könnte man den hiesigen Stlavenhandel wol beschönigen; wer aber würde die vorausgegangenen Gräuel mit diesem Ruzen zu entschuldigen wagen? Ließen sich solche, vielleicht nur scheinbaren Erfolge nicht auf andere, menschwürdigere Beise erreichen, und hat denn irgend Ismand das Recht, Leute gewaltsam in andere Lagen, wenn auch glücklichere, zu versehen? Für denkende und fühlende Menschen unterliegt es keinem Zweisel, daß der Sklavenhandel nimmermehr gebilliget werden kann. Richt einmal die hiesigen Mahammedaner vertheidigen ihn, betrachten ihn vielmehr als ehrslose Gewerbe.



England hat sich seit Jahrzehenden die größte Mühe gegeben, den Stlavenhandel durch Berträge mit dem Sultahn und durch Ueberwachung der Küste möglichst zu beschräften; ihn vollkommen auszurotten wird jedoch nicht gelingen; denn immer werden noch Hunderte der damit beschäftigten Fahrzeuge den jagdmachenden Kreuzern entrinnen. Bei schärferer Ueberswachung würde sich der Aufwand in das Unendliche steigern, der Menschenhandel aber besten Falles nur auf die Küste beschränkt werden. Das Uebel ist bei der Burzel anzusassen, dann wird es von selbst verschwinden: man muß im Inneren Afrikas andere Zustände schaffen! Wenn die Leute dort ihre Arbeiter selbst brauchen, werden sie, wie Decken auf seiner Riassarise erfuhr, für die größten Summen keine Stlaven verkausen. Ein anderes, vielleicht minder schwieriges aber auch nicht so durchgreisendes Mittel zur Erreichung desselben Zweckes würde die Berringerung des Bedarfes an Stlaven sein. Wenn man erwägt, welche Arbeitsverschwendung dadurch verursacht wird, daß jeder Haushalt den ihm zur

Nahrung nöthigen Neis und Mtama von seinen eigenen Leuten enthülsen und mahlen läßt — eine Arbeit, welche von Arabien bis herab nach Madagaskar, gering gerechnet, gegen eine Million Menschen beschäftigt —: muß es einleuchten, daß man durch Einführung von Getreideschälmaschinen die günstigsten Erfolge in dieser Beziehung zu erzielen vermöchte. Bei zweckmäßigen Handelsverbindungen — der Reis in Madagaskar ist viermal billiger als in Sansibar — würde man das enthülste Korn ebenso billig andieten können, als das ungereinigte jetzt von den Arabern verkauft wird, und dadurch mehr zur Beschränfung und Unterdrückung des Eslavenhandels beitragen als die so kostspielige Kriegsschisspolizei, welche übrigens durch übertriebenen oder auf Irrwegen geleiteten Eiser nicht selten dem gesunden Handel mehr schadet als dem verbotenen. —

Die Sklaven werden entweder von ihren eigenen Herren verwendet oder zu den verschiedenartigken Geschäften an Andere vermiethet. Im ersten Falle erhalten sie als Haussklaven Nahrung, Wohnung und Aleidung und wol auch noch ein Taschengeld, als Schambasklaven aber Nahrung, Wohnung und zwei freie Tage in der Woche, Dienstag und Freitag, an denen sie das ihnen Fehlende durch Arbeit oder durch Verkauf von Marktswaren verdienen dürsen.

Bei den Miethifklaven, welche zumeist kleinen Kapitalisten angehören, denen sie durch ihren Berdienst ein bequemes, faules Leben ermöglichen, hört der Unterschied zwischen Freien und Sklaven beinah auf; denn auch die ärmeren, freien Leute müssen in ähnlicher Weise Urbeit suchen, wenn sie nicht etwa ein kleines Grundstück besitzen, von welchem sie sich näheren. Wir werden daher in der Folge beide Klassen zusammenkassen als arme und arbeitssame Leute, gegenüber den wohlhabenden und unthätigen.

Einige der Miethsarbeiter verdingen sich für drei dis fünf Thaler monatliches Gehalt als Diener und Auswärter in den Häusern der Wasungu; andere arbeiten für zwölf dis sechzehn Besa täglich auf Handels und Kriegsschiffen, wo sie den Matrosen während des Ausenthaltes im Hasen den beschwerlichsten Theil ihrer Obliegenheiten abnehmen; die meisten aber sinden bei dem Häuserbaue und bei europäischen Kausseuten Beschäftigung. Hier empfängt Ieder, gleichviel ob Bursch oder Mädchen, ob fünfundzwanzig oder nur fünf Jahre alt, acht Besa täglichen Lohnes, etwa zwei und zwei drittel Groschen unseres Geldes. Stlaven müssen davon fünf Besa ihrem Herrn abgeben, aber auch der Rest genügt ihnen reichlich für die Beschaffung ihrer Bedürsnisse. Aussehlt.

Da, wo es Arbeit gibt, erscheinen früh vor sechs Uhr Scharen von arbeitslustigen, meist jungen Leuten, unter denen der Aufscher die nöthige Anzahl aussucht und einzeln einläßt; Jedem wird darauf seine Arbeit zugetheilt, Trocknen von Pfesser und Relsen, Zupsen und Stäuben von Orseille, Putzen und Sortiren von Kopal, Tragen von Kalk, Steinen und Wasser und derzleichen mehr, Geschäfte so einfacher Art, daß selbst der Ungeübte keiner besonderen Schulung bedarf.

Eine berjenigen Arbeiten, welche durch ihre Sonderbarkeit und durch die Lebendigkeit des dabei sich bietenden Bildes unsere Aufmerksamkeit am meisten in Anspruch nimmt, ist das Stampfen der flachen Dächer. Wenn in Sanzibar ein Haus bis zu entsprechender Höhe gediehen, läßt der Fundi starke Blöcke aus dem rothen Holze des Manglebaumes dicht nebeneinander quer über die hohlen Räume der Gemächer legen, hierauf grobe Steine als Unterlage für Kokoto (kleinere Steine von Rußgröße) schütten und das Ganze mit sandhaltigem Mörtel bedecken, endsich auch noch eine Schicht reinen, mit nur wenig Sand vermengten Kalkes auftragen, um dem Ganzen ein besseres Ansehen zu geben. Runmehr

hat die Arbeit der Maurer ein Ende, und die der ungelernten Jungen und Mädchen beginnt. Manneslange, unten mit einem handgroßen, flachen Klotz versehene Stangen in der Hand tragend, kommen sie lustig herbei und stampsen damit, unter stetem Gesange auf und ab gehend, den seuchten Kalk, die derselbe fest und trocken geworden. Bis zum Gesichte spritzt der weiße Schlamm empor, oben nur in einzelnen Punkten auftretend, nach unten zu allmählich das Dunkel der Haut ganz und gar verdeckend: — ein überaus lächerlicher Anblick, welcher, im Bereine mit den Geberden einiger Spaßmacher, den Trübsinnigsten erheitern würde. Diese Arbeit ist übrigens unangenehmer und beschwerlicher, als es den Anschein hat, weil der seuchte Aetstalf mit der Länge der Zeit Fußsohlen und Zehen anfrist und schwerzhaftes Brennen verursacht. Bei der starken Sonnenhize und der verhältnißmäßig trockenen Lust währt das Stampsen gewöhnlich drei Tage lang; ebenso lange ertönen auch die gellenden Gesänge der vergnügten Gesellschaft. —

Als Hauptbeschäftigung der Suaheli muß der Ackerbau angesehen werden. Wenn man nur die Einfachheit der Werfzeuge und der damit verrichteten Arbeit in Betracht zieht, wird man ihn auf niedere Stufe stellen müssen, auf desto höhere aber, wenn man bedenkt, daß er sich in höchst bemerkenswerther Weise fast der ganzen, behauungsfähigen Obersstäche der Insel bemächtigt hat. Daß bei größerer Einsicht und Strebsamkeit unter so günstigen Verhältnissen eine noch größere Ausdehnung desselben und vor Allem auch eine besträchtlichere Mannigsattigkeit der Produkte zu ermöglichen wäre, kann freilich nicht geseugnet werden.

Sehr unbedeutend dagegen ist die Viehzucht, falls man überhaupt von Züchtung sprechen darf, da fast alles im Lande gebrauchte Vieh von auswärts eingeführt wird.

Höhrer Bedeutung hat die Fischerei, eine der Neigung der seefahrenden Suaheli so sehr entsprechende Beschäftigung. Dem Fischsang im Großen liegen Männer ob, auf den zur Sebezeit unbedeckten Korallenriffen; im Kleinen betreiben ihn Frauen am Strande. Bier dis sechs der Fischerinnen vereinigen sich zu einer Gesellschaft; einige von ihnen halten nahe der Oberfläche des Wassers ein großes Tuch, andere gehen zur Seite und vor dem Tuche her und scheuchen die Fische in dasselbe, indem sie unter kärmen und Plätschern einen immer engeren Kreis schließen. Die Beute wird in einen bereit stehenden Korb ausgeleert und, wenn eine genügende Menge erlangt, in der Stadt verkauft. Auf diese Art können in einigen Stunden seicht zwanzig dis dreißig Pfund zolllanger Fischen gefangen werden.

Von Gewerbsthätigkeiten ist nur die Weberei erwähnenswerth. Wie fast alle Geschäfte wird auch sie im Freien oder unter dem lustigen Vorbau des Hauses ausgeführt. Hier sitzt der Arbeiter auf ebener Erde vor den zwischen Stäben aufgespannten Fäden und webt mit dem Schifschen lustig darauf los. Es werden nur gröbere Stosse gefertigt, und auch diese von Jahr zu Jahr durch die Einfuhr europäischer und amerikanischer Baum-wollenzeuge immer mehr verdrängt.

Alle eingeborenen Handwerker arbeiten mit sehr rohen Wertzeugen, trozdem aber nicht ohne Geschick und bemerkenswerthe Ausdauer; Sinn für Sbenmaß und Regelmäßigkeit scheint ihnen jedoch abzugehen. Dagegen zeigen die Frauen viel Geschmack und Geschick, namentlich bei dem Flechten von Matten und Strohmützen, eine Beschäftigung, welche durch ganz Ufrika ebenso beliebt und allgemein ist wie bei uns das Sticken und Stricken, und wegen Feinheit der Arbeit und ansprechender Zusammenstellung der Farben alle Anerstennung verdient. Dhue Zweisel würde dieser Erwerbszweig seicht weiter ausgebildet werden können, wenn man ganzbare Muster aus Europa einführen und ihn so in richtige Bahnen lenken wollte; vermutlich würde er dann große Wichtigkeit erlangen und nicht unwesentlich dazu beitragen, der freien Arbeit auch hier ein sohnendes Feld zu gewinnen.

Die Leute der Arbeit leben nach unseren Begriffen ärmlich, ihren Ansprüchen gemäß vortrefflich. Als tägliches Brod dient ihnen gefochter Reis, den Aermeren auch Mtama und Mhogo, als Zukost Pāpa oder getrockneter Haifisch, seltener Fleisch, und außerdem allerlei Obst. In der Zubereitung der Nahrung und der Art und Weise des Essens stimmen sie mit den Arabern überein; gleich diesen beobachten sie streng die mahammedasnischen Speisegesetze. Gegohrene Getränke wie Tembo — Palmwein — und Pombe — Durrhabier — trinken sie gern, doch nicht so unmäßig wie einige der heidnischen Küstensstämme.

Ihre Tracht ist höchst einsach. Ein um die Lenden geschlungener Schurz von weißem Baumwollenzeuge, Schuka genannt, genügt für Kinder und Männer, während erwachsene Mädchen und Frauen sich in ein doppelt so langes Stück Zeug hüllen, welches von der

Brust bis zu den Knöcheln reicht. Frest= tags fleiden sich Alle wie wohlhabende Leute oder wie die Haussflaven Reichen: Männer ziehen dann ein blendend weißes, langes Hemd und eine bunte, ärmellose Tuchjacke an, bedecken den Ropf mit einer gestickten, weißen Baumwollen= mütze oder mit einem türkischen Feß und tragen wol auch Sandalen und ein Spazier= stöcken, oder Schwert und Sper: Frauen aber legen, wenn sie sich puten wollen, ein zweites, einfarbiges, gefranstes Baumwollentuch über die eine Schulter und ein drittes dunkelblaues, deffen zwei Zipfel bis auf die Erde herabhangen, auf den Ropf, be= hängen sich Fuß= und Handgelenke mit metallenen Ringen und den Hals mit Perl= schnüren, bringen an Nase und Ohren, wo nur ein Plats dazu ist, allerlei Zierrathen an, flechten sich duftige Jasminblüten oder bunte Glasperlen in die Haare und schmin= fen sich, wie wir es weiter unten auch von den Araberinnen kennen lernen werbent. Die bei ihnen gebräuchlichen Haar= trachten geben an Abenteuerlichkeit und



Mannigfaltigkeit den bei uns üblichen nicht viel nach. Am gewöhnlichsten sieht man die Haare am Borderkopfe zu zwei hohen Hörnern vereinigt, oder auch in acht dis zehn und noch mehr Scheitel getheilt, welche sich, zwischen schmalen Reihen von kleinen Zöpfchen, von Stirn und Ohren dis zum Hinterkopfe hinabziehen. Die Pflege der Haare beansprucht sehr viel Zeit; sogar das Auflösen der zahllosen Zöpfchen ist nicht ganz leicht, prest auch der unter den Händen ihrer Freundin befindlichen Dulderin manche Thräne aus, daher man die Haartracht meist wochenlang unverändert läßt. Haare an anderen Stellen des Körpers werden nach mahammedanischer Sitte nicht geduldet. —

Die Neger Sansibars sind sorglos und fröhlich, unbeständig und harmlos wie Kinder. Sie sind schwathaft, lieben Musik und Tanz und verbringen damit bei Mondenschein ganze Nächte. Sonderbare Gegensätze vereinigen sich in ihnen: in hohem Grade leckerhaft und gefräßig, ertragen sie ersorderlichen Falles auch lange Zeit hindurch harte Entbehrungen; von Natur

träge, raffen sie sich oft zu ungewöhnlichen Leistungen auf, wenn sie von der Noth getrieben oder in geeigneter Weise dazu aufgesordert werden, vorzüglich wenn man ihnen selbst mit gutem Beispiele vorangest; zu lärmendem Streite, Zank und Gebelser geneigt, sind sie doch im Ganzen friedsertig und durchaus nicht gewaltthätig; und so sehr sie auch gelegentlich mit Mut prahlen und solchen durch friegerische Geberden darzuthun sich bemühen, zeigen sie sich doch zumeist seig und entlausen der Gefahr, austatt sich ihr zu stellen. Für gute Behandlung sind sie empfänglich, auch dantbar sür erwiesene Wohlthaten, werden dagegen durch Härte und hochmütiges Benehmen schen oder sogar rachsüchtig und hinterlistig. Von Wahrshaftigkeit haben die Meisten keinen rechten Begriff, sondern sagen dem Fragenden gewöhnlich Das, was er nach ihrer Meinung gern hören will oder was ihnen selbst Vortheil bringt. In großen Dingen zumeist ehrlich, üben sie doch oft kleine Diebereien aus, wenn auch gewiß nicht häusiger als Leute aus den niederen Klassen unserer Gesellschaft.

Im Umgange unter sich beobachten die Neger eine gewisse Förmlichkeit und Würde, welche sie den Arabern abgelernt haben; auch die ärmsten Leute, die niedrigsten Stlaven, behandeln sich gegenseitig als vornehme Herren.

Mit der Sittlichkeit ift es schlecht bestellt; schon die mahammedanische Bielweiberei und die leichte Möglichkeit einer Scheidung wirfen hierauf ungünstig ein. Mancher urtheilt bart über den etwas freien Umgang der Geschlechter in warmen Ländern, würde sich aber sicherlich anders ausdrücken, wenn er den richtigen Maßstab anlegen wollte. Als seltenes Beispiel von Gerechtigkeit im Urtheilen führen wir den Ausspruch einer aufgeklärten englischen Dame, Lady Duff Gordon an, welche nach ihrem Aufenthalte in der Rapkolonie schrich: "Die Negerinnen muffen den Weißen als ein so boch über ihnen stebendes Befen betrachten, daß sie es sich nur zur Ehre rechnen dürfen, mit einem derselben näheren Umgang zu haben oder gar ein Kind mit ihm zu erzeugen." Wenn auch in Sansibar der letstere Kall unseres Wissens nicht vorfommt (die Erklärung bierfür dürfte in physischen Ursachen zu suchen sein), so ist doch der Umgang zwischen Schwarz und Weiß und zwischen Schwarz und Schwarz freier, als es in Ordnung zu sein scheint. Zur Entschuldigung muß man bedenken, daß die Regerinnen ohne Familie und ohne Aufsicht vollständig sich selbst überlaffen find, daß ihnen ihr nebenbei betriebenes, einträgliches und leichtes Gewerbe von Niemandem zum Schimpfe angerechnet wird, und daß sogar eine außereheliche Mutterschaft für sie nicht entebrend ist. Wie würde es unter denselben Berhältnissen mit der Sittlichkeit ber Europäerinnen steben?

Wie überall bei Naturvölfern werden auch bier die Kinder wenig überwacht und bemuttert, vielmehr schon im frühesten Alter sich selbst überlassen, und erlangen dadurch eine Frühreife und Selbstständigkeit, welche man in Europa selten findet. So baden 3. B. in Mombas fleine Knaben und Mädchen ganz allein und ohne Aufsicht im Meere, springen ohne Furcht von den Korallenfessen herab in die brausende Flut, plätschern lustig darin umher und flettern endlich an einer flachen Stelle wieder an das Land, um ihr Spiel von Neuem zu beginnen. Ebenso treten diese Kinder auch im Umgange mit Erwachsenen mit einer Fostigkeit auf, welche uns Achtung abnöthigt: es gelingt selten, sie einzuschüchtern oder ihnen einen anvertrauten Gegenstand abzunehmen. Ganz besonders bemerkenswerth aber ift die Geschicklichkeit und Selbsisständigkeit, mit welcher fleine Bursche von kaum fünf Jahren ihr Brod verdienen: den Bauch mit fast fauftgroßen Nabelschnurresten weit herausgedrückt, die Schultern zurückgebogen, auf dem wolligen Ropfe einen nicht ganz leichten Korb voll Steine und dergleichen tragend, kommen fie schnell und munter einhergetrabt und sehen dazu so verständig aus wie irgend ein Erwachsener. Ueber diesen schnell erreichten Grad der Reife kommen aber die Reger auch später nicht weit hinaus: aus ihrem ganzen Wesen und Gebaren merkt man das Kind heraus, selbst wenn bereits der Abend des Lebens naht.

Dies gibt sich auch deutlich im Gesichte zu erkennen; denn nur felten gewahrt man kräftige, männliche Züge, daber man zwanzig bis dreißigiährige Burschen mit vollem Rechte immer noch "Jungen" nennt. —

Der einheimischen Regerbevölferung schließt sich eine Anzahl von zeitweilig anwesenden ober fest angesiedelten Madagaffen und Komorianern an; durch häufigen Berfehr mit dem Mutterlande und durch Absonderung von den Anderen wissen sie sich vor dem Aufgeben in der großen Masse der Einwohnerschaft zu bewahren. Die Komorianer, von der Insel Angasija oder Groß-Komoro stammend, mögen etwa 4000 Köpfe zählen. Sie stehen unter ihrem eigenen Haupte, haben eigene Gerichtsbarkeit und wohnen größtentheils in einem besonderen Stadtviertel. Durch hellere Hautfarbe und etwas abweichende Sprache zeichnen sie sich vor den ungemischten Suabeli aus; wegen ihrer Ehrlichkeit und Treue werden sie gern von Europäern in Dienst genommen.



Araber. Perfer. Komorianer.

Die nicht von dem Ertrage ihrer Arbeit lebenden, wohlhabenben Suaheli, gu benen schon Diejenigen gehören, welche Nichts als vier bis fünf Sflaven besitzen, können mit den Arabern zusammengefaßt werden, da diese sich im Acukeren, in Kleidung und Lebensweise nicht wesentlich von jenen unterscheiden, vielmehr mit ihnen durch eine ununterbrochene Reihe von Uebergängen verbunden sind. Unsere nach Photographien gefertigten Abbildungen überheben uns der Verpflichtung, Tracht und Aeußeres dieser Leute mit großer Ausführlichfeit zu beschreiben, zumal derartige Schilderungen, welche hauptsächlich für den wissenschaftlichen Ethnographen wichtig sind, bereits von Quaas in der jenen zugänglichen "Zeitschrift für allgemeine Erdfunde" veröffentlicht wurden. Es genüge, hier zu bemerten, daß die Tracht der Sansibar-Araber und Suaheli im Allgemeinen der gewöhnlichen, morgenländischen gleicht: ein buntfarbiger Turban, ein bis auf die Knöchel herabreichendes, weißes Hemd, über den Hüften mit einem Shawl umwunden, darunter der gewöhnliche Negerschurz — Schuka —, darüber eine kurze Tuchjacke und bei den Vornehmeren ein langer Tuchrock oder ein weiter Kaftan bilden, nebst ein Paar dicken mit Holzstiften zusammengenagelten ledernen Sandalen, die einzelnen Stücke der Bekleidung. Hierzu gehört noch die als Schmuck zu betrachtende, unerläßliche Bewaffnung: ein krummer Dolch im Gürtel und ein gerades oder krummes, in der Hand getragenes Schwert, weniger durch Güte der Klinge als durch kostspielige Berzierung der Scheide und des Gehänges ausgezeichnet.

Frauen tragen, wie die Männer, ein langes aber buntes Bemd von gestreifter Seide, seltener von Bannmollenzeug, und enge, bis auf die Anöchel reichende Hößchen von demselben Stoffe. Kopf und Oberförper hüllen sie beim Ausgeben in ein großes Tuch von dunkeler Farbe und bedecken das Gesicht bis zum Munde herab durch eine goldgestickte, helmvisirähnliche Maste, ohne es jedoch neugierigen Blicken dadurch ganz zu verbüllen. Wie den Männern Waffenschmud, so ift ihnen Tand von Gold und Gilber unentbehrlich: Reiche schmücken sich mit Ohrgehängen, Halsketten, Arm- und Fußringen von oft bedeutendem Werthe, und Aermere suchen es ihnen wenigstens in der Menge dieser Bierrathen gleichzuthun, wenn diese auch nur aus einer silberweißen Zimmischung bestehen follten. Den höchftgeftellten Damen, wie ben Bringeffinnen bes herricherhauses, gebietet ihr Stand, sich nie zu zeigen, ohne mit Halstetten, Ohrringen und bergleichen überladen zu sein; lettere find in Folge ihrer Größe und Metallstärke oft pfundschwer und ziehen die Ohrläppehen nicht selten blutig. Die armen, geplagten Standespersonen wollen und durfen aber trotzem ben lästigen Schmuck nicht eine Stunde lang ablegen und vermögen ihre Schmerzen nur badurch zu lindern, daß sie am Tage, so oft es irgend angeht, die Hände an den Ropf stemmen und auf ihnen den größten Theil der goldenen Last ruben lassen, in der Nacht aber das schwere Haupt zwischen zwei Kissen legen, um es nicht an neuen Stellen wund zu drücken.

Araberinnen und Suahelifrauen lieben ftark duftende Stoffe ungemein, durchräuchern und salben deshalb auch Kleider, Haare und Haut, schwängern sogar das Waschwasser mit Wohlsgerüchen. Wohlhabende verwenden vorzugsweise das kostbare Rosens und Sandelholzöl, auch kölnisches Wasser, Arme hingegen weniger theuere, bisweilen sogar übelriechende Mischungen. Von sonstigen Punktünsten ist noch in Gebrauch das Rothfärben der Nägel mit Henn a und das Schwarzschminken der Brauen und Lidränder, wodurch das Feuer der Augen wesentlich gehoben wird. Die Haartracht vornehmer Damen entzieht sich sorschenden Wicken durch Schleier und Kopfbedeckung; es ist jedoch nicht unbekannt, daß einzelne Frauen gleich den Männern den Kopf gänzlich kahl rasiren. An anderen Stellen des Körpers entsernen sie die Haare, wie schon angedeutet, mit äußerster Sorgfalt, entweder durch das Messer oder durch schweselaltalihaltige Aehmittel, und befördern hierdurch die in warmen Ländern mehr als anderswo gebotene Reinlichkeit.

Die Wohnungen sind von sehr verschiedener Beschaffenheit, sowol was die Bauart als auch was die innere Einrichtung betrifft. Es gibt Leute, welche sich auf der Straße mit Turban, Tuchtalar und schönen Wassen brüsten, in ihrer sensterlosen Hitte aber nur das alternothdürstigste Geräth, Kitanda, einige Matten, Koch und Wasserzesses besitzen; ja, wir fennen Statthalter des Sultahns, allerdings nicht auf der Insel selbst, welche nur ein aus Lehm gebautes Haus ihr eigen nennen. Neiche Grundbesitzer wechseln ihren Aufenthalt je nach der Jahreszeit: zum Beginne der heißen Zeit, etwa Ansang November, wann die Nelsen zur Ernte reif sind, ziehen sie mit Weib und Kind und Stlaven hinaus auf die fühle, duftige Schamba und kommen von dort monatlich nur einige Male nach der Stadt,

um die nothwendigsten Geschäfte zu besorgen; beim Herannahen der Regenzeit, im März und April, kehren sie dann mit dem gesammten Gesolge wieder nach den Stadthäusern zurück, welche ihnen gegen Wind und Wetter mehr Schutz gewähren, als die leichteren Wohnungen dort, und suchen sich hier durch erhöhten, geselligen Verkehr für die in den letzten Monaten fühlbar gewordene Langeweile des ländlichen Ausenthaltes zu entschädigen.

Als Muster einer schön und behaglich eingerichteten, arabischen Wohnung kann bas in Dunga, nahezu in der Mitte der Insel gelegene Landhaus des Sherif (7) Muniemfu, des Sultahn der Mukadim († am 25. Juni 1865) gelten. Wol jeder Msungu, welcher bis zum Jahre 1865 Sansibar bewohnt oder besucht hat, kennt den ehrwürdigen und freund-



lichen "Besitzer der Größe" (Muniemfu), hat sein würdevolles Benehmen und seine herzliche Gastsreundschaft schätzen gesernt. Der Schmuck seines Hauses legt Zeugniß ab von der Achtung und Ersenntlichseit, welche ihm alle seine Besucher zollten: er entließ sie reich beschenkt, und sie brachten ihm zum Danke allersei Gaben aus ihrer Heimat dar, hauptssächlich schöne Waffen und kostbare Geschirre. Dunga blüht wie eine Dase in der steinigen Wüste des Inneren der Insel. In einem Walde von Gewürznelkensträuchern und allersei Fruchtbäumen versteckt, umgeben von Saatgesilden und Hütten und Gärtchen der Staven, liegt Muniemkus Haus, ein zweistöckiger Steinbau, an äußerem Glanze zwar nicht den städtischen Palästen vergleichbar, deshalb jedoch nicht minder sehenswerth, ja, vielleicht anziehender als jene alse.

Nach mehrstündigem Ritte auf schlechten, oft sehr holperigen Wegen gelangt man an den weiten, von einer hohen Mauer umschlossenen Hof des angesehensten der Lehensleute Reichgefleidete Diener eilen geschäftig herbei, um Reitesel und Pferde der Seid Madiids. Besucher unterzubringen und diese selbst herein zu führen. Scharen von Schambastlaven tummeln sich hier, emsig beschäftigt, die in geflochtenen Körben berbeigebrachten, grünen Gewürznelfen auf Matten auszubreiten und zu trocknen — man glaubt, das Geböft eines geschäftigen Kaufmannes betreten zu haben. Doch gewahrt man rechter Hand in dem Hintergrunde des abgeschlossenen Plates auch einen Ziergarten mit ausländischen Blumen und Sträuchern, welcher erratben läßt, daß der Besiter nicht blos Beld zu erwerben weiß, sondern auch Geschmack an einem angenehmen Lebensgenusse findet. Muniemfu fommt mit seinem Söhnchen bis vor die Thure des Hauses den Gaften entgegen, geleitet sie nach furzer, aber herzlicher Begrüßung in Die zu ihrer Aufnahme bestimmten, oberen Brunkgemächer und überläßt fie bier als feinfühlender Birth gang ibrer Bequemlichkeit, ohne sie durch seine Gegenwart oder durch lange Unterhaltung von dem Genusse der ersehnten Rube abzuhalten. Für die Bedürfniffe der Müden ist vortrefflich gesorgt. Längs der Fensterseite des großen Saales, welcher die ganze Borderwand des Hauses einnimmt, liegen weiche, sechs bis acht Jug breite, seidene Politer in langer Reibe; nicht minder schöne, walzenförmige Kissen bieten sich dem Oberförper des behaglich Ausgestreckten als schwellende Unterlage bar. Wer auf solchem Diwahn geruht hat, wird gerne zugestehen, daß er viel bequemer ift als unsere Stühle und Sofas; nur Diejenigen, denen das Bucken und Aufstehen schwer wird, ziehen vielleicht europäische Geräthschaften vor. Auch solche Gäfte suchen nicht vergebens: sie finden rechter Sand zwei prächtige Simmelbetten aufgeschlagen.

Inzwischen ist der die Lebensgeister weckende Kahaua (Kaffee) erschienen und von Allen mit Behagen geschlürft worden. Nun erst findet man Muße, die weitere Sinrichtung zu mustern. Große, wohlverglaste Tenster erhellen das Gemach; jeder der Pfeiler zwischen ihnen wird durch einen breitrahmigen, französischen Spiegel fast verdeckt. Die Wände sind mit goldverzierten Säbeln und Gewehren der neuesten wie der ältesten Form und Ersindung behängt. Linter Hand stehen Tische mit kostbarem, europäischen Porzellan. Im unteren Geschosse wohnt Muniemfu selbst in fast fahl zu nennenden Räumen. Nur wenige persische Teppiche und schön gearbeitete Matten zieren Wände, Fußboden und gemauerte Sitze; an Stühlen und sonstigem Hansgeräthe dünkt uns sogar Mangel zu sein: der Araber bedarf nicht Dessen, was wir vermissen.

Von der Thätigkeit, von der täglichen Beschäftigung der Araber und wohlhabenderen Snaheli läßt sich wenig sagen, da mit geringer Ausnahme Alle Müßiggänger und Tages diebe sind. Ihre Zeit vergeht mit Essen, Rauchen, Beten, Besuche machen und Schwatzen; denn nur die Wenigsten von ihnen haben als Kausseute oder Beamte bestimmte Berufssarbeiten. Eher noch kann man den Frauen eine gewisse Geschäftigkeit nachrühmen, da sie zur Vertreibung der Langeweile Stickereien und Flechtarbeiten sertigen und sich sogar ein wenig mit Zubereitung der Mahlzeiten, besonders der beliebten gebackenen Leckereien abgeben.

In der Lebensweise stimmen die Vornehmen, wenigstens in den hauptsächlichsten Punkten, mit den Geringen überein. Araber und Reger bedienen sich zum Essen nur der Finger; der Gebrauch von Messern, Gabeln und Löffeln ist ihnen fremd. Diese Sitte begreift sich leicht, da alle Speisen in solcher Form auf die Tasel kommen, daß sie ohne Weiteres mit den Fingern genossen werden können. Reis, die Hauptspeise, ist zu einer lockeren Masse, Wali, gekocht, welche sich leicht zu fugeligen Vissen formen läßt; Fleisch wird schon vor dem Schmoren in handliche Würfel zerschnitten; flüssige Speisen aber, wie unsere Suppen, erscheinen

nur selten und werden dann aus flachen Schalen geschlürft. So unappetitlich uns anfangs diese Art des Essens erscheinen mag, sie ist es nicht: denn Jeder der aus einer Schüssel Zulangenden reiniget sich vor und nach Tische die Hände. Man muß den Arabern zugestehen, daß sie in der Geschicklichkeit im Gebrauche ihrer Finger dem mit Messern und Gabeln hantierenden Europäer durchaus nicht nachstehen, wenn sie auch die Meisterschaft der mit Städchen essenden Chinesen und Japanesen nicht erreichen.

Der nur mit Kopra oder mit Kotosnußöl geschmalzte und mit Fleisch – oder Eurrhpfesserbrühe übergossene Reis (8) hat einen vorzüglichen Wohlgeschmack. Wir haben diesen
wali na tsehusi öfters bei unseren arabischen Gastfreunden genossen und können versichern,
daß wir ihn auch in Europa tagtäglich mit Vergnügen auf der Tafel sehen würden, ohne
seiner überdrüssig zu werden.

Große Gastereien sinden bei den Arabern nur gelegentlich wichtiger Feierlichkeiten statt; doch kommt es auch zu gewöhnlichen Zeiten vor, daß man, etwa zu Ehren eines Fremden, die Speisen mit besonderer Sorgsalt und in größerer Mannigsaltigseit bereitet und ihnen noch eine Menge sonderbar gesormten, übermäßig setten Backwertes zusügt. Dem Europäer gegenüber spricht sich die Gastlichkeit der Leute in angenehmer Weise aus. Man sucht ihm möglichst wenig lästig zu fallen und ninnnt Rücksicht auf fremde Gewohnheiten, d. h. setz Wein, Thee und Kasse zur Auswahl auf die Tafel und deckt oft in einem besonderen Gemache, wahrscheinlich um nicht durch das Essen mit den Fingern Esel zu versursachen.

Als Tafelgetränk dient Wasser, bei reicheren Leuten und bei festlichen Gelegenheiten wol auch Scherbet oder Sorbet, d. i. verdünnter, süßer Fruchtsaft. Nach dem Essen wird der auch zu anderen Tageszeiten beliebte, starte Kaffee aus kleinen Tassen genossen. Neuersdings hat man auch angefangen, dem Thee Geschmack abzugewinnen.

Narkotische Genüsse, als Tabakrauchen, sichnupfen und skauen, sind in Sansibar zwar in Aufnahme, aber es gilt nicht für anständig oder eines vornehmen Mannes würdig, einer dieser Bewohnheiten zu huldigen. Der Sultahn enthält sich, soviel und befannt, derselben gänzlich. Um gebräuchlichsten findet man in allen Ständen, jogar auch bei Frauen, das Betelfauen, Dieses bei Arabern, Persern, Indiern und Negern so beliebte Genusmittel. Dadurch, daß es die Absonderung des Speichels befördert, soll es erfrischend wirken und die Berdanung in Ordnung halten; auch wird behauptet, daß es zur Verhütung von Onsenterie und Rheumatismus gute Dienste leifte; mit Tambu — so nennt ber Snaheli ben zum Kauen vorbereiteten Biffen — im Munde soll man endlich Hunger und Durft leicht ertragen können: zur Zeit des Ramadahn, wann der Mahammedaner den ganzen Tag über bis Sonnenuntergang weder Speise noch Trank genießen darf, mag das scharfe Kaumittel allerdings fast unentbehrlich sein, um die religiöse Selbstquälerei des Fastens einigermaßen erträglich zu machen. Bor anderen ähnlichen Gewohnheiten, wie Schnupfen und Rauchen, hat das Tambukauen jedenfalls den Borzug, daß es nicht auch die Sinne Anderer beleidigt, sondern nur dem Kauenden selbst schadet, indem es Speichel, Lippen und Zähne roth färbt, auf letztere wol auch zerstörend wirkt. Außerdem übertrifft es an Billigkeit alle anderen Genüsse; denn eines Pfennigs Werth von dem edlen Kraute gewährt viele Stunden lang Vergnügen. Bie unserem Raucher die Cigarrentasche, so ist dem Betelkauer sein Kipatu oder Kedjaluba unentbehrlich, eine längliche, metallene Dose, in welcher er die Kauerfordernisse aufbewahrt. Sie birgt etwas Tambu — Blätter des Betelpfefferstrauches Piper Betle L., — Popo — die taubeneigroße Nuß der Arekapalme — gebrannten Kalk und Tabak, von welchen drei letzten Bestandtheilen man beim Gebrauche ein wenig in die Balfte eines Tambublattes wickelt. Wenn der Suaheli diese fleine Dose zur hand nimmt, bietet er ihren Inhalt, wie es der gebildete Mann Europas mit seiner Schnupftabatsboje thut, nach allen Seiten hin seiner Umgebung an. Tambu von Frauen angeboten ist mehr noch als ein Zeichen der Hösslichkeit: es wird als verblümte Liebeserklärung betrachtet.

In der Kunst und Leidenschaft des Rauchens können Suaheli und Araber Sansisbars sich nicht mit Türken und Bollblut-Arabern vergleichen. Ihre Pfeisen sind erbärmlich gegen die, welche man unter jenen Bölkern selbst bei Aermeren antrifft. Auch die ungesichiekte Art und Beise ihres Rauchens läßt erkennen, daß dieser Genuß ihnen kein wahres Bedürfniß, sondern mehr eine von Arabien her eingeführte oder durch die gleichfalls rauchenden Neger vererbte Gewohnheit ist. In Gegenwart von Personen höheren Standes oder gar vor dem Sultahn und den Prinzen seines Hauses darf übrigens keinesfalls geraucht werden.

Fast noch weniger ist das Schnupfen — nanuka tombako, Tabak riechen — einsgebürgert, und auf rohe, den Negern Innerafrikas abgelernte Weise wird es ausgeübt. Eine Prise ist unbekannt, von einer seinen Millerdose weiß Niemand. Aus einem engshalsigen Büchschen oder Fläschchen schüttet man eine kleine Menge des sein gepulverten und nicht weiter zubereiteten Tabaks auf den Rücken der Hand und saugt den Staub durch einen kräftigen Uthemzug in die Nase. Bald nach dem Genusse beginnen die armen Pfuscher dort zu nießen — ein unverzeihlicher Fehler in den Augen eines Schnupfkünstlers Europas. —

Ein großer Theil des Tages wird von gegenseitigem Besuchen in Anspruch genommen. Der Besuchende tritt, falls feine Sflaven an der Thure sitzen und die Meldung besorgen, mit dem Rufe "hodi! hodi!" ein, welcher die Aufmerksamkeit erregen und die Frauen vor Ueberraschungen bewahren soll, begrüßt seinen Freund mit "jambo" was der Andere mit "jambo sana" (der Zustand ist sehr oder gut) erwiedert, oder grüßt mit dem rein arabischen "salam aleikum" (Friede sei mit euch) und zur Erwiederung "aleikum essalam." Obgleich ber Eintretende ben Hausherrn mit dem Worte "sterahe" jum Sipenbleiben nöthiget, geht dieser boch entgegen, schüttelt ihm die Sand und bleibt noch eine Weile bei ihm stehen, bis sich endlich Beide setzen. Das Gefpräch, bei welchem fich auch Araber oft der Suabelisprache bedienen, besteht im Austausche von Böflichfeitsformeln und Reuigfeiten und wird zumeist mit großer Förmlichkeit, mit einer gewiffen, den Arabern eigenen Bürde geführt; jedoch haben wir auch gebildete und hochstehende Leute fennen gelernt, welche bei dem geselligen Bertehre eine fast europäische Ungezwungenheit beobachteten und über Alles gewandt und gemütlich schwatten und scherzten. Zum Abschiede lautet der Gruß "kuaheri, kuaheri sana" oder "kuaheri ku onana" (lebe wohl, lebe recht wohl, oder lebe wohl, auf Wiederschen). So grüßen sich Gleichgestellte; Stlaven und Niedrigstehende gebrauchen ihren Herren oder Bornehmeren gegenüber statt Jambo das Wort Schifamu - verfürzt aus naschika mgu ober mgono, d. i. ich ergreife den Fuß oder die Hand, ähnlich dem füddeutschen "ich füsse die Hand".

Zu Besuchen eignet sich vorzugsweise die kühlere Zeit des Tages von vier dis sechs Uhr Nachmittags und der Abend nach dem letzen Gebete in der Moschee; doch werden, wenn Langeweile drückt oder Geschäfte es fordern, auch andere Tagesstunden hierzu benutzt: vielleicht gilt es sogar für hösslich, sich eines Besuches wegen den brennenden Somnenstrasen auszusetzen; wenigstens werden die Staatsbesuche immer nur zur Mittagszeit empfangen und erwiedert. So erscheinen zur öffentlichen Audienz oder Barasa täglich die vornehmsten Einwohner der Stadt zwischen zehn und zwölf Uhr im Hause des Sultahns. (Wie das türkische Wort Diwahn bedeutet auch Barasa ursprünglich einen Sitz, und zwar die Bank vor dem Hause, auf welcher Besuche entgegen genommen werden; bistlich wird es dann für Empfangsraum und für seierliche Besuche überhaupt angewendet).

Auf diesem wichtigen Gange sind die arabischen Großen, wie die römischen Patrizier bei ihren öffentlichen Ausgängen von den Klienten, von ihren Mfuasi oder Nachläufern begleitet, einem Gefolge, aus dessen Größe man auf den Rang und Reichthum des Begleiteten

Niederes Cefolge des Sultaljus.



schließen kann. Es besteht zumeist aus Solchen, welche in irgend einer Abhängigkeit zu letzterem stehen, sei es nun, daß sie Wohlthaten empfangen haben oder ganz von ihm erhalten werden, oder auch, daß sie selbst oder ihre Vorsahren zu den von ihm freigelassenen Stlaven gehören. Mit würdevollen Schritten bewegt sich der Schweif durch die Straßen: voran der Herr mit einigen Freunden oder anderen Vornehmen, hinterher der Troß der Abhängigen, in genauer Beobachtung der Rangordnung mit den gering gekleideten, dunkelfarbigen Freigeslassenen schließend.

Ein verschiedenes Gefolge ift dasjenige, welches die Frauen bei ihren abendlichen Aussgängen um sich haben. Mehrere von ihnen vereinigen sich mit Freundinnen und Dienerinnen zu einem mehr oder minder langen, schweigsamen Zuge, welchem vors und nachleuchtende Diener den Weg ebenen, d. h. als Wache dienen, daß kein unerlaubter Versehr mit fremden Männern eingeleitet werde. Jedoch auch hier ist es, wie in der Nasimoja und auf den Dächern, abweichend von den strengeren Sitten des Morgenlandes, nicht unmöglich, ein heimliches "Jambo Bibi" (guten Tag, Herrin) anzubringen. Ist die Gegrüßte noch jung, so wird sie sich enger in ihren Shawl wickeln, den Kopf mit ihren Freundinnen zusammensstecken und leise sichern; ist sie alt, so lüftet sie vielleicht, in richtiger Erwägung, daß man eine junge Dame zu grüßen vermeint, ihren Schleier auf einen Augenblick und flüstert mit sonderbarer Offenherzigkeit: "mimi mse" (ich bin ja alt)!

Bährend also vornehme Damen Nichts von den Freiheiten genießen, deren sich die Negerinnen erfreuen, find die Männer durch feine Schranfen gebemmt, auch nicht gewillt, sich solche selbst zu setzen. Schon in dem Alter, in welchem unsere Knaben die Schule verlaffen, beginnt ber halberwachsene Suabeli seine Liebschaften, oder fauft sich eine Stlavin zu seinem ausschließlichen Gebrauche; wenige Sahre darauf, wenn er die Freiheit zur Genüge genossen, verheirathet er sich mit einem ebenfalls erst der Kindheit entwachsenen Mädchen. Doch diese Che hindert ihn keinesweges, sich in Besitz alles Dessen zu setzen, was ihm außerdem gefällt: weder Gesetz noch Sitte verwehren ihm, sich soviel Surias zu halten, als ihm seine Mittel erlauben, oder der einen rechtmäßigen Gattin noch drei andere zuzufügen. Bon letzterer Erlaubniß machen indeß Wenige Gebrauch (denn auch bier beschränkt ber Geldbeutel die Bielweiberei), und wol nur der Sultabn besitt einen Barehm im eigentlichen Ginne des Wortes: - Harehm=, Marftall= und Soldatenhalten, gehört eben auch hier, wie in der Türkei und anderswo, zu den Kennzeichen der Herrscherwürde. Es würde falsch sein, wollte man glauben, daß ein Harehm immer die gesetzlich erlaubte Zahl von vier rechtmäßigen Gattinnen enthalte: im Gegentheil, soviel uns bekannt, ist der des jetigen Herrschers ausschließlich mit Surias von Abpssinien, Georgien und anderen Orten bevölfert; ja, ber Sultahn selbst und alle anderen Prinzen bes Hauses sind sämmtlich in solcher Halbebe erzeugte Kinder.

Selbstwerständlich ist es unmöglich, sich eine genaue Kenntniß von den Einrichtungen eines "thätigen" Harehm zu verschaffen; von der Bauart eines dazu bestimmten Hauses jedoch wissen wir zu erzählen.

Einige Seemeilen nördlich von der Stadt liegt hart am Strande, an einer Biegung desselben ein großes, weißes Haus, genannt Bet el Ras, das Haus an der Ece oder Landspitze. Es war von dem alten Seid Said erbaut worden, sollte diesem nach einem unruhigen und thatenreichen Leben als ein der Ruhe und Behaglichkeit gewidmeter Ausentshaltsort dienen, sein Landhaus und Harehm werden. Nähert man sich vom Strande her, so gewahrt man nur die hohen Umfassungsmauern; erst weiter abwärts, von See aus, kommt auch das stattliche Gebäude zum Vorschein. Ein geräumiger Hof umschließt es; auf der einen Seite führt eine breite, steinerne Freitreppe mit stattlichem Portale wol zwanzig Fuß hoch empor nach den bewohnten Räumtlichkeiten. Das Haus selbst wird durch einen

langen, inneren Sof in zwei Flügel getheilt. In gleicher Sohe mit bem außeren Sofe liegend und von hoher Galerie umichlossen, gleicht dieser einer Arena, in welcher Thierkämpfe abgehalten werden sollen; doch führen die fleinen Thuren da unten nicht in Räfige von Löwen und Banthern, sondern nur in Speicher, Stlavenwohnungen, Biehställe und Rumpelfammern. Bon dem breiten, luftigen Bange aus, welchen eine Reibe grabischer Spinbogen und Säulen abgrenzt, überblickt man, wie in einem Gefängnisse für Einzelhaft, eine große Anzahl starker Thuren; hier wie dort sind alle Thuren, wir wissen nicht, ob von dem jetigen Besitzer oder von Seid Said herrührend, mit laufenden Nummern versehen. Lettere Wöglichfeit durfte nicht fo gar unwahrscheinlich sein; denn der alte Sultahn, deffen Gebächtniß durch die Unforderungen, welche das leben an ihn gestellt, sicherlich etwas gelitten, konnte, bei der beträchtlichen Anzahl seiner Frauen oder vielmehr Surias, unmöglich die Treten wir ein in die Gemächer: fein Eunuche wehrt uns, Namen Aller merken. wir dürfen aber auch feine schönen Frauen vorzufinden hoffen. Die Zelle ist weder allzu eng, noch finfter, und doch bringt fie einen traurigen Eindruck bervor. Durch die spärlichen Tenfteröffnungen blickend, gewahrt bas Ange nichts Lebendiges: auf ber einen Seite wogt die blaue Flut, auf der anderen wiegen sich die Wipfel der nabestebenden Gewürznelkenbäume und Kofospalmen, den Strand verbirgt die nabe, bobe Mauer. die armen Frauen eingeschlossen werden: ihre einzige Unterhaltung Sticken und Flechten, Ränkeipinnen und Gespräche, wie sie eine erhitte Einbildungstraft eingibt, ihre einzige Bflicht, das Bestreben ihrem Gebieter zu gefallen, ihre einzige Abwechselung ein abendlicher Spaziergang auf dem hochunnnauerten Dache oder, bei ichlechtem Better, in dem Säulengange! Schon waren alle die Schönen angeschafft - ba starb Seid Said, bepor seine allumsassende Liebe sich in diesem, ihrem neuesten Tempel bethätigen konnte. Bett wohnt ein Fremder in den weiten Hallen des Barehm, auf dem Dache welfet Kopra, bas Sigenthum eines ungläubigen Raufmannes, und im Dofe ertonen die luftigen Befänge ber arbeitenden Schwarzen! Welche rechtschaffene, chriftliche Chefrau würde nicht hierin das Walten einer rächenden und gerechten Borsehung erblicken? Und doch hat sie Unrecht: Die Uraberin lebt glücklich und zufrieden im Harehm; hier aufgewachsen, kennt sie die Freiheit nicht und beneidet ihre europäischen Schwestern nicht um solche.

Ein Familienleben in unserem Sinne ist nach Diesem bei den höheren Ständen uns dentbar, wenigstens was den Verkehr zwischen Mann und Frau betrifft. Das Verhältniß Beider beruht auf Mißtrauen austatt auf gegenseitigem Zutrauen; die Weiber, als die Unterstücken und Rechtslosen, halten gegen die gestrengen Speherren zusammen, und die Männer wieder, denen die Gesetze Alles gestatten, führen lieber ein öffentliches Leben unter sich. Bei ärmeren Leuten sindet man aber tropdem einzelne musterhafte Shen.

Rinder und Eltern stehen fast allgemein in innigem Verhältnisse zu einander; jene zeigen diesen Liebe und Shrerbietung und bewahren auch in späteren Jahren eine große Anhänglichkeit, vorzüglich an die Mutter. Dies zeigt sich u. A. auch darin, daß der Ausruf "Mama, Mama" sowol bei Frende als bei Schreck sehr häusig gebraucht wird, und Erwachsene sich des Namens ihrer Mutter bei frästigen Vetheuerungen in derselben Weise bedienen, wie wir "bei Gott" oder die Araber "bei ihrem Barte" schwören. —

In den Gebräuchen bei der Verchelichung unterscheiden sich die Einwohner Sanssibars nicht wesentlich von den Mahammedanern anderer Länder, ja, es tassen hierin sich sogar Antlänge an christliche Gebräuche finden. Nach Guillain verläuft die wichtige Ansgelegenheit etwa in folgender Weise. Der She geht immer eine Verlobung voraus, ein Sheversprechen. Oftmals wird dieses schon in der frühesten Jugend der beiden für einander bestimmten Leute von den Eltern verabredet; in den meisten Fällen aber hat der junge Wann selbst die Sinwilligung zur Heirath nachzusuchen. Er thut Dies bei dem Bater des

Mädchens, lebt dieser nicht mehr, bei dem Großvater, oder endlich, wenn keine anderen Angehörigen da sind, bei den obersten Behörden der Stadt. Hat er eine zustimmende Antswort erhalten, so sindet bei dem zukünstigen Schwiegervater ein Verlobungsschmaus im engeren Kreise statt.

War das Mädchen männlichen Blicken schon vorher verborgen, so ist sie jetzt ihrem Bräutigam noch weniger sichtbar: dieser darf sie wol besuchen, erhält aber keinen Zutritt zu ihr und muß, wenn keiner ihrer schützenden Verwandten anwesend, sogar im Vorhose des Hauses warten und von hier aus die Vraut von seiner Gegenwart benachrichtigen. Darauf erhält er von ihr als einzige Entschädigung für seine Vemühung einen Vissen Tambu. Verlobungen sind dort wie hier nicht unauslösbar; doch sucht man gewöhnlich einen passenden Vorwand, um sich mit Anstand des Versprechens entledigen zu können.

Die Berehelichung erfolgt zu gelegener Zeit. Als geeignetste Tage betrachtet man den Juma oder Freitag (den Sonntag der Muslimin), und vorzugsweise den ersten Freitag nach dem Namadahn und den Tag der Mekkapilgerschaft. Gewöhnlich werden die Mädchen im dreizehnten oder vierzehnten Jahre, kurz nach eingetretener Reise verheirathet; doch hindert Richts, dies früher zu thun und selbst Kinder mit einander zu vermählen. Stlavinnen dürfen nur, wenn sie mannbar sind, verchelicht werden; auch tritt der Mann nicht eher in den thatsächlichen Besitz einer solchen Gattin ein, als bis nach vollzogener Trauung die Natur wenisstens einmal den Beweis der wirklichen Reise des Mädchens gesliefert hat.

Befanntermaßen ift es bei ben Mabammedanern ber Bräutigam, welcher Die Mitgift gibt, und zwar nicht der Braut, sondern dem Bater derselben - ein Geschäft, welches einem Sandel oder Kaufe nicht unähnlich fieht; außerdem muß er noch die Sälfte der Hochzeitskosten tragen, unter denen Geschenke für die Reuvermählte und der Auswand für die folgenden Schmausereien zu versteben sind. Ift der Bräutigam arm und fann die erforderlichen Summen nicht auf einmal bezahlen, jo verzögert sich hierdurch die Trauung; denn diese Webühren werden nicht geborgt, müssen vielmehr vollständig erlegt sein, ehe der Gegenwerth ausgehändigt wird. Sind endlich alle Hindernisse aus dem Wege geräumt, jo versammeln sich am bestimmten Tage die männlichen Berwandten des Bräutigams in dem Hause der Zufünftigen, wo die verbindende Feierlichkeit stattfindet, falls Dies nicht ausnahmsweise in der Moschee geschehen soll; denn auch in Sanzibar ist Dieser Att, wie in den aufgeflärteren ber europäischen Staaten, ein rein bürgerlicher und wird in Folge deffen nicht vor dem Geistlichen, sondern vor dem Radi oder Richter vollzogen. Dieser nimmt Kenntnig von den Absichten des jungen Mannes, ermahnt ihn, seine Fran zu deren Zufriedenheit zu behandeln, und — hierbei überschreitet er die Rechte, welche ihm der korahn gibt — ihr treu zu sein. Darauf fragt er den Bater oder Großvater der Braut, ob er damit einverstanden, oder wendet sich auch an sie selbst, wenn sie allein steht in der Welt. Endlich läßt er fich von anwesenden Frauen bezeugen, daß die auch für ihn verhüllte Braut die Rechte, fragt lettere überflüssiger Weise (ihre Angehörigen fönnen sie ja wider ihren Willen verheirathen), ob sie mit dem Antrage ihres Zufünftigen zufrieden sei, und schließt die Ebe.

Nun wird der junge Gatte in ein dunkeles Zimmer geführt, wo sich seine Gemahlin in der Mitte anderer Frauen und immer noch verschleiert und eingehüllt besindet. Bon ihren Freundinnen auf den rechten Weg geleitet, legt er seine rechte Hand auf das Haupt der Geliebten und sagt Gebete und Anxusungen Allahs her, um die Verbindung zu weihen und Segen für sie zu erstehen. Hiermit muß er sich vor der Hand begnügen; denn die Gattin wird von Besuchen in Anspruch genommen, und er selbst hat den Tag seinen Gästen zu widmen. An den nun solgenden Festlichkeiten, welche, je nach dem Reichthume und der

Freigebigseit des Brautvaters, mehrere Tage lang andauern und in Taselfreuden, Tänzen und religiösen Gesängen bestehen, nehmen beide Geschlechter gesondert Theil. Hierbei wird der Armen nicht vergessen; was diese erhalten, ist sogar in den meisten Fällen beträchtlicher, als was die Gäste während der langen Dauer des Festes zu verzehren vermögen, obgleich jeder Dazukommende das Recht hat, als Gast daran Theil zu nehmen.

Endlich, wenn die Hochzeit der Gäste zu Ende, ist es dem lange hingehaltenen Bräustigam gestattet, die seinige zu seiern und in seine jüngst erworbenen Rechte einzutreten. Niemand stört ihn mehr; sogar der Bater entsernt sich vom Hause und kehrt erst nach sieben Tagen wieder zurück, während welcher Zeit jedoch der junge Shemann seine Angehörigen und Treunde noch auf eigene Kosten bewirthen muß. Erweist sich die junge Frau als Jungsrau, so schenkt der glückliche Gatte ihr eine Morgengabe, Djesiha, und den anwesenden Frauen ein hochzeitliches Tuch, wosür diese das Lob der jungen Bermählten singen. Mit einem gleichen Geschenke belohnt auch der Bater nach seiner Rücksehr die tugendhaste Tochter und weist ihr zugleich eine eigene Hütte zur Wohnung an. Ebenso bestreitet er auch dis zur Geburt des ersten Kindes ihren Untervalt.

Man wird sich nicht wundern dürsen, wenn Frauen da, wo ihre Einwilligung zur Schließung einer She nicht ersorderlich ist, wo sie gewissermaßen käustlich erworden werden, nicht dieselbe Stellung einnehmen wie in denjenigen Ländern, wo sie außer ihrer Person noch ihre häustlichen Tugenden und ihr Bermögen mit in die eheliche Gemeinschaft bringen und dadurch als gleichstehende Genossin des Mannes auftreten. Sie gelten dort als Eigensthum, dessen man sich mit Leichtigkeit wieder entledigen kann; und als höchste Tugend wird an ihnen nicht Sittsamkeit und Treue geschätt — bei Absperrung und Ueberwachung, welche den Widerspruchsgeist so sehr heraussordern, kann hiervon keine Rede sein — sondern Fruchtbarkeit. Weil hierauf so hoher Werth gelegt wird, schenkt auch der Araber seiner zur Suria erhobenen Stavin die Freiheit, wenn sie ihn mit einem Nachkommen beschenkt hat — ein schöner und edler Gebrauch: der Bater kann und darf in der Mutter seines Kindes keine Stlavin sehen. —

Insgemein sind die Shen in Sansibar wenig fruchtbar, demgemäß zahlreiche Familien eine Ausnahme. Zwillinge kommen selten vor und werden, wenn auch nicht mit Freuden begrüßt, so doch wie andere Kinder aufgenommen.

Nach dem dritten Monate der Schwangerschaft verlassen die Frauen das Haus nicht mehr, daher die allen Fremden auffältige Erscheinung, daß man niemals ein Weib in gesesneten Umständen sieht. Zur Hilfeistung beim Gebären werden alte Weiber herbeigerusen, welche sich durch ihre Gegenwart und durch ungeschicktes Kneten mit der Hand möglichst unnütz machen, dafür aber einen bis anderthalben Thaler Geld und die Kleider der Meutter erhalten. Während diese ihres Stündleins harret, steht der Gatte vor der Thür und wartet, bis ihm eine Botschaft über das Geschehene zusommt, weniger gespannt zu ersahren, ob Alles glücklich abgelausen — denn das Gegentheil ist ein seltener Fall — als zu wissen, ob das Neugeborene, wie er im Stillen hofft, ein Knabe sei.

Kurz nachdem das Kindlein das Lebensticht erblickt, wäscht man es mit süßem Wasser, schneidet die Rabelschnur mit einem dünnen Messer ab und verbindet den Rest derselben mit einem Faden. Darauf streicht man dem Kleinen etwas Kuhmilch, gemischt mit Mansjano (ein safranähnlicher Stoff, welcher u. A. zum Gelbfärben der Stirnhaare verwendet wird) an den Mund und legt ihn an die Brust der Mutter. Nur in seltenen Fällen verstraut man den Säugling einer Amme an oder füttert ihn, salls eine solche nicht zu haben ist, mit durch Zucker versüßter Kuhmilch auf. Nach einem Jahre beginnt die Entwöhnung mit einer Speise aus getochten Reis, Milch und Zucker; im dritten Lebenssahre wird die gewöhnliche Nahrung Erwachsener ohne Bedenken dargereicht.

Bald nach der Geburt gibt der Bater dem Kinde einen Namen. Eine besondere Feierslichkeit ist jedoch damit nicht verknüpft; auch die kommenden Geburtstage werden nicht gefeiert; ja, es scheint, als ob die Eltern nicht einmal genau das Alter oder den Tag der Geburt ihrer Kinder merkten. Iener Name ist ein Kindername, dient nur bis zur Beschneidung des Knaben oder bis zur Mannbarerklärung des Mädchens, bei welcher Gelegenheit der Name für Lebenszeit gegeben wird. In der Vildung desselben gleichen sich alle Musslimin: sie verbinden, da für sie nicht die Familie, sondern nur der Bater Wichtigkeit hat, den Kuspamen des Kindes, welcher immer nur aus einem Worte besteht, durch Vermittelung eines dazwischen gesetzten Ben (Sohn) oder Vinta, Bente (Tochter) mit dem Namen des Vaters und, wenn es verlangt wird, auch des Großvaters u. s. s. bis zum Stammwater des Geschlechts: daher die oft ellenlange Wortbildung.

Knaben bleiben bis zum siebenten Jahre im Hahrem, unter Obhut der Frauen, von denen sie anscheinend mit großer Liebe und Zärtlichkeit behandelt werden. Man putzt sie auf alle erdenkliche Weise heraus, so daß das Bestreben der Mütter, durch ihre Kinder zu gefallen, nicht versamt werden kann. Ganz besonders liebt man es, die Kleinen an Augen, Stirn und Wangen mit schwarzer Schminke von Ruß und Del zu bemalen; ein wenig davon steht dem allerliebsten, gelblichen, runden Gesichtchen auch sehr gut, ein Zuviel entstellt sie aber in abscheulicher Weise. Vielleicht haben diese Striche und Linien noch einen anderen, geheimen Zweck — sie sollen die Lieblinge vor dem bösen Vlicke bewahren.

Als wichtigster, feierlichster Tag im Leben bes jungen Muslim muß die Beschneibung betrachtet werden. Was die Bedeutung derselben anlangt, läßt sie sich wol am besten mit ber Sinsegnung junger Christen vergleichen; durch sie tritt der Anabe in die Reibe der "Erwachsenen", erhält den Namen, welchem er als Mann dereinst Achtung verschaffen soll. Selbst Urme feiern Diesen Tag mit einem mehrtägigen Teste, bei welchem außer Schmausereien und Speisevertheilungen vorzüglich Gebete eine große Rolle spielen. Im Jahre 1863 oder 1864 hatten wir Gelegenheit, einen Uft ber Teierlichfeiten bei ber Beschneibung ber zwei jungften Bruder bes Sultabus zu beobachten. Es war am Napoleonstage. Wir gingen fpät in der Nacht von dem Festessen des frangösischen Konsuls nach Dause und kamen an bem freien Plate vor dem Saufe des Sultabus vorüber. Im fablen Lichte einer großen Ungahl Laternen fniecten hier bartige und unbartige Westalten in langen Reihen und murmelten in gefangähnlichen Weisen die vorgeschriebenen Gebete, sich bald erhebend, bald auf die Erde niederbeugend, die Arme über die Bruft kreuzend oder weit ausbreitend. unserer Weinlaune brachte bas fremdartige Schauspiel anfangs zwar einen lächerlichen Gindruck auf uns hervor; zuletzt aber versehlte der außerordentliche Ernst der andächtigen Gläus bigen seine Wirfung nicht: wir mußten gestehen, daß solche nächtliche Massengebete etwas ungemein Erhebendes und Erregendes, fast Beisterhaftes haben.

Nach der Beschneidung werden die siebenjährigen Knaben in die Schule geschickt, um ein wenig lesen, schreiben und rechnen zu lernen. Sind sie dann im dreizehnten oder vierzehnten Jahre mannbar geworden, so beginnen sie ein dem Genusse gewidmetes Leben, wie wir es schon vorher andeuteten. —

Mädchen werden bei den Suaheli nicht beschnitten. Auch ihre spätere Erziehung vollendet sich in anderer Beise. Nachdem im zwölsten oder dreizehnten Jahre der Eintritt der Reise sich befundet hat, werden sie von einer alten Frau gewaschen, mit schönen Kleidern und Zierrathen behangen und, festlich geschmückt und bemalt, in der Stadt umher geführt, um die Glückwünsche und kleinen Geschenke ihrer Befannten zu empfangen. Nunsmehr beginnt eine eigenthümliche Abrichtung. Eine alte, wohlersahrene Frau übernimmt die Mädchen gegen eine Entschädigung von zehn Thalern und unterrichtet sie im weitesten

Sinne des Wortes in Allem, was einer guten Haus und Chefrau zu wissen und verstehen nöthig (9). Dazu gehört besonders das Kochen und das Kneten, welches Letztere bei den Männern sehr beliebt ist zur Linderung und Entsernung von Aheumatismus oder Steisigseit der Glieder. Während der vierzigtägigen Dauer dieser Abrichtung, welche wiederum mit einer Festlichteit schließt, darf die Schülerin durchaus nicht sprechen, auch auf feine Anrede antworten; nur in dem einen Falle ist es ihr gestattet, einige Worte zu erwiedern, wenn der Fragende, der Sitte kundig, ihr zuvor einige Pesa gegeben. Nach den Angaben unseres erfahrenen Suaheliehrers Hamadi ben Osman, welchem wir solgen, sindet diese Schulung übrigens nur bei den Suaheli, nicht auch bei Arabern und Hindi, Komorianern und anderen Mahammedanern statt, denen sonst die anderen, erwähnten Sitten gemeinsam sind. —

Beachtungswerth sind noch die auf Tod und Begräbniß bezüglichen Gebräuche, weil fie in einigen Beziehungen an die bei uns üblichen erinnern. Benn Jemand gestorben ist, schieden (nach Guillain) die Angehörigen eine Botschaft zu Freunden und Berwandten; diese kommen hierauf in das haus, um ihr Beileid auszusprechen. In ihrer Gegenwart wird - falls fie noch rechtzeitig erscheinen - ber Leichnam gewaschen: jeder von ihnen gießt ein wenig Wasser auf, um dem Berschiedenen noch eine Sbre zu erweisen und einer frommen Berpflichtung nachzufommen. Sandelt es fich um eine Frau, fo darf der binterbliebene Gatte deren Körper hierbei nicht berühren — dies würde eine Entweihung sein fondern muß fich darauf beschränfen, durch Wassergießen dabei thätig zu sein. Schon ebe der Sterbende seinen letten Seufzer aushauchte, hatte man auf diese Reinigung Bedacht: man gab ihm einen Löffel Honig in den Meund, um die Absonderungen der Eingeweide zu Nach der Waschung wird der Körper in ein blendendweißes, vorher in der Moschee geweihetes, je nach Rang und Bermögen des Berstorbenen mehr oder weniger kostbares Lailach eingehüllt. Hierauf stellt man die Leiche bis zur Beerdigung in ein besonderes Gemach. Bisweilen legt man wohlriechende Substanzen in das Leichentuch; eine eigentliche Einbalfamirung aber ist nicht gebräuchlich. Ebenjo wendet man, wenigstens bei Männern, feinen Sarg an.

Zur festgesetzten und vorher angesagten Stunde erscheinen die nächsten Berwandten, um den Todten zur legten Ruhe zu geleiten. Eigenhändig tragen sie ihn zunächst nach der Moschee, wo man die üblichen Gebete spricht und sich mit klassee erfrischt, welchen die Familie dorthin bringen ließ. Darauf wendet der Zug, an welchem niemals Frauen oder auch nur Stavinnen Theil nehmen, sich schweigsam nach dem Kirchhof und legt den Leichnam, den Kopf nach Osten und das Gesicht nach Metta gewandt, in die Grube; währenddem wird vom Imahm der Moschee oder von dem Gelehrtesten der Versammlung nochmals ein Gebet gesprochen. Ist die sterbliche Hülle des Verschiedenen mit Erde bedeckt, so sagt der Meddin das mahammedanische Glaubensbekenntniß her, wendet sich mit erhobener Stimme gewissernaßen an die entschwundene Seele und legt ihr, gleichsam in Vertretung des höchsten Richters, diesenigen Fragen vor, welche sie oben zu beantworten haben wird.

Einige Tage nach der Beerdigung findet eine neue Feiertichkeit, das Halil der Araber oder Möhne der Suaheli statt: man streut nämlich eine Anzahl kleiner Steine, welche vorher geweiht und mit einer wohlriechenden, teigartigen Mischung umhüllt worden, unter Hersagung von Gebeten auf das Grab. Bermutlich sollen die Steinchen Rosenkranzperlen vorstellen; wenigstens legte man in früheren Zeiten, wie erzählt wird, den Rosenkranz des Berstorbenen auf das Grab, um es gegen Entweihung zu schützen.

Wie schon beiläufig erwähnt, bestatten die mehrsten und angesehensten der Einwohner ihre Todten im eigenen Gehöfte. Die Grabmäler sind zumeist von der einfachsten Urt; Bersichwendung und Lurus hierin würde wenig mit dem Charafter des Arabers übereinstimmen.

Es kann nach dem oben über Lebensweise und Erziehung Mitgetheisten nicht befremden, daß die Bewohner Sansibars sich nicht durch hohe Bildung auszeichnen; vielmehr muß es auffällig erscheinen, daß Alle gut zu rechnen verstehen, und daß verhältnißmäßig Viele von ihnen Gedrucktes und Geschriebenes lesen, auch einen einfachen Brief selbst absassen siehen zuch solche Künste sind zu den Geschäften des Handels — beinahe den einzigen, welchen die Suaheli mit Lust und Sifer obliegen — unentbehrlich. Zum Schreiben bedient man sich häusig der Suahelisprache und arabischer Schriftzüge, so unpassend diese auch zur Bezeichnung einer an Selbstlautern so reichen Sprache sein mögen. Kenntniß mehrerer Sprachen sindet man nicht selten, und werden solche, wie man auch anderorts beobachtet hat, von Arabern und deren Stammwerwandten mit spielender Leichtigkeit erlernt. Ginzelne Leute, besonders unter den Scharafu (Mehrheit von Scherfs), sind wirstlich geistreich zu nennen, besügen Scharssinn und Wis und verstehen eine anziehende Unterhaltung zu sühren. Ungesehene Männer lassen sich durchgängig gern von Europa und den dortigen Zuständen, namentlich aber von neuen Ersindungen und Maschinen erzählen, gehen selbst auf Gespräche über Religion mit großer Unbefangenheit und Borurtheilslossoscheit ein.

Trauriger sieht es mit der Sittlichkeit im weiteren Sinne des Wortes aus. Bei Leuten, welche jede persönliche Anstrengung scheuen und schmarozend von dem Ertrage der Arbeit Anderer leben, würde man gewisse Tugenden vergeblich suchen. Eine dem Europäer unbegreisliche Gleichgiltigkeit und Gleichmütigkeit, eine Trägheit, welche jeden Fortschritt hemmt, und Mangel an Reinlichkeit sind allgemein; Lüge und Betrug, wenigstens Bedenkenslosigkeit in der Wahl der Mittel, welche zu Gewinn verhelfen können, kommen fast bei jedem Geschäfte in widerwärtiger Weise zum Borscheine.

So wenig aber auch von den Tugenden der Suaheli und der entarteten Araber Sansibars zu rühmen: eine, ihre Gastfreundschaft, verdient die vollste Anersennung, wennschon sich nicht lengnen läßt, daß sich Ausnahmen hiervon finden, daß Mancher, während er füß lächelnd dem Gaste seine Gaben reicht, nur auf gewinnbringende Bergeltung sinnt. Unter ben echten Mahammedanern von altem Schrot und Korn, welche die edle Tugend ihrer Borfahren in ausgedehntester Weise übten, ist vor Allen der wackere Muniemku zu nennen. Europäer, welche ihn besuchten, auch solche, welche ihm ganz unbefannt waren, wurden auf die gastlichste und feinste Weise beherbergt und bewirthet, auch nie anders als mit einem Geschenke von Ziegen, Sühnern u. bgl. entlassen. Und nicht nur für seine Person handelte er so: ein Wort von ihm veranlaste auch alle seine Unterthanen zu gleicher Frei-So wurde im Jahre 1863 der frangösische Reisende Grandidier, als er mit Empfehlungsbriefen Muniemfus das Innere der Infel durchwanderte, nebst allen seinen Leuten von den Borstehern der Dörfer nicht nur unentgeltlich unterhalten, sondern außerdem fo reichlich beschenft, daß er bei seiner Rücksehr noch eine Heerde von Ziegen und Bühnern und mehrere Säcke voll Reis und Mitama mitbrachte, so sehr sich auch seine zahlreiche Begleitung bemüht batte, die Vorräthe zu verringern.

In Folge des hänfigen und innigen Verkehres mit Heiden und anderen Ungläubigen sind die hiefigen Mahammedaner durchaus nicht glaubenswütig, obschon sie mit Strenge auf die Erfüllung der äußerlichen Vorschriften des Proseten halten. Ihre Gebete verrichten sie mit größter Regelmäßigkeit, und eine Uebertretung der Speisegesetze lassen sie sich wol nie zu Schulden kommen; selbst der niedrigste Stlave würde sich weigern, von einem nicht regelrecht geschlachteten, d. h. nach Abschneiden der Kehle vollständig verbluteten Stück Vieh zu essen. Weniger genau nimmt man es mit dem Genusse gestiger Getränke; man trintt gern Alles, was gut und fräftig schmeckt, zumal des Abends, in der Einsamkeit des stillen Kämmerleins, und weiß das Gewissen leicht zu beschwichtigen, indem man das Verbotene mit dem Namen Dana oder Arzenei belegt.

Die religiösen Festlichkeiten der Muslimin Sansibars unterscheiden sich nicht wesentlich von den anderswo üblichen; das wichtigste derselben, Aid el Kebir oder großes Fest, der große Beiram der Türken, wird zur Erinnerung an das Opker Abrahams und gleichzeitig an die Hedschira, die Flucht Mahammeds geseiert, vom zehnten bis zwölsten Tage des Monats Oulhedscha, welcher im Jahre 1862 mit unserem Juni begann; es fällt also nahezu mit dem Ende des mahammedanischen Jahres zusammen.

Das andere Hauptfest schließt sich an den Ramadahn (im Jahre 1862 mit dem zweiten März beginnend), den Monat der Enthaltsamkeit an, dessen Anfang und Ende Belegenheit zu mehr oder minder lärmenden Teierlichfeiten gibt. Einen oder zwei Tage nach dem Remmonde, welcher der Keftzeit vorangebt, stehen die Glänbigen in größerer Anzahl als gewöhnlich am Strande und auf jonstigen Pläten, welche einen freien Blid gewähren, und beobachten mit gespanntester Aufmerksamfeit bas Ericheinen bes ersten, leichten Schimmers eines weißen, sichelförmigen Streifens, welcher bem europäischen Auge noch gang unkenntlich ift des jungen Mondes. Sobald er bemerft worden, fnattern gablloje Alintenicbuffe in ununterbrochener Folge; alle Flaggen ber Stadt und des Hafens werden gehißt; von der Flotte des Sultabus, sowie von den gerade anwesenden Kriegeschiffen der Engländer und Frangosen ertönt ein donnernder Gruß von einundzwanzig Kanonenschüssen. Um letzten Abende der entbehrungsreichen Zeit schauen die schmachtenden Muslimin mit fast noch größerer Undacht jum himmel empor, um den bleichen Schein zu gewahren, welcher fie von ihren Leiden erlöfen joll, and wiederum wird er mit Freude und Jubel, mit Fenerwerf und mit Kanonen = und Mintenschüffen begrüßt. Die Teier Dieses Aid es Serir oder fleinen Kestes, auch Aid el Kedjer oder Keft des Frühftückes genannt, weil es das Ende des Kaftens bezeichnet — der fleine Beiram der Türken — geschieht hauptsächlich durch Gebete und dauert nur einen Tag, obwol die Freude und das Schmausen der Einzelnen noch geraume Zeit währen mag.

Außerdem seiern die Suaheli, aber nur diese, das neue Jahr der persischen Zeitrechnung, Nerussi (auch siku ja muaka, Tag des Jahres genannt), welches nach Burton zwischen den Jahren 1829 und 1879 auf den 28. oder 29. August fällt.

Auch die Zeiteintheilung der Suaheli weicht von der gewöhnlichen, mahammedanischen etwas ab. Ackerbauer und Seeleute, denen es auf eine genaue Einhaltung der Jahreszeiten ankommen muß, bedienen sich nämlich nicht der sonst gebräuchlichen Mondes monate
— weil diese ein Jahr von nur etwa 354 Tagen ergeben, also nach kurzer Zeit die größte Verwirrung hervordringen müssen — sondern zählen die einzelnen Tage dis zu 365 von
ihrem Rerussi an, der Zeit, zu welcher am Eingange des rothen Meeres die Sonne im
Zenithe steht. So rechnen sie z. B. die kleine Regenzeit oder Vuli vom zwanzigsten
bis etwa zum fünszigsten, und die große Regenzeit oder Masika von dem zweihundertsten
bis zweihundert und vierzigsten Tage nach Nerussi.

Von arabischen Monatsnamen hat man nur Redjabu, Schabani und Ramadani entlehnt. Die anderen Monate neunt man Fungua und zählt sie von Fungua mosi, der ersten, bis zur Fungua fenda, der neunten, eine Bezeichnung, welche an unsere lateinischen Namen September, Oftober u. s. w. erinnert. Die dem arabischen Schawahl entsprechende Fungua mosi begann im Jahre 1862 mit dem ersten April; wie alle anderen auf das Mondesjahr begründeten Zeiten weicht sie alljährlich um etwa elf Tage gegen unsere Rechsnung zurück.

In eigenthümlicher und zweckmäßiger Weise wird das Jahr nach demjenigen Tage der Woche benannt, an welchem es beginnt, z. B. Jahr des Montags, Jahr des Dienstags u. s. w., eine Bezeichnung, welche, bei Annahme von 365 Tagen, in jedem folgenden Jahre von dem nächstfolgenden Wochentage entlehnt werden muß.

Erster Wochentag ist der Freitag, Djuma oder Tag, d. i. großer Tag genannt. Von hier ab zählt aber, abweichend von dem Gebrauche der nach jüdischer Weise rechnenden Araber, der Sonnabend nicht als Sabt oder siebenter Tag, sondern als erster Tag, Djuma mosi, Sonntag als zweiter oder Djuma ja pili u. s. f. bis zum fünften Tage; beim Donnersstag oder sechsten Tage sehrt man wieder zur arabischen Bezeichnung zurück: man nennt ihn Alhamisi, d. i. nochmals "fünfter Tag".

Die zwölf Tagesstunden werden nicht von Mittag an gerechnet, sondern vom Untersange bis zum Aufgange der Sonne und ebenso bis wieder zum Sonnenuntergange. Zur Bezeichnung der Tageszeiten bedient man sich sedoch zumeist der verunstalteten Namen der arabischen Gebetstunden: Alfáziri, Zeit des Sonnenaufganges; Asuhuri, Mittag; Alasiri, Nachmittag oder die Zeit um halb vier Uhr; Makaribi, Zeit des Sonnensunterganges und Escha, eine halbe Stunde darnach. Außerdem gebraucht man noch die Ausdrücke Tioni, Abends oder gegen Abend, und Asubui, am Morgen. Will man eine sehr frühe Morgenstunde bezeichnen, so geschieht dies durch sonderbare, ausdrucksvolle Betosnung letzteren Wortes.

Bon den ansässigen Arabern müssen die nur zeitweilig anwesenden Suri und Hamsmali unterschieden werden. Erstere kommen altjährlich zu einigen Tausenden mit dem Nordostmonsune von der Küste von Dmahn herab und treiben sich die zum Beginne des Südwests theils in Sansibar selbst, theils auf Küstenfahrten zwischen hier und Madagaskar umher. Schon eine flüchtige Musterung dieser ungebändigten Söhne des Nordens verräth, welchen Geistes Kind sie sind zer unangenehme, stechende Blick, die wild um das Haupt hängenden, schwarzen Locken, das stolze, fast unverschämte Gebaren und dabei die unreinsliche Kleidung — außer der unentbehrlichen Bewasssnung mit Schwert, Lanze und Schild, hauptsächlich aus Lendentuch, schmuziggelbem Hemde und Turban bestehend — alles Dies ist wenig geeignet, ihnen Zutrauen zu erwecken. Sie sind in der That unruhige, streitssüchtige, faule und diebische Gesellen, welche friedliche Leute unablässig in Angst und Sorge versetzen; so lange sie in der Stadt weisen, hört man sortwährend von Brandsstiftungen, Verwundungen und Todtschlägen, und erst nach ihrer Abreise tritt wieder Sichersheit und Ordnung ein.

Ein Gegenstück zu ihnen bilden die Hammali oder Aulis, d. i. Laftträger von Sabramant oder Scheher in Sudarabien, eine wegen ihrer unermudlichen Arbeitsamkeit geradezu unentbehrliche Menschenklasse. Durch ihre Vermittelung allein werden die Waaren zwijchen Schiffen und Magazinen der Kaufleute hin und her befördert; deshalb sieht man fie auch überall in der Nähe des Strandes, in der Geschäftsgegend der Stadt, vom frühen Morgen bis zum Abende beschäftigt. Wenn man auch behauptet, ob mit Recht oder Unrecht wagen wir nicht zu entscheiden, daß ihre Kraftleistungen denen europäischer Arbeiter bedeutend nachstehen, ift doch soviel gewiß, daß Kulis fleißiger, fräftiger und zuverläffiger find als Reger. Uebrigens stehen sich die Leute nicht schlecht, da ihr täglicher Berbienst wol sechzehn bis zwanzig Besa beträgt. Bur Zeit bes Nordostmonsunes haben sie am nothwendigsten zu thun; im Südwest und zur Regenzeit können sie sich von ihren Unftrengungen etwas erholen. Aber auch dann raftet ihre Betriebsamkeit nicht, sie beschäftigen sich zu dieser Zeit mit Berarbeitung von Maschpatta — bandartige Streifen eines von der Rüfte fommenden Flechtwerfes — zu Matten und Säcken, welche von den Kaufleuten in sehr beträchtlicher Menge verbraucht werden. Die hier beschäftigten Kuli, etwa zwei- bis dreihundert Mann, sollen in mehrere Abtheilungen unter einige Hauptleute oder Unternehmer vertheilt sein, bei welchen auch die Arbeiter bestellt und die Löhne bezahlt werden.

Erwähnen wir nun noch die Beludschen und einige Türken, Albanesen und Perser, so haben wir alle den Arabern verwandte Fremdlinge aufgezählt. Die Perser, welche im Gefolge des Sultahns oder als Kanoniere und Fenerwerker angestellt sind, fallen durch ihre Kleidung besonders auf; sie tragen ein kurzes, braunes, um den Leib mit einem Gürtel zusammengehaltenes Hemd, weite Hosen, geschnäbelte, indische Schuhe und eine hohe, in eine schräg auflaufende Schneide endigende Lammfellmütze.

Rablreicher als diese sind die Beludschen, die regelmäßigen Soldaten des Sultahns, wenn man hier überhaupt von solden sprechen fann. Seit den Diensten, welche sie 311 Anfange bieses Sahrhunderts bem Bater Seid Mabiids bei seinen Kriegen in Arabien geleistet, sind sie fortwahrend in guter Aufnahme geblieben. Etwa 1400 an Zahl, bilden fie die Befatzungen der Kaftelle von Sanfibar, Mombas u. a. D. Sie wohnen, da fie zumeist in Che leben, mit Weib und Kind in dem Inneren jener Festungen, ohne sich jedoch völlig eingewöhnen zu fönnen; denn fie alle sehnen sich nach ihrer schönen Beimat zuruck und verachten Land und Bolf von Grund ihres Herzens. Wie die Guri, find fie unruhige und unzuverläffige Leute, wol geschiefte Schüten, nicht aber tapfere Soldaten; um den Befehlen Seid Madjids an der Rufte Nachdruck zu geben, mögen fie jedoch gut genug fein. Sie fleiden fich ziemlich nach Belieben und führen als Waffen lange, arabische ober persische Luntenftinten, Dolche, Gabel und große, schöngeglättete Schilde aus durchscheinender Hußpferobaut. 3br Sold beträgt nach den verschiedenen Angaben zwei bis fünf Thaler monatlich, der ihrer Dichemmedari oder Hamptleute etwa ebensoviele Thaler, als jeder Vente unter fich bat. Rein Beludsche aber fommt biermit aus. Alle betteln auf die zudringlichste Beise, lassen sich auch gelegentlich gewaltthätige Erpressungen zu Schulden kommen.

Was in Europa die Inden, im Morgenlande die Griechen, im Often des indischen Meeres und in Kalisornien die Chinesen, sind an der Ostfüste Ufrikas die Indier: unsermüdlich thätige, unter Umständen mit dem kleinsten Gewinne vorlieb nehmende Schacherer, schlaue, geschiefte und zähe Geschäftsleute, welche durch Sparsamkeit und Bedürsnisslosigkeit das im Umlause begriffene Geld an sich ziehen und seschanken, wie ein Schwamm das Wasser. Durch ihre Hand geht aller Handel. Sie kausen die Ladungen der Schiffe auf, um sie weiter zu vertreiben, nicht nur an die eingeborene Bevölkerung, sondern auch an die Europäer selbst, da in Folge eines Uebereinkommens keiner der Letzteren die eingeführten Waaren an Andere unmittelbar verkauft, und wenn es auch nur eine Kiste Lichte wäre.

Im Sansibargebiete mögen sich wol fünf bis sechstausend der indischen Untersthanen Englands aufhalten, eine Anzahl, welche alljährlich noch zunimmt. Sie stammen hauptsächlich ans Katsch an der Mündung des Indus und von der Malabarfüste. Die Einen, Muselmänner, bringen ihre Frauen mit und lassen sich oft dauernd nieder; die Anderen, Buddhisten, richten sich nicht so behaglich ein und ziehen sich, sobald sie eine genügende Summe verdient haben, nach ihrer Heimat zurück, um dort im Schose der Familie davon zu zehren.

Tene, in Sansibar Hindi genannt, ähneln im Aeußeren sowie in der Lebensweise einigermaßen den Arabern. Wie diese zeigen sie die verschiedensten Schattirungen der Hautsfarbe, von Weizengelb dis Bräunlich, wie diese hüllen sie sich, außer dem unvermeidlichen Lendenschurze, in ein langes, weites Hemd; aber abweichend von ihnen tragen sie einen breiten, weißen Shawl um den Leib, einen anderen Shawl von gleicher Farbe auf der Schulter, und auf dem Haupte einen hellfarbigen, meist weißen, roth karrirten Turban oder eine diese, chlindersörmige, persische Mütze. Wassen sühren sie als friedliche Kausseute nicht, von Schnucksachen nur Ohrringe oder höchstens eine Halssette. Umsomehr lieben ihre

kleinen, bleichen Frauen den Schmuck, kleiden sich in buntzeidene, meist rothe Gewänder und Hößehen und behängen sich, noch verschwenderischer als Araberinnen, an Hals, Nase, Ohren, Händen und Füßen mit metallenen Ketten, Kingen, Spangen und Stiftchen, verschleiern sich aber nicht wie jene. Mit Ausnahme der großen Festtage sieht man diese stillen und hänsslichen Wesen sast nie auf der Straße, sondern immer nur auf dem Flur ihrer engen Läden kanernd sitzen. Bei solchen Vesten wandern auch die Männer in großer Anzahl nach ihrem Tempel in der Nasimoja. Was sie dort vornehmen, wissen wir nicht; nur soviel ist sicher, daß sie in ihren religiösen Gebräuchen etwas von den Arabern abweichen; wenigstens veranstalten sie, im Gegensatze zu jenen, bei Hochzeiten und anderen sestlichen Gelegenheiten öffentliche Umzüge unter Gesang und Trommelschlag, wobei die Knaben Tänze und Wassenspiele zum Besten geben.

Weit verschieden von den Hind sind die nicht mahammedanischen Indier, welche der Sekte der Battias angehören, hier aber stets mit dem Spottnamen Banianen, d. i. Krämer, bezeichnet werden. Im Staate Sansibars nehmen sie die wichtigsten Stellen ein, da sie die Zolleinnehmer des Sultahns sind. Ihr Oberster, Ludda Damha, muß in Betracht der Geldmittel, über welche er gebietet, als die einflußreichste Persönlichkeit nach dem Sultahn bezeichnet werden. Alle Banianen in den Zollhäusern zu Sansibar und an der Küste sind seine Bediensteten und nicht etwa Beamte des Herrschers. Die Anderen bestreiben hauptsächlich Großhandel, nähren sich aber auch als Goldschmiede, Uhrmacher, Barsbiere u. dgl. m. und sind fast ausnahmslos thätige und geschieste Leute.

Die Banianen haben einen wohlgebauten, fräftigen Körper und angenehme, ausdrucksvolle Gesichtszüge, auf denen sich ein allen Pflanzenessern eigener Zug von Gutmütigkeit
ausspricht; selbst ihr grimmiger Schnurrbart vermag diesen Eindruck nicht zu ändern. In
sonderbarem Gegensatze zu ihrer sonstigen Bohlgestalt steht die sichelkörmige Krümmung ihrer
Beine, welche daher kommen mag, daß die kleinen Kinder von ihren Müttern auf dem Rücken getragen werden und sich hier mit Beinen und Händen seitklammern müssen. Diese Berbiegung fällt besonders dann auf, wenn am frühen Morgen Jung und Alt sich an den Strand begeben, um Baschungen, religiöse und andere Geschäfte zu verrichten; denn zu dieser Zeit tragen sie, außer einer kleinen, rothen, tütenförmigen Mütze, welche kaum genügt, die Fülle des prächtigen, rabenschwarzen Haares zu verbergen, nur ein weiß gewesenes Tuch um Lenden und die eine Schulter geschlungen.

Sind sie von diesem Ausgange nach Hause zurückgekehrt, so nehmen sie auch das Mütschen ab, sodaß der Schmuck ihres Hauptes in stattlichem Strähne wol bis in die Gürtelgegend herabfällt, von der glänzend weizengelben Haut scharf sich abhebend. Und doch ift es nur die Hälfte der Haare, welche diesen dichten Schopf bildet; diesenigen am vorderen Theile des Kopfes, von der Stirn an bis etwa zum Scheitel, werden den Borschriften des Glaubens gemäß glatt abgeschoren. In solcher haustracht fitt der Banian am Morgen in seinem Kramladen, putt sich die Zähne mit seiner einfachen Zahnbürste — einem beim Gebrauche sich zerfasernden Wurzelstück — bringt seine Bücher in Ordnung oder bedient die spärlichen Käufer. Anders zeigt er sich, wenn er sein festliches Gewand angelegt hat: ein bleudend weißes, bis zu den Anöcheln herabreichendes, aber enges Hemd vom feinsten Leinen- oder Baumwollenstoffe, mit Aermeln, welche ursprünglich zweibis dreimal so lang sind als die Arme selbst, aber bei dem Gebrauche soweit zusammengeschoben werden, daß sie nur noch bis an die Handgelenke reichen, und somit zu besonderer Bierde des Staatsanzuges zahllose, fleine Kalten und Erhöhungen bilden. Dann werden die Haare zu einem Knoten geschlungen und mit einer turbanähnlichen, aus zwanzig bis breißig Ellen bunten, golddurchwirften Stoffes gewickelten Müte vollständig bedeckt. Bei den verschies denen Kaftenabtheilungen unterscheidet sich diese Kopfbedeckung in Stoff und Form. Da sie

schwierig anzuordnen ist, läßt man sie allmonatlich nur eins bis zweimal durch eigene Turbanswickler wieder zurecht legen. Auch die Füße haben jest ihre Besleidung, dicksohlige, aus weichem, rothen Leder mit schmalen Riemchen zusammengenähete Schuhe, welche nach vorn zu in eine zollhoch emporstehende Spitze auslausen; bei Besuchen aber werden diese, der Sitte aller Morgenländer gemäß, abgelegt und vor der Thüre des Zimmers stehen gelassen. Im llebrigen meiden die Banianen jeden Schmuck; nur Kinder und junge Männer tragen um den Hals einen goldenen Reisen von großem Umfange, welcher, im Nacken offen und auf der Brust von größerer Breite, einigen Formen der Spangen aus den Grübern der Bronzeszeit sehr ähnlich ist.

Ungehindert durch Staatsvorschriften oder durch den Glaubenseifer Einzelner üben die friedlichen Indier ihre verbotreiche Religion aus, gerathen indessen häufig durch Unachtsamkeit und böswillige Scherze Anderer in große Verlegenheit, weil sie sich der umständlichsten Reinisgung unterwerfen müssen, wenn irgend etwas Unreines sie berührt hat. An Stelle ihrer Frauen, welche sie, wie bereits erwähnt, in der Heimat zurücklassen, behelsen sie sich mit den unebensbürtigen Töchtern des Landes, ohne jedoch mit diesen erzeugte Kinder als unebenbürtig zu betrachten; sie nehmen sich derselben im Gegentheile bestens an und lassen ihnen sogar eine angemessene Erziehung angedeihen.

Von ihren Frauen trennen sie sich — von ihren geliebten, heiligen Kühen trennen sie sich nicht. Diese müssen mit ihnen unter demselben Dache wohnen und haben sich einer wahrhaft zärtlichen Behandlung zu erfreuen. Kein Banian, auch der habsüchtigste nicht, würde selbst gegen großen Gewinn seine Kuh verfausen, wenn er wüßte, daß ihr irgend ein Leids geschehen könnte.

Wie befannt, ist es allen Buddhisten auf das Strengste verboten, mittelbar oder unsmittelbar etwas Lebendes zu vernichten. Diese Furcht vor Mord geht soweit, daß man selbst lästige Schmaroterinselten nicht zerdrückt, sondern sie behutsam ins Freie trägt: nicht einsmal gefährliche Thiere tödtet man, sondern weiß sie auf irgend eine andere Art unschädlich zu machen. Vor Jahren fand sich im Zollhause eine große Schlange, welche die Besucher in hohem Grade ängstigte. Die frommen Leute vernichteten sie weder selbst noch durch Andere, sondern vermauerten ihre Schlupswinkel. Somit war der Gegenstand ihrer Furcht beseitigt, ohne daß sie, spitzsindig genug, ihr Gewissen beumruhigt hätten.

Selbstverständlich genießen die Banianen ausschließlich pflanzliche Kost. Gleich den Engsländern leben sie überall, wohin sie kommen, genau ebenso wie in ihrer Heimat und bringen Alles, was ihnen dazu nöthig, mit sich in die Fremde. Da sie nie auf Tellern essen, sondern auf den handgroßen Blättern des heiligen, indischen Feigenbaumes, des sogenannten Banianenbaumes, mußten sie auch diesen nach ihrem neuen Wohnorte verpflanzen, um für jedes Gericht ein neues Blatt brechen zu können. Auf die eigenthümlichste Weise bereiten sie ihre Speisen zu, genießen sie auch nie in Gegenwart Fremder; sogar beim Kochen derselben darf ihnen kein Ungläubiger zusehen. Hierdurch gerathen sie auf Seereisen oft in Vedränzniß; denn sie müssen, wenn nicht etwa die ganze Manuschaft aus Glaubensgenossen besteht, entweder fasten oder sich an einsamen Punkten an Land setzen lassen. Bei solcher Gelegensheit soll es einmal vorgekommen sein, daß man den armen Sonderling abzuholen vergaß und er auf einsamer Sandbank elendiglich verhungerte. Zum Andenken an die traurige Geschichte heißt der Ort noch setzt bei den Schiffern kungu ja Baniani: Banianssand. Wasser und Milch, ihr ausschließliches Getränk, wird von Zedem aus einem besonderen, kupfernen Becher genossen, welcher sorgfältig vor Entweihung bewahrt wird.

Tobte verbrennt man im Freien, am Strande süblich von der Stadt in der Nähe einer Schamba der französischen Mission, und wirft die Asche in das Meer.

Trot ihres Reichthums nimmt diese Klasse von Indiern keine besonders geachtete Stellung ein, vermutlich weil man ihnen ihren Gewinn mißgönnt; oft genug werden sie sogar wegen

ibrer Teigheit und ihrer sonderbaren Gebräuche von unartigen Leuten geneckt und verspottet. Für gewöhnlich leben sie einfach, ba es ihnen darauf ankommt, möglichst bald soviel Geld zu verdienen, als sie zu einem angenehmen Leben in der Heimat für erforderlich halten; bei feitlichen Gelegenheiten jedoch, besonders zu ihrem größten Keste, dem Neujahr, erlauben fie fich ganz ungewöhnliche Verschwendung, laffen das Haus von oben bis unten reinigen und weiß anstreichen, schmücken den Laden und die daneben befindliche Stube aufs Beste und besenchten alle Räume glängend durch einen oder inchrere große, messingene Leuchter, beren jeder zwanzig bis breißig Flammen speist. Auf der Straße aber mischt sich ein Zischen und Anattern von Schwärmern und Flintenschüffen mit dem Geschrei und Jauchzen der umherwogenden Menge, welche die Geizigen als Spender der Freude sehen will. Um freigebigften zeigt fich heut der Zollhauspächter Ludda. Er gibt des Abends ein großes Teft mit Tang und Migif und labet biergu feine Geschäftsfreunde ein und unter diesen auch die Wasungu. Diese unerhörte Berschwendung ist jedoch nur scheinbar, die außergewöhnliche Ausgabe eine geringe, ihm sicheren Gewinn bringende. Vor Beginn des Kestes nämlich erscheinen die mit Ludda in Berbindung stehenden Banianen und bieten ihm ein Geldgeschenk bar, um ihre Dankbarfeit zu bezeigen, daß er ihnen in bem, mit heutigem Tage verflossenen Handelsjahre ein Konto offen gehalten, und um ihn zu bewegen, daß er dies für das folgende Jahr wiederum thue. Schweigend treten fie ein, und mit lächelnder Miene legen sie ihre Gabe, welche sich bei den Reicheren bis auf dreißig Thaler beläuft, in einen hierzu bestimmten Kasten; schweigend und mit seiersicher Miene empfängt Ludda, welcher nebst seinen Söhnen auf einem persischen Teppiche sitzt, die Spende, zeichnet die Höhe derselben in seinem Buche sorgfältig auf und eröffnet somit das neue Konto. Obgleich die Besucher sich nur einen Augenblick, "um die Ruhe nicht mitzunehmen", niedersetzen und sich darnach sogleich wieder entfernen, wird doch das Zimmer mehrere Stunden lang nicht leer: es mag also eine beträchtliche Summe einfommen, und die Kosten des Hestes, so hoch man sie auch veranschlagen mag, find jedenfalls im Boraus schon gedeckt. Unsereinem würde Das genügen dem Banian nicht; er weiß es so einzurichten, daß die Tageseinnahme ungefürzt in seinen Säckel fließt, läßt seine Gäste das Schauspiel selbst bezahlen. Nicht einmal die Wasungu entgeben einer Steuer; mit Schmeicheln und Streichen bes Bartes wird sie von den gewandten Tänzerinnen eingetrieben. Und hat Einer, der Sitte unfundig, sich nicht mit Gelde versehen, so schießt ihm der freigebige Wirth bereitwillig die nöthigen Dollars bis auf den nächsten Tag vor.

Wir haben mehrere Male einem solchen Natsch oder Bajaderentanze beigewohnt, glauben jedoch nicht besser thun zu können, als wenn wir die ebenso lebensvolle als treue Schilderung, welche Quaas in einer früheren Beschreibung von Sansibar veröffentlichte, im Besentlichen wiedergeben.

"Nach Beendigung des oben erwähnten, gewinnreichen Altes führt Lubda uns in einen "großen, von vielflammigen Leuchtern erhellten Saal. Bunte Strohmatten bedecken Wand "und Fußboden; zu rechter Hand stehen Stühle für die Europäer, zur linken liegen persische "Teppiche für andere Besucher. Nach und nach füllt sich das Gemach: gemessenen Schrittes "treten Banianen, Hindi und Suaheli herein, reichen dem Hausherrn die Hand und setzen "sich mit verschränkten Beinen auf den angewiesenen Platz".

"In einer Ecke kauern die Spieler, zwei Musiker und zwei Tänzerinnen, von denen die "eine, alt und häßlich, gleichsam den Schatten zu dem Bollmondslichte der Schönheit ihrer "jungen Gefährtin darstellt. Vor den Augen der Gesellschaft vertauschen sie ihre Alltags"fleider mit festlichen Gewändern; die Instrumente werden gestimmt, und der Tanz beginnt.
"Nach dem Takte der einförmigen Musik, begleitet von dem Klirren silberner Ketten,
"welche oberhalb der Knöchel mehrmals um die Beine geschlungen sind, bewegt er sich bald

"langfamer, bald schneller. Hierzu singen die Tänzerinnen nach fremdartigen Weisen Lieder. "deren Inhalt, der Bedeutung des Tanzes entsprechend, wahrscheinlich von Liebesabenteuern "handelt, wenden sich dabei häusig an einzelne der Zuschauer und singen ihnen, freundlich "lächelnd, einige Verse ins Gesicht, oder führen Pantomimen auf, lassen z. B. einen Drachen "steigen und holen ihn wieder ein, und begleiten ihr ausdrucksvolles Geberdenspiel mit zierlichen "Drehungen und Schwenkungen des Körpers und annutigen Bewegungen der Arme. Sin "großer, rother Shawl von schwerem Seidenzeuge mit golddurchwirkter Vorte spielt hierbei "eine Hauptrolle, trägt wesentlich dazu bei, die Spannung und Theilnahme der Zuschauer "zu erhöhen; er ist in fortwährender Bewegung, liegt bald in zierlichen Falten über die "Schultern und umhüllt bald wie ein Schleier die ganze Gestalt".

"Sbenso unterhaltend sind auch die beiden Musiker. Der Eine, in der That ein Riese, "scheint durch Musik und Geberden das Ganze zu leiten, fällt bisweisen einhelfend oder "ergänzend in den Gesang der Mädchen ein, geht, als ob er an den Rockschoß der schönen



"Tänzerin geheftet sei, ihr vor» und rückwärts auf Schritt und Tritt nach und klim"pert mit erusthaftester Miene auf seiner sonderbar gesormten Laute. Der Andere bear"beitet die beiden kleinen Trommeln, welche mit einem langen, weißen Tuche vor seinem
"Bauche besessigt sind, in höchst spaßhafter Weise, für gewöhnlich mit den Knöcheln seiner
"gelben Finger, bei Kraftstellen aber mit dem Ballen der Hand, unter schwärmerischer
"Berdrehung der Augen. Er hat sich die dunkelsarbige Tänzerin zum Leitstern auserwählt
"und gibt in der Beharrlichseit, in ihrem Kielwasser zu segeln, seinem Kameraden Nichts
"nach. Alles hält sich sedoch in den Grenzen des Anstandes: man gewahrt Nichts, was
"unserer Verstellung von einem Bajaderentanze entspricht. So dauert der Tanz mit kurzen
"Unterbrechungen lange fort. Immer mehr füllt sich der Saal: Araber, Hindi, Banianen
"sizen bunt durcheinander, und an der Thür stehen Neger Kopf an Kopf gedrängt; denn heute
"ist Niemandem der Eintritt verwehrt. Der Raum für die handelnden Versonen wird immer
"enger, und trotz der offenen Fenster entsteht eine beinahe unerträgliche Hitze, welche wir

"durch kleine Fächer, die man uns beim Beginne der Unterhaltung zur Verfügung gestellt, "vergebens zu mildern suchen. Unter diesen Umständen haben wir bald des Vergnügens "genug und entsernen uns danksagend, es Anderen überlassend, die ganze Nacht hindurch "das Schauspiel zu bewundern".

Solche Tänzergesellschaften kommen auf ihren Geschäftsreisen von Bombai herab, halten sich einige Monate in Sansibar auf und beglücken in der übrigen Zeit des Jahres die grösperen Küstenorte mit ihren Besuchen. Nach einigen Jahren kehren sie mit recht ansehnlichen Ersparnissen in ihre Heimat zurück, obzleich sie nicht überalt so reichlich bezahlt wurden als am großen Feste in dem Hause des Reichsten der Banianen, vor welchem jeder der Gelasdenen sich freigebig zeigen will.

Einen geringen Bruchtheil der Bevölkerung bilden die Basungu - Mehrheit von Mingu (10) — die Fremden europäischen Ursprunges. Hierzu rechnen wir nur die in Europa oder Amerika geborenen und dort heimischen Weißen, nicht auch die Portugiesen aus Boa, fleine, dunfelfarbige, schwarzhaarige Arcelen, welche weder bei Eingeborenen noch bei Stammesverwandten in besonderer Achtung steben, ja von den letteren kann für ebenbürtig angesehen werden. Sie liefern einen neuen Beweis für die alte Wahrnehmung, daß in warmen Ländern ungebildete, arme Europäer, welche nicht in regem Berkehre mit der Heimat bleiben, schon nach einigen Geschlechtern von der hohen Stufe herabsteigen, auf welcher sie sich vorher befanden. Weder im Aenkeren noch in Anbetracht ihrer geistigen Fähigkeiten stehen sie hoch über den Indiern, ihren neuen Landsleuten, und Biele unter ihnen würden wol von feinem der Berhältniffe Unfundigen für Abkömmlinge von Europäern gehalten werden. Die Wohlhabenderen verkaufen in fleinen Läden geiftige Getränke, europäische Leckereien und Kurzwaaren, Andere dienen als Aufwärter und Köche in den Haushaltungen der Wasungu, und wieder Andere betreiben das Schneiderhandwerf; Keiner aber bleibt länger in der Fremde, als bis er soviel Geld verdient hat, um zu Hause, im portugiesischen Indien, davon leben zu können. —

Es waren die Amerikaner, welche unter allen Wasungu zuerst sesten Fuß auf Sansibar saßten, nachdem sie durch Verträge mit Seid Said im Jahre 1835 Begünstigungen erlangt hatten; ihnen folgten Engländer, Hamburger und Franzosen. Ansangs ließen sich nur Handlungshäuser nieder, und mit diesen einige Küper, Schiffszimmerleute und sonstige, dem Kausmann unentbehrliche Handwerfer; später wurden Konsulate errichtet, endlich kamen auch Missionen dazu. Gegenwärtig mag die Zahl der zeitweilig ansässigen Wasungu etwa fünfzig betragen. Sie bilden eine außerordentlich schwankende Einwohnerschaft; denn die Meisten von ihnen bleiben nur wenige Jahre im Lande und verlassen es dann für immer; Einige kehren zwar, nach einer Erhotungsreise in die Heimat, wieder zurück, werden aber gleichfalls schon nach wenigen Jahren durch Andere ersett. Doch wenn auch die Personen wechseln, die Interessen, welche sie vertreten, bleiben, und dadurch wird es möglich, einen für längere Zeit giltigen Ueberblick über die Vertheilung unserer Landsleute nach Veruf und Abstammung zu geben.

England und Frankreich unterhalten auf Sansibar Konfulate mit besolbeten Beamsten, denen je ein Arzt beigegeben ist; Hamburg und Amerika werden durch Kaussente verstreten. Wie überall in ähnlichen Staaten ist der Einsluß der Konsuln ein sehr bedeutender. Selbstverskändlich können Handelskonsuln, welche vorerst die Interessen ihrer Häuser wahren müssen, nicht mit derselben Entschiedenheit auftreten, wie unabhängige Regierungsbeamte, welche überdies noch in den ab und zu erscheinenden Kriegsschiffen ihrer Nation einen mächtigen Rücksalt haben; dafür aber haben sie vor Ienen eine genauere Kenntnis der Berhältnisse voraus und wissen oft durch geschießte Benutzung derselben viel durchzusezen.

Unter den Missionen ist die französische die älteste; sie wurde im Jahre 1860 oder 1861 von einer katholischen Gesellschaft zu Bourbon durch Abbe Fava gegründet und 1863 von einer anderen übernommen. Zwei Geiftliche, zwei Brüder und eine Mutter mit sechs filles de Marie als Aranfenpflegerinnen besorgen die umfangreichen Geschäfte der= selben, unterrichten zwanzig bis dreißig auf dem Stlavenmarkte gefaufte (11) oder jonft aus ber Berwahrlosung gerettete Kinder in Religion, Schreiben, Lesen, Rechnen und beschäftigen fie mit Gartenbau und Sandarbeiten. Tochteranstalten sind ein Krankenbaus und eine mechanische Wertstätte, beide von größter Wichtigkeit für dieselbe, weil sie nicht unwesentlich zum Unterhalte der hauptfächlich auf milde Gaben angewiesenen Mission beitragen — zugleich aber auch von hohem Nuten für die Stadt und die im hafen vertehrenden Schiffe, weil sie Kranken die unschätzbare Boblthat einer trefflichen Pflege gewähren und für Alle, welche in Berlegenheit gerathen, die Ausbeiserung von Maschinen und die Ansertigung kleiner Gegenstände von Metall übernehmen. Schon längst beabsichtigte diese Mission, sich bei Bagomoio, Sanfibar gegenüber, festzusetzen und so auch der Kufte die Segnungen ihrer Wirffamfeit zu Gute kommen zu laffen; es scheint jedoch, da sie es bisher noch nicht gethan, daß die aus den oben erwähnten Quellen fließenden Mittel nicht so bedeutend find, als es zum Ruten der dortigen Bevölferung zu wünschen wäre.

Die englische Mission wurde im Jahre 1864 von Bischof Tozer und Kaplan Stere mit sechs hübschen Negerknaben eröffnet, welche ihnen vom Sultahn für ihre Versuche zur Verfügung gestellt worden waren. Später, als der Bischof seine Schwester herbeigezogen, begann er auch Mädchen in die Anstalt aufzunehmen. Auch diese Mission, welche noch mit der gründlichen Vewältigung sprachlicher und anderer Schwierigkeiten beschäftigt ist, hat die Absicht, sich später an der Küste niederzulassen.

In Sansibar findet die Thätigkeit der Sendboten des Glaubens sehr günstiges Feld, wenn sie die praktische Seite ihres Berufes, Kampf gegen Unwissenheit und Linderung menschlichen Elendes, als die Hauptsache betrachtet, und nicht diese über der an und für sich wenig bedeustenden, äußeren Bekehrung vernachlässigtet. Wohlhabende und gebildete Araber und Indier benutzen gern die ihnen gebotene Gelegenheit, ihren Kindern durch die Missionsschulen eine bessere Bildung zukommen zu lassen, als es durch die alten, unwissenden Ulemas möglich. —

Bechselnder als die Zahl der Konsulate und Missionen ist diesenige der Kaufhäuser. Vor etwa fünf Jahren waren zwei deutsche, zwei französische, ein englisches und zwei ameristanische Geschäfte hier vertreten; jetzt ist eines der deutschen und französischen und das engslische in Wegfall gekommen. Dies will nicht etwa soviel sagen, als ob der Handel abgenommen habe, sondern nur, daß die Vertheilung der Waaren an die verschiedenen Nationen eine andere geworden, und der Gewinn der Einzelnen ein reicherer, wenn auch nur für kurze Zeit; denn während wir Dies schreiben, sind wieder neue Unternehmungen im Gange. Eines der ältesten hiesigen Häuser ist das von D'Swald in Hamburg, der Nachfolger eines anderen, welches durch Karl Ritters Bemerkungen über den großen Handelswerth der auch in Sansübar vorkommenden Kaurimuschel auf die Ostküste Arikas aufmerksam gemacht wurde. Dieses Haus, in welchem von der Decken mit seinen Begleitern jahrelang die gastfreundlichste Aufnahme gefunden, hat es verstanden, alle Wechselssäte glücklich zu überstehen, durch welche Anders wohn zu wenden von der veranlaßt wurden, ihre Thätigkeit anderswohin zu wenden.

Kaum einer der Wasungu baut sich ein eigenes Haus; wol aber wissen sie den Urabern gemietheten, großen Steingebäude durch mancherlei Aenderungen zu recht freundslichen und angenehmen Ausenthaltsorten umzugestalten. Ein solches Haus enthält zumeist zwei Stockwerke, ungerechnet das flache Dach, auf welchem der Flaggenmast und eine kleine Breterhütte zum Auslugen stehen. Im Erdgeschosse besinden sich Schreibstube, Lagerräume und Wohnungen für die Diener, im ersten Stocke Speisesaal, Wohns, Schlafs und Spiels

zimmer, Borrathskammer u. A. m. Durch öfters erneuerte Tünchung von innen und außen, sowie durch jährlich gewechselte Mattenbekleidung des Fußbodens werden die Räume reinlich erhalten, durch Luken in der Höhe des Daches gelüftet; zahlreiche, durch Glas oder Läden verschließbare Tensteröffnungen verbreiten überalt reichliches Licht, welches man durch Jasoussen oder Schilfvorhänge nach Belieben mildert. Die innere Einrichtung ist an Kitandas, Schaukelund Lehnstühlen reich, im Uebrigen aber ziemlich einfach, weil alles Hausgeräth mit vielen Kosten von Europa oder Indien herbeigeschafft werden muß.

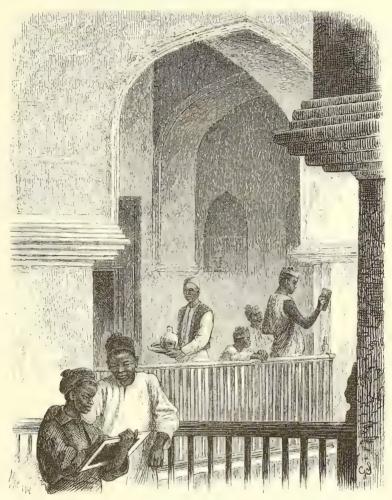

Inneres Des Saufes Der englifden Miffion (Edhaus in Schangani).

Umso besser ist für die Tasel gesorgt. Die Stadt liesert ihr zwar nur Fleisch und Gestlügel, Neis, Milch und Früchte; aber das Fehlende wird in größter Auswahl aus der Heimat gesendet. Man sindet in einem hiesigen Hanshalte Alles, was man bei uns in einem guten Gasthose verlangen fann: in den Borrathstammern stehen Batterien von Flaschen mit den verschiedenartigsten Getränken, vom Hindeersaft und Hinderessig an dis zum frästigen Porter und Ale, vom Wachholverbrauntweine dis zum Schammweine; in Segeltuch eingenähete Würste und Schinken reihen sich an luftdichte Bleche und Glase büchsen mit feinen Gemüsen und Leckereien, mit Spargel, jungen Erbsen, Morcheln, Trüffels wurst, Gänseleberpasteten, getrochneten und in Incher eingemachten Früchten und Gelees;

und, um den etwa verdorbenen Magen wieder herzustellen, sehlen auch die unentbehrlichsten Arzeneien, wie Bittersalz, Kastoröl (Ricinusöl) und Chinin nicht.

Wenn Sansibar hierin dem üppigen Indien nicht nachsteht, so kann es in Bezug auf den Luxus der Bedienung sich nicht mit jenem Lande messen. Während dort jede Verrichstung einen eigens hierfür bestimmten Mann verlangt, kommt man hier mit verhältnismäßig wenigen Leuten aus. Unter den Unentbehrlichen ist jedenfalls der braune, portugiesische Koch, welcher die Mahlzeiten auf das Feinste zuzubereiten verstehen muß, an erster Stelle zu nennen. Ihm leisten einige schwarze Gehilsen die nöthigen Handreichungen. Die Bedienung im Hause wird gleichfalls von Portugiesen, doch häusiger von hübschen, schmuck gekleideten Komoroleuten besorgt; nur bei den aus Indien kommenden Engländern (Konsul und Arzt) sind auch indische Diener angestellt. Außerdem gibt es noch eine Schar Hilfsarbeiter ohne seste Anstellung: einen Dobi oder indischen Wäscher, welcher an einigen Tümpeln in der Nähe der Stadt das ihm übergebene Weißzeug so lange zwischen zwei Steinen flopst, bis es vollständig rein geworden, Wassermädchen, welche von denselben Orten das zum Kochen und Trinken dienende Wasser (12) herbeibringen, einen portugiesischen Hauses schweider ze.

Auch das Geschäftspersonal ist nicht sehr zahlreich. Der Bana mkuba oder große Herr, der Erste im Hause, hat gewöhnlich noch einen Gehilsen oder Stellvertreter zur Seite, den Bana Mdogo oder kleinen Herrn. Als Dolmetscher, Bermittler und Oberaufssicher (Headman) dient ein bewährter Araber oder Komorianer, welchem seine Stellung vielsach Gelegenheit zu oft nicht unbedeutenden "Ersparnissen" gibt. Ihm sind mehrere Untersaussicher beigegeben, von denen die gewandtesten bisweilen als Agenten oder Auffäuser in ziemlich selbstständiger Stellung nach Madagaskar oder nach dem Rorden geschickt werden. Wichtigere Geschäfte im Hause, bei denen Geschicklichkeit und Ehrlichkeit in höherem Grade ersorderlich, werden europäischen Küpern übertragen.

Mit geringen Abweichungen verläuft der Tag im Leben des Mjungu etwa in folsgender Beise. Des Morgens zeitiges Aufstehen, um alle Geschäfte, welche im Freien besorgt werden müssen, noch vor dem Eintritte der Hige zu beenden; um acht oder neun Uhr Frühstlich; hierauf Kontorarbeiten und Abschließen von Geschäften mit Indiern und Arabern; Mittags Bereinigung im Speises und Gesellschaftszimmer zu dem sogenannten Lunch, welcher einen kleinen Imbiß, ein Glas europäisches Bier, etwas Obst u. dergl. bietet; bis zum Mittagsessen Plandern und Lesen, da es für ernstliche Arbeit jetz zu warm ist; um vier Uhr Dinner nach englischer Beise, eine gleich dem Frühstücke sehr fräftige und reichshaltige Mahlzeit; nach demselben ein Spaziergang durch die Umgegent, weil um diese Zeit die Luft am kühlsten und das Straßenleben am lebhaftesten ist.

Der Kaffee versammelt die Gesellschaft wieder auf dem Dache, als dem angenehmsten Ausenthaltsorte: der sich erhebende Luftzug, die liebliche, wechselvolle Aussicht auf den inselsumschlossenen Hafen und den belebten Strand, wo sich noch die letzten Geschäfte des Tages vollziehen, das Alles trägt dazu bei, eine behagliche Stimmung hervorzurusen. Man spielt Schach, spricht von angekommenen und zu erwartenden Schiffen, mustert den fernen Gesichtsstreis mit dem Fernrohre nach auftauchenden Segeln und geht Wetten auf deren Nationalität ein, bis die zeitig hereinbrechende Dunkelheit mahnt, an die Geschäfte des Abends zu denken, d. h. sich durch Zuruse mit den nächsten Nachbarn zu verständigen, wo man sich heute sehen wird, falls der Abend nicht, wie gewöhnlich, schon im Boraus vergeben ist.

An schönen, mondhellen Abenden wird wol auch der Thee noch auf dem Dache eingenommen; doch hält man es für räthlicher, sich zeitig nach dem Zimmer zurückzuziehen, um sich nicht durch unvorsichtiges Schwelgen in der föstlichen Abendfrische eine gefährliche Erfältung zuzuziehen: denn es wird fühl, wenn auch nicht meßbar durch das Thermometer, so boch fühlbar für die empfindliche Hant, und ein starker, Alles durchdringender Than fällt nieder. Kurze Zeit nachdem die Lampen angezündet, füllt sich das Zimmer mit Gästen. Jeder sucht es sich so behaglich als möglich zu machen. Man streckt sich bequem auf Sosas oder Schankelstühlen aus, raucht, liest und schwatzt bei erfrischenden Getränken, lauscht den Klängen einer großen Spieldose, spielt Whist oder geht nach dem Villardzimmer, um sich der Schlasengehen noch einige Bewegung zu verschaffen. Schon nach neun Uhr trennt sich die Gesellschaft. Laternentragende Diener holen ihre Herren ab. Der "Boh" geleitet die Müden auf das Schlassimmer, macht nochmals Jazd auf die setzen der Mücken unter dem mit Gaze behangenen Vetthimmel und wünscht eine geruhsame Nacht. In seichten Veinkleidern, um Erfältungen vorzubeugen, legt man sich unzugedeckt nieder und behält nur eine wollene Decke zur Seite, um der Kühle des Morgens begegnen zu können.

Sine der angenehmsten Abwechselungen und Zerstreuungen bilden die sogenannten Schambatouren, Ausstüge im Boote oder zu Pferde und Esel nach der eigenen Schamba oder nach der eines befreundeten Mjungu oder Arabers. Um heitersten geht es immer dann zu, wenn die Gesellschaft selbst für ihre Beköstigung Sorge trägt. Man lagert im Freien, während einige Diener die mitgenommenen Borräthe für das Mahl zubereiten, und andere die Erzeugnisse der Schamba und des Meeres (kleine, vortressliche Austern 2c.) aus erster Hand beschaffen. Bei Spiel und Scherz, bei Ruhen und Umherstreisen vergeht geschwind der dem Frohsinn gewidmete Tag, bis die schrägeren Stralen der Sonne an die Nothswendigkeit der Heimern.

Auch Ausstüge nach dem Festlande, zumeist um Flußpferde zu sehen und zu erlegen, sind beliebt, werden aber seltener unternommen, weil die Mehrzahl der Wasungu sich nur auf fürzere Zeit von der Stadt entfernen kann, Viele auch das regelmäßig nachsolgende, wenn auch leichte Küstensieber scheuen.

Vergnügungen wie Konzerte, Theater und was sonst die öffentlichen Orte in Europa bieten, sehlen vollständig in Sansibar; dafür ist die Geselligkeit eine sehr angenehme: man schließt sich eng aneinander an und übt gegen Fremde eine nicht genug zu rühmende Gastsreundschaft. Fast regelmäßig sind zu Frühstück, Mittagsbrod und Abendunterhaltung einige Gäste zugegen, am häusigisten Offiziere der abs und zu kommenden Kriegsschiffe, oder Kapitäne von Handelsschiffen, seltener ein für fürzere Zeit anwesender Neisender. Auch die Gegenwart einiger Damen, der Frauen des englischen Konsuls, des Arztes und Anderer, bringt Leben und Annunt in die hiesigen Kreise. Von seiner glänzendsten Seite zeigt sich das Sansibarleben bei den auch dort üblichen Festessen. Zedes Hans — mit Ausnahme der Amerikaner, welche nur selten an "Dinnerparties" theilnehmen — sieht einige Male des Jahres größere Gesellschaft bei sich. Die Geladenen kleiden sich dann mit besonderer Sorgsfalt und bringen die beste Laune mit, sodaß die Unterhaltung, bei gutem Mahle und tresssalt und bringen die beste Laune mit, sodaß die Unterhaltung, bei gutem Mahle und tressschus Gesinen bezonnen, dis zum späten Abende in angenehmster Weise dahin stießt. Den Schluß derselben bildet gewöhnlich ein allgemeines Sinundzwanzigspiel, weil an diesem auch Damen und des Spielens Unsendige Theil nehmen können.

Das größte Festessen, welches alle Mitglieder der seinen Gesellschaft vereinigt, gibt der französische Konsul alljährlich am Napoleonstage. Hierzu werden die Köche und Auswärter aller Häuser dem Gastgeber zur Verfügung gestellt, auch wird ihm wol mit Geschirr und dergleichen ausgeholsen, damit er bei der großen Anzahl der Gäste nicht in Verlegenheit gerathe. Die mit seltsamen Früchten und Blumen besetzte Tasel, umgeben von einer stattslichen Neihe weither gekommener Menschen, deren jedem ein afrikanischer, indischer oder portugiesischer Diener Luft zufächelt, bietet ein lebendiges, buntes Bild. Ebenso bunt ist auch die Unterhaltung; denn neben Deutsch, Französisch und Englisch erkönt auch aller Orten das Suaheli, nicht nur als Vermittler zwischen Herren und Dienern, sondern auch zwischen

den wenigsprachigen Engländern und Franzosen, deren Gesprächen sich dann der Deutsche in gleicher Zunge anschließt. —

Die Wasungu ersreuen sich einer sehr angesehenen Stellung. Obgleich bei den Indiern und Arabern noch viele Vorurtheile gegen die weißen Fremdlinge herrschen, hervorgerusen durch Sifersucht auf deren Handel und sortschreitenden Sinsusse der durch die Furcht, daß ihnen nach und nach auch der so einträgliche Zwischenhandel entrissen werde, können doch gerade diese es nicht auf lange vergessen, daß ihr Dasein und ihr Auskommen hauptsächlich von eben diesen Fremden abhängt. Erst durch die Thätigkeit der Wasungu entwickelte sich der Handel Sansibars zu so bedeutender Blüte, und diesem Handel verdankt der Sultahn den größten Theil seiner Sinkünste; wie begreislich hält erdassür die Wasungu lieb und werth — wenigstens äußerlich — und ist ihnen gefällig, wo er irgend kann.

Jeder gebistdete Europäer ist hier zu Lande eine vornehme Person: in Folge dessen erfordert es auch die Schicklichkeit, daß ein Neuankommender sich in Begleitung seines Konfuls bem Sultahn vorstelle. Zu solchem Besuche werden Frad ober Uniform, hober hut und Handschuhe hervorgesucht, um dann wieder lange Zeit im Roffer zu ruhen, da die hiesige Gesellschaft zu vernünftig dentt, als daß sie sich europäischen Zwang auferlegen sollte, wenn fie unter fich ift. Geleitet von eingeborenen Dienern, welche durch Bortragen von Säbeln (fasces ante consulem) den Weg frei machen, und von mächtigen, weiß übergogenen Regenschirmen zum Schutze gegen die Sonne überdacht, wandeln die Herren in seierlichem Zuge durch die engen Gassen, dem Palaste des Herrschers zu. hier sind die Zags zuvor Gemeldeten bereits bemerkt worden; mit feltener Söflichkeit fommt ihnen der Sultahn bis an ben Jug ber Freitreppe entgegen, bietet jedem Ginzelnen bie Sand und läßt sie vor fich in sein Haus eintreten. In dem einfachen Audienzimmer, in welchem die Einförmigkeit der fahlen, weiß getünchten Wände nur durch einige fleine, mit arabischen Spitzbogen gefronte Nijchen unterbrochen wird, nehmen Alle auf einer langen Reibe geschnitzter Stühle Plat, oben an Seid Madjid, bann bie Besucher, barauf bie an einer spiten Ede vorn am Turban fenntlichen Prinzen bes Hauses und die ersten Diener bes Staates. Der Frembe wird vorgestellt und erhält nach einigen höflichen Fragen über Landesvater und Baterland und über die Zwecke seines Aufenthaltes die gnädigsten Zusicherungen, daß der Sultahn ihn nach Kräften unterstützen werde. Ein Dolmetscher vermittelt die in arabischer Sprache geführte Unterhaltung; denn man versteht wol Suabeli am Hofe, spricht es aber nic. Während bessen reichen einzelne Diener Nosensorbet in Gläsern und starten Raffee in außerordentlich fleinen, an Gestalt unseren Gierbechern ähnlichen Tassen umber, welch letztere in zierlich gearbeiteten, silbernen Untersetzen stehen. Nur die Besuchenden werden bewirthet, und macht man ihren heimischen Sitten noch das Zugeständniß, daß man ihnen zum Kaffee einige Zuckerfriftalle und Löffel zum Umrühren verabreicht — der Araber bedarf deffen befanntermaßen nicht. Nach zwanzig bis dreißig Minuten, wann die Herren sich verabschieden, begleitet der Sultahn sie mit benjelben Böflichkeiten wieder bis auf Die Straße, über das glückliche Ende der Körmlichkeit gewiß nicht minder erfreut als die Wasungu, welche mit schnelleren Schritten und weniger feierlich als vorher nach Hause eilen, um sich bes lästigen Besuchskleides zu entledigen. Einige Tage darauf stattet Seid Madjid dem Konful seinen Gegenbesuch ab.

Die geachtete Stellung der Europäer erklärt Freundschaftsverhältnisse und Gunstbezeigungen, wie sie sonst in mahammedanischen Staaten unmöglich erscheinen. Nicht nur der Sultahn und die Würdenträger des Neiches verkehren und verkehrten mit den Wasungu, sondern auch die Damen des Hoses, namentlich die beiden Schwestern des Herrschers, Prinzessin Holli und Prinzessin Salima. In früheren Zeiten war es Bibi Holli, die ältere der beiden Stiessichwestern, welche die Fremden augenscheinlich begünstigte und in unbefangenster Weise mit ihnen verkehrte. Eine stattliche Skavin, Simakasi benamset, war die Vermittlerin aller Votschaften der Prinzessin, die Ueberbringerin ihrer Geschenke an die Wasungu. Kaum ein Tag verging, ohne daß ein Veschl an diese Vertraute erging. Irgend eine Kleinigkeit, eine Stickerei, etwas Vackwert, auserlesene Früchte u. dergl. wurden von dem Harehm aus in dieses oder jenes Haus gebracht und, wie sich von selbst versteht, andere Gegenstände zurückgetragen. Sehr gern nahm die Prinzessin ihrerseits ein Werthzeichen der Chrsurcht des einen oder anderen Miungu entgegen, und ohne Vedenken geruhete sie, die reichen Kausseute mit Vestellungen auf die allerverschiedenartigsten Erzeugnisse Europas zu betrauen — Bestellungen, welche von den Wasungu getreulich ausgessührt wurden, obgleich jeder der Vechrten wußte, daß die hohe Dame Vezahlung des von ihr Gesorderten und Empfangenen zu vergessen pflege. Sie, welche Tag für Tag gleichsam auf der Warte saß, um die

ehrerbietigen Grüße der vorübergehenden Spaziergänger entgegen zu nehmen, sie, welche diese Grüße so herablassend und huldvoll erwiederte, an jene Bestellung zu erinnern, der Vergeßlichseit zu bezüchtigen, wäre ebenso unhössich als untlug gewesen: man hätte ja die hohe Dame erzürnen, und sich in den Ruseiner unedlen Knauserei bringen können!

Bibi Holli erreichte die Jahre, von benen auch sie sagen mochte: sie gefallen mir nicht. Rein ihrem Range ebenbürtiger Brinz batte sich gefunden, sie zur Beberrscherin seines Harehms zu erheben, und die Gefühle der Freundschaft, welche einzelne Wasungn gegen sie gebegt haben mochten, verwandelten sich allgemach in solche der Ehrfurcht — mit einem Worte: Bibi Holli borte auf, Löwin des Tags zu sein, und kam um so schneller aus der Mode, als ein neuer Stern am Himmel Sansibars aufgegangen war. Ihre Stiefschwester, die jüngere Bibi Salima, war inzwischen erblüht und hatte der stief= schwesterlich gehaßten Nebenbuhlerin den Rang abgelaufen. Ihr neigten sich vorzugsweise die neugngefommenen Wasungu zu, und



sie ließ sich die Huldigungen derselben gern gefallen. An mondhellen Abenden saß des Tultahns Schwesterlein hinter dem eizernen Gitter ihres Fensters und hörte mit Theilsnahme den Wasungu auf dem Nachbardache zu, wenn diese erzählten von Uleia, dem fernen Europa, von den dortigen Sitten und Gebräuchen, von der Stellung der Frauen — welche nicht blos bildlich, sondern in That und Wahrheit die Herrinnen ihrer Männer — von der Größe und Schönheit der Städte, von der Lieblichseit des Lanses, von tausend Kleinigkeiten, welche ihr vorsommen mochten wie Märchensagen; sie lauschte mit unverhehltem Vergnügen den fremden Liedern, welche ihr zu Gefallen mehrstimmig vorgetragen wurden. Ihr klarer Verstand ließ sie das Schöne und Gute der europäischen Sitten bald erkennen; diese Erkenntniß aber rief in ihr eine Schnsucht nach der Ferne wach, welche nur noch eines Anschans bewohnte, ein durch Festigkeit und Vestimmtheit des

Charafters ausgezeichneter Mann, erwarb sich nicht blos die Freundschaft, sondern die volle Liebe der Prinzessin, und ein Verhältniß entspann sich, würdig des arabischen Märchens, ein Roman, in welchem die Wirklichkeit die Dichtung überbietet: Vibi Salima wandte dem Freuden ihr Herz zu, und der deutsche Kausmann freiete um die arabische Prinzessin.

Und wie es das Märchen uns schildert, so geschah es hier in Wahrheit. Das muntelnde Gerücht wurde lauter und vernehmlicher, bis es die Ohren des Sultahns erreichte. Unglaublich schien ihm solch frevelnder Angriff auf die Ehre seines Hauses, undegreislich die Kühnheit des Mannes, noch minder verständlich die Herablassung der hohen Dame. Und doch mußte Seid Madid von der Schuld seiner Schwester sich überzeugt haben; denn urplötzlich wurde die Prinzessin in ihrem Hause verhaftet und eingekerkert. Hier saß die Arme einsam und verlassen, den Richterspruch des von der unbeugsamen Sitte beeinflußten Bruders erwartend, ohne an die Möglichseit einer Hilfe zu denken, ohne Errettung, Wiedervereinigung mit dem Geliebten zu erhoffen. Und doch sollte ihr durch Diesen Alles werden, was sie ersehnte.

Im Hasen Sansibars lag ein englisches Kriegsschiff. Der Kapitän desselben muß wol großherziger gedacht haben, als seine Landsleute in Indien und daheim, welche den deutschen Kausmann und die Prinzessin später so schmachvoll verlästerten und verleumdeten; denn er hatte Verständniß für das Ansimmen des deutschen Kausmannes und den Mut, ihm zu helsen. In später Stunde eines Abends stieß ein start bemanntes Boot von jenem Kriegsschiffe ab, näherte sich lautlos dem Lande; bewaffnete Schiffer und Seesoldaten stiegen aus, wandten sich geraden Weges dem Kerfer der Prinzessin zu, verscheuchten die Wachen, erbrachen das Thor und entsührten die geängstigte Fran. Um anderen Morgen hatte das Kriegsschiff die Gewässer Sansibars verlassen. Wer durfte es wagen, ihm seine Beute streitig zu machen?

Ein Schrei der Entrüftung wurde laut in der Stadt Sanfibar. Die Araber fannen auf Rache, und die freinden Sandlungsbäuser saben fich in ihren Grundvesten erschüttert. Bas fonnte auch nicht geschehen, wenn der unberechenbare Zorn des Sultahns nicht allein den Schuldigen, sondern überhaupt alle Wasungu traf? Was sollte aus dem gewinnreichen Gintausche von Elsenbein, Gewürznäglein und Ochsenbäuten fernerhin werden? Der Berlust ließ sich faum nach Tausenden und Hunderttausenden berechnen! Mancher sah in der Liebe des Berufsgenoffen ein todeswürdiges Verbrechen und fürchtete mehr als der Miffethäter selbst die gürnende Gerechtigfeit. Schlimmer aber verfuhr die eigentlich unbetheiligte indische und später auch die englische Breise. In dem fernen Lande fühlte sich jeder Philister im Immersten getroffen; viele ber dortigen Biedermanner hatten lieber noch als der Sultahn ben beutschen "Dutenfrämer" (shop keeper), wie sie ihn verächtlich nannten, am Galgen hängen oder auf dem Pfahle steden sehen. Der beutsche Kaufmann aber wappnete sich auch dieser schnöden Denkweise gegenüber unt derselben unerschütterlichen Ruhe, welche er in der gangen Geschichte an den Tag gelegt hat. Er wickelte seine Geschäfte ab, reifte dann nach Aden, traf hier mit der inzwischen zum Christenthume übergetretenen Prinzessin zusammen, ehelichte sie und zog mit ihr nach der Heimat. Dier, in einer Handelsstadt Deutschlands, lebt gegenwärtig das glückliche Baar. Die Brinzessin hat sich rasch in die neuen Berhältnisse gefunden, und die Liebe, welche sie von allen ihr Rabestebenden genießt, läßt fie lächeln über andersdenfende Kaufmannsfrauen, welche ihr nicht vergeffen, daß fie - boch eine Pringeffin ift.

## Sechster Abschnitt.

## Staatliche Berhältniffe.

Die Imahme von Omahn und die Ostflisse von Afrika. — Die Jarebiten. — Bertreibung der Portugiesen. — Die Opnastie des Abu Saidi. — Unabhängigkeitskämpse von Mombas unter der Familie der Msara. — Seid Said. — Mombas unter englischem Schutze. — Ende der Herrschaft der Msara. — Uebersiedes lung Seid Saids nach Sansibar. — Theilung des Reichs. — Seid Madjid. — Grenzen der Herrschaft. — Art der Berwaltung. — Sinnahmen und Ausgaben. — Arabisches Beamtenthum. — Macht zu kand und See. — Rechtszustände. — Gottesverehrung und Unterricht. — Der Handel, ein Erzengsniß der letzten Jahrzehende. — Münzen, Maße und Gewichte. — Bertheilung von Sinsuhr und Ausssuhr. — Kriegsschisse im Hasen. — Postverbindung. — Sansibar in seiner Wichtigkeit für Entbeckungsereisende.

Ueber der frühesten Geschichte Ostafrikas (13) liegt ein sagenhaftes Dunkel, aus welchem nur die glänzenden Namen Thrus und Salomo hervorschimmern. In späteren Jahrhunderten tritt sie in Beziehung zu den Weltreichen von Griechenland und Rom; dann führt sie und die den Erdreis stürmenden Jünger Mahammeds vor, zeigt und darauf die in entgegengesetzer Richtung vordringenden Portugiesen in ihrer Größe wie in ihrem Bersfalle und bleibt endlich keinem der großen Bölker der Neuzeit fremd.

Die letztjährige Geschichte dieser Lüste ist mit der Geschichte von Dmahn, dem nach Nordsossen gerichteten südlichen Horne Arabiens, innig verknüpft, nicht nur durch friedliche Beziehungen zwischen den Bewohnern beider Länder, sondern anch durch thätige Eingriffe der Imahme von Omahn in die Geschicke Istafrikas und durch den gemeinsamen Ursprung beider Herrschershäuser. So unerquicklich diese Geschichte in ihren Einzelnheiten auch sein mag, im Ganzen genommen ist sie höchst anziehend und lehrreich. Sie führt uns ein tapferes Bolk vor, welches mit Zähigkeit und Heldenmut Jahrhunderte lang gegen übermächtige Unterdrücker, die Portugiesen, ankämpste, die errungene Unabhängigkeit durch Jahrzehende gegen die weit und breit gesürchteten Herrscher von Maskat vertheidigte, endlich aber doch durch Uneinigkeit und innere Streitigkeiten seinen Untergang fand.

Bald nach ihrer Befehrung zum Islahm schlugen die Bewohner von Omahn in Sachen des Glaubens ihren eigenen Weg ein, bildeten die Sefte der Chuaridsch (vom rechten Weg Abtretende). Ihre Herrscher waren zugleich religiöses Oberhaupt des Staates, in ähnlicher Weise, wie dies die Chalisen von Baghdad waren und es die Czaren von Rußland jetzt noch sind. Dieser oberste, religiöse Würdenträger führte den Titel Imahm (eigentlich Vorbeter): ein Name welcher uns in der Zusammenstellung Imahm von Maskat (nach der jetzigen Hauptstadt des Omahngebietes) gelänsig genug ist.

Als der größte unter den Imahmen von Omahn gilt Nasser ben Murdschid aus der Familie der Jarebiten, einem Zweige des großen Henaui-Stammes. Er machte zu Anfange des siedzehnten Jahrhunderts den fortwährenden Unruhen und Kämpfen, unter denen das Land seit Jahrzehenden und Jahrhunderten litt, ein Ende, schäffte Raub, Gewaltsthaten, Unglauben und Unterdrückung ab, oder, wie die Araber sagten, "befahl das Gute und verbot das Böse", und gewann durch sein entschiedenes, zugleich aber freundliches Wesen die Herzen aller Einwohner. Nachdem er bis zum Jahre 1624 ganz Omahn unter seinem Seepter vereint, beschäftigte er sich ernstlich mit dem Gedanken, auch die Portugiesen, deren Herrschaft sich bereits abwärts neigte, aus seiner Nachdarschaft zu vertreiben. Im Jahre 1633 erössnete er von seiner Hauptstadt Rasus den Kampf gegen die verhaßten Fremden. Ueberall vertrieb er sie aus den Seesstädten jener Küste; nur Sohar und Masstat vermochte er ihnen bis zu seinem Tode, im Jahre 1649, nicht zu entreißen.

Ihm folgte sein Better Sultahn ben Sef, ein nicht minder tapferer und gewandter Herrscher, welcher in Rassers Sinne weiter wirfte und nicht nur 1658 die Portugiesen aus Maskat vertrieb, sondern sie mit Hilfe seiner großen Flotte sogar in Indien und Afrika angriff. Auch Sultahns Arbeit blied Stückwerk. Wol eroberte er gar manchen Küstenplatz, doch fand er anderwärts auch hartnäckigen Widerstand: erst nach fünfjährigen Mühen gelang es ihm, der wichtigen Festung Mombas Herr zu werden, und schon nach furzer Zeit verlor er sie wieder an die Portugiesen.

Erst Sef, dem Sohn und zweiten Nachfolger Sultahus, war es vergönnt, die Unsgläubigen nachdrücklich auf das Haupt zu schlagen; die Bitten der Bewohner von Mombas boten ihm Gelegenheit dazu. Im Jahre 1698 sandte er eine Flotte nach Ostafrika, eroberte Mombas, gewann Sansibar und Kilva und drang vielleicht sogar dis Mosambik vor. Alles jauchzte dem Sieger zu; des langen Druckes müde erhoben sich die Eingeborenen und tödteten und vertrieben ihre weißen Peiniger allerwärts, so daß vom Kap Gardafui an, dem nordöstlichen Horne des Somatilandes, bis nach dem Lap Delgado herab bald Keiner der Eindringlinge mehr zu blicken war.

Selbstverständlich stand die Küste von nun an unter dem Schutze der Fürsten von Omahn; doch war dieses Abhängigteitsverhältniß ein nur wenig drückendes, weil der arabische Oberherr in seinem Lande genug zu schaffen hatte, als daß er sich viel mit den Ansgelegenheiten seiner fernsten Besitzungen hätte besassen können. Dantbarkeit und eigener Bortheil hätten die befreiten Städte veranlassen müssen, sich eng an ihren Netter anzuschtleßen; statt dessen aber suchten sie die Bezichungen zu diesem mehr und mehr zu lockern und machten sich endlich, mit Ausnahme von Mombas, wo der arabische Statthalter sich behauptete, gänzlich unabhängig. Ihre zunehmende Schwäche, noch vermehrt durch innere Zwistigkeiten, lockte in Kurzem die Portugiesen wieder herbei: diese bemächtigten sich im Jahre 1728 der ganzen Küste von Kiloa dis Patta, vor Allem auch der Stadt und Festung Mombas (zum letzten Male) und führten hier die Herrschaft in derselben rücksichen Weise wie vormals.

Aufs Nene wandten sich jetzt die hartbedrückten Sinwohner nach Maskat, um Hilfe gegen ihre Feinde zu finden — diesmal jedoch vergebens, sei es nun, daß der damalige Imahm nicht helfen wollte, oder nicht helfen konnte. So sahen sie sich also allein auf ihre schwachen Kräfte angewiesen; aber sie verzweiselten darum nicht, sondern griffen ihr Werk mutig an. Es gelang ihnen auch in der That, sich der Fremden auf listige Weise zu entledigen; doch sühlten sie sich nicht stark genug, diese für immer sern zu halten, und trugen deshalb dem Imahm von Maskat die Oberherrschaft an. Ihre Bitte wurde erfüllt; es erschienen drei Schisse mit Soldaten, nahmen Besitz von Mombas und gewannen gegen 1740 von Neuem auch die übrigen Städte der Küste.

So hatten die Jarebiten über ein Jahrhundert lang ruhmvoll gewaltet und nach Ost und Süd die Grenzen des Reichs erweitert, als ihr Stern zu erbleichen begann. Die letzen von ihnen zeigten sich als schwache Fürsten und unfähig, das Land gegen seine Feinde zu schützen. Da erstand ein neuer Herrscherstamm aus der Familie des Abu Saidi und bemächtigte sich der obersten Gewalt — dem letzten der Jarebiten, Sultahn ben Murdsschid sollte zu Ende des Jahres 1744 nach mannigfachen Unruhen Uchmed ben Said ben Uchmed ben Abdallah ben Mahammed ben Mbarek el Abu Saidi, bisher Statthalter von Sohar. Wit ihm beginnt ein neuer Abschnitt in der Geschichte Ostafrikas: die Mombasianer, welche man ihrer hervorragenden Tugenden wegen als Vertreter jener Küstenwölker betrachten darf, haben sich von nun an nicht mehr gegen die Portugiesen, sondern gegen ihre Befreier in Maskat zu wehren gehabt.

Seit dem Jahre 1739 ruhte die Statthalterschaft von Mombas in den Händen von Mahammed den Dsmahn aus der nachmals so mächtigen Kamilie der Mjara (Einzahl Mjurni). Als Dieser von der Erhebung seines früheren Standesgenossen vernahm, erklärte er sich unabhängig, um wie Iener eine eigene Herrschaft zu begründen. Achmed ben Said ergrimmte und sandte Meuchelmörder nach Mombas mit dem Beschle, den Aufsrührer und dessen ganze Familie umzubringen. Mahammed siel unter ihren Dolchen; sein Bruder Ali ben Osmahn aber entrann und machte des Imahms Plan zu Nichte, wußte sich der Festung zu bemächtigen, ergriff die Mörder, enthauptete sie und erklärte sich im Jahre 1745 zum Sultahn von Mombas.

Sbenso weigerten sich die übrigen Küstenstädte, mit Ausnahme von Merka, Sansibar und Kilva, die neue Herrscherfamilie anzuerkennen; sie erlangten auch ohne Mühe ihre Freiheit, jedoch auf Kosten des Friedens: durch endlose, innere Kriege wurden sortan ihre besten Kräfte verzehrt. Am meisten litt Mombas unter solchen Zwistigkeiten. Hier war bereits 1753 Ali ben Osmahn auf Anstisten seines Betters Massaut ben Kasser ermordet worden. Als 1782 sein Nachfolger Abdallah ven Mahammed gestorben war, entstand zum zweiten Male unter den Misara Streit darüber, welcher von den drei Hamptsweigen der Familie nun die Herrschaft sühren sollte. Endlich wurde Achmed ben Mashammed erwählt, der Resse von Ali ben Osmahn. Die beiden übrigen Bewerber, welche in anderer Beise abgesunden wurden, zeigten sich damit wenig zufrieden, suchten ihren glücklichen Nebenbuhler zu stürzen, wurden jedoch bei einem Sturme auf die Festung, den sie versuchten, zurückzeschlagen und später von den benachbarten Banisa, zu welchen sies sich flüchteten, getödtet.

Achmed ben Said von Omahn hatte nothgedrungen all' Diesem ruhig zugesehen. Erst sein ältester Sohn Said ben Achmed, welcher ihm im Jahre 1784 nachfolgte, sand Gelegenheit, sich neuerdings um Afrika zu bekümmern. Er sandte seinen tapferen und gewandten Sohn, wiederum einen Achmed, mit einer Flotte aus, um die abgefallenen Küstenplätze wieder zu gewinnen. Achmed wandte sich zuerst nach Sansibar, wo sein Onkel Sef mit seinelicher Macht gelandet war, vertrieb diesen und stellte die Ordnung wieder her. Dann ging er mit einem einzigen Schiffe nach Mombas, keef die Unterwerfung von Insel und Stadt verlangend: durch sein Ausstreten verblüsst willsahrete man ihm, zumal seine Ansorderungen nicht erhebssich waren. Darauf unterwarf sich auch die Insel Patta dem Imahm, sodaß dieser im Jahre 1785 nördlich vom Kap Delgado keinen gefährlichen Feind weiter besaß und, wenigstens nach Ausen hin, mehr als alle seine Vorgänger vom Glücke begünstigt erschien. Dasür erwuchs ihm in seiner eigenen Familie ein Widersacher: sein ungestümer Bruder Sultahn ben Achmed entris ihm im Jahre 1791 die Herrschaft über den größten Theil des Reichs.

Nur furze Zeit blieb Sultahn im Genusse der Macht; schon zwei Jahre nach dem Tode seines Bruders, im Jahre 1804, wurde er bei Bassidu in einem Gesechte gegen die See-

räuber getöbtet. Ihm folgte an Stelle seiner jugendlichen Söhne, Salem und Said, Beder ben Sef ben el Imahm Achmed, sein Reffe und Saids mütterlicher Oheim; die anderen Bewerber wurden mit Statthalterstellen abgefunden.

Dem jungen Said, welcher die unternehmende Sinnesart seines Baters geerbt hatte, genügte sein Antheil an der Herrschaft nicht; er fühlte die Kraft in sich, den Staat allein zu lenken. Unausgesetzt brütete er über ehrgeizigen Planen. Seine früh entwickelte Schlausheit und die ungewöhnliche Fügung der Dinge verhalfen ihm zeitiger zur Erreichung seines Zieles, als Dies möglich schien. Beder ben Sef, mit welchem das Bolf schon längere Zeit unzufrieden war, weil er das Land in schimpsliche Abhängigkeit von den Wachabiten gerathen ließ, wurde am 31. Juli 1806 ermordet — ob mit oder ohne seines Ressen Schuld, wir wissen es nicht — und Said am 14. September desselben Jahres mit Einswilligung seines älteren Bruders Salem zum Sultahn erwählt.

Der faum sechzehnjährige Jüngling hatte einen schweren Stand. Das Land befand sich in zerrüttetem Zustande, und vor den Mauern der Stadt standen die gefürchteten Wachabiten unter einem sieggewohnten Feldherrn. Der junge Mann wußte jedoch alle Schwierigseiten zu überwinden, besiegte nicht nur die Wachabiten, sondern auch späterhin die von Jahr zu Jahr fürchterlicher werdenden Seeräuber des rothen Meeres — nicht allein zwar, sondern mit Hilfe der Engländer, welche er aber doch in geschiefter Weise zu gewinnen gewußt hatte — und schwang sich zu einer so angesehenen Stellung empor, daß die Schwachen ihn fürchteten, die Mächtigen sich um seine Freundschaft bewarben und ihm die glänzendsten Huldigungen darbrachten.

Seid Said war ein höchst merkwürdiger Mensch; seine Größe bestand jedoch weniger in Ersolgen, welche er durch siegreiche Schlachten errang (er war fast seig zu nennen und scheute die blutige Entscheidung), als in seiner Zähigkeit im Unglück, in dem beständigen Festhalten an dem vorgesteckten Ziele und in der Geschicklichkeit, mit welcher er alle Verhältnisse zu seinem Bortheile auszubeuten wußte. Von Zeitgenossen und Späteren vielsach verleumdet und geschmäht, des Verrathes und der Hinterlist beschuldigt, bleibt er dennoch einer der Bedeutendsten unter den Fürsten Omahns — gelten ja doch die Mittel, welche er zur Erweiterung und Besestigung seiner Herrschaft gebrauchte, nach den Anschaumgen des Morgenlandes durchaus nicht als unwürdig und unerlaubt. Viele schreiben ihm den Titel Imahm zu: diesen aber besaß er ebenso wenig wie sein Vater, da er keiner der drei hierzu ersorderlichen Bedingungen zu genügen vermochte, nämlich: Besitz gewisser religiöser Kenntnisse, das Gelübte, lebenstang gegen die Ungläubigen zu kämpsen und niemals zur See zu gehen. —

Die Wirren in Maskat hatten auf bessen afrikanische Basallenstaaten Mombas und Patta keinen anderen Einfluß gehabt, als daß diese sich einer um so größeren Unabhängigsteit erfreuten, je mehr ihre Oberherren in Arabien beschäftigt waren: sie erfüllten ihre geringen Berbindlichkeiten, erkannten die neugewählten Herrscher an und ordneten im Uedrigen ihre inneren Angelegenheiten nach eigenem Belieben. Said verspürte keine Neigung, sich in so serne Händel einzumischen, dis ihn die vielsachen Uedergriffe der Statthalter von Mombas hierzu nöthigten. Zuerst wurde er im Jahre 1811 von Lamu zu Hilfe gerusen gegen Achmed ben Mahammed von Mombas, welcher in die mehrjährigen Erbsolgestreitigkeiten auf Patta thätig eingegriffen, die Oberherrschaft dort erlangt und die Nebensbuhler seines Schützlings Buisir dis nach jener Stadt versolgt hatte. Said schickte einen Statthalter nach Lamu, ließ dort eine Festung bauen und verhinderte so eine Erneuerung der Angriffe Achmeds. Hiermit begnügte er sich vor der Hand.

Eine zweite Gelegenheit zum Einschreiten bot sich im Jahre 1814. Achmed ben Mahammed war gestorben und Abdallah, sein bejahrter aber fräftiger Sohn in die

Statthalterschaft eingetreten. Nach dortiger Sitte hätte dieser bei Antritt seines Amtes ein Geschenk nach Maskat schicken müssen; statt dessen sandte er, als man ihn daran mahnte, nur ein wenig Pulver und Blei, ein kleines Getreidemaß und ein Panzerhemd, welches er im Nachlasse seines Baters vorgefunden — ein nicht mißzuverstehendes Zeichen, daß er, selbst auf die Gesahr eines Kampses hin, sich von Maskat unabhängig zu machen gedenke.

Noch erwiederte Said Nichts; er wartete, wie das seine Art war, auf günstigere Gestegenheit. Abdallah aber wußte genau, wessen er sich von dem mächtigen Sultahn zu verssehen hatte und bereitete sich im Stillen auf die Ereignisse vor. Seine Bemühungen um die Freundschaft der englisch-indischen Regierung in Vombah scheinen nicht, wenigstens nicht in dem Maße, wie er es wünschen mochte, erfolgreich gewesen In sein; dafür aber gewann er wachsenden Einfluß an der Küste, breitete seine Herrschaft über die Städte Merka und Brawa aus und gewann sich das inzwischen abtrünnig gewordene Patta wieder — letzteres zu seinem Berderben; denn ein Mitbewerber des von ihm begünstigten Sultahn Banastombo rief den Herrscher von Maskat herbei.

Said, welcher schon längst mit steigendem Unmute die Zunahme von Abdallahs Macht beobachtet, befahl ihm, seine Soldaten aus Patta zurückzuziehen, und dem Anderen, abzusdanfen, und sandte, da Beide nicht gehorchten, im Jahre 1822 eine Flotte unter dem Befehle von Emir Hammed ben Achmed el Abu Saidi aus. Dieser unterwarf zuerst Brawa, vertrieb dann Mbaruk, Abdallahs Bruder, aus Patta und setzte dort im Namen Seid Saids einen Statthalter ein.

Immer drohender riickte das Ungewitter gegen Mombas heran. Durch die Nachricht von des Emirs Siege ermutigt, kam von Süden her Seid Mahammed ben Naffer, der Statthalter von Sansibar, und eroberte für seinen Herrn in Omahn die Insel Pemba, die werthvollste Besitzung von Mombas. Zweimal eilte Mbaruk herbei, um das gesegnete Eiland wiederzugewinnen, doch beide Male ohne Erfolg, trotz all' seiner Tapkerkeit.

Aus Gram hierüber starb Abdallah im folgenden Jahre. Da brach unter den Mjara wiederum der unselige Streit um die Herrschaft aus, gerade als Saids Flotte sich anschickte, auch Mombas anzugreisen: dem nächstberechtigten Salem, einem anderen Bruder Abdallahs, widersetzte sich Mbarut. Um Bürgerkrieg zu verhüten, wählte man endlich einen Dritten, Soliman ben Ali, einen alten und schwachen Mann, welcher vorher Statthalter von Bemba gewesen, vorläusig zum Sultahn von Mombas.

In dem Gefühle der Unmöglichkeit, allein gegen die drohende Macht Saids Stand zu halten, rief Soliman den Schutz der Engländer an, welche mit einem kleinen Geschwader unter Kapitän Owen eben beschäftigt waren, die Ostfüste von Afrika zu vermessen. Kapitän Bidal von der Brigg Baracouta, welche Ende 1823 im Hasen erschien, fühlte sich nicht befugt, ohne Dazuthun seines Oberen eine Entscheidung zu fällen, wennschon er versprach, die Angelegenheit weiter zu berichten. Als Owen selbst im Februar 1824 mit seiner Fresgatte Leven anlangte, fand er Mombas von der Flotte Seid Saids blokirt und sah zu seinem nicht geringen Erstaunen Englands Flagge auf der Festung wehen. Soliman hatte sie aufgehist, um seine Angreiser dadurch zu schrecken.

Owen hatte auf seinen Fahrten die große Wichtigkeit der Oftküste Ufrikas begriffen und den Hafen von Mombas als einen der besten in der Welt erkannt; das Anerdieten der Mombassente, sich unter englischen Schutz zu begeben, schien ihm also ein höchst dankensswerthes zu sein. Ungeachtet der seindlichen Einschließung setzte er sich ohne Weiteres mit den Häuptern der Stadt in Verbindung und schloß mit ihnen einen Vertrag ab:

"daß Mombas und sein Gebiet, nämlich Pemba und die ganze Küste zwischen Malindi und dem Flusse Pangani, in den Händen der Msara verbleiben, aber fortan unter englischem Schutz stehen", "daß die Einfünfte zu gleichen Theilen zwischen diesen und der englischen Regierung getheilt werden".

"daß der Handel mit dem Inneren den Engländern erlaubt sein, der Stlavenhandel aber aufhören folle",

"daß endlich ein in Mombas anfässiger Vertreter Englands über die Ausführung der einzelnen Punkte zu wachen habe".

Abdallah ben Salem, der Beschläshaber der arabischen Flotte, versprach, dieses Abstommen zu achten, bis die Antwort seines Gebieters aus Maskat eingetroffen sein würde. Sofort entspann sich ein friedlicher Berkehr zwischen Belagerern und Belagerten.

Owen traf noch die sur Anfrechterhaltung des Vertrags nöthigen Anordnungen, setzte einen Lieutenant, Namens Reitz, und einen Midssippman als Vertreter Englands ein, gab diesen einen Korporal und drei Matrosen bei, um Eingeborene zu geschulten Solvaten außbilden zu lassen, und verließ sodann den Hafen in dem Bewustsein, sich um sein Vaterland und um die Küste verdient gemacht zu haben. Er zweiselte gewiß nicht im Mindesten, daß seine Regierung ihre Zustimmung zu dem Geschehenen geben werde; denn er nahm sortan den thätigsten Antheil an dem Schicksale des neuen Staates. Um dem Punkte des ersten Paragraphen, "daß Mombas sein ganzes früheres Küstengebiet nebst der Insel Pemba behalten solle", Geltung zu verschaffen, begab er sich von hier aus nach Sansibar und erzuchte den dortigen Statthalter zur gütlichen Abtretung von Pemba an die Misara; dieser sehnte jedoch anf das Bestimmteste ab, da nur sein Oberherr Seid Said hierzu berechtigt sei.

Dann wandte sich Owen nach Mauritius, um Mabruk, den rechtmäßigen Thronserben von Mombas, welcher sich nebst einem zahlreichen Gefolge auf dem Leven eingeschifft hatte, dem englischen Statthalter vorzustellen und so die begonnene Sache möglichst kräftig vor dem obersten Vertreter Englands in diesen Gewässern zu befürworten.

Mabruf wurde mit allen Ehren empfangen, ihm auch nach eingehenden Berathungen die Zusicherung gegeben, daß seine Sache an die höchsten Behörden Englands berichtet und ihnen bestens empfohlen werden solle. Wiederum nach Ostafrika zurückgekehrt, bemühte sich Owen noch weiter für seinen Schutzbesohlenen, sorgte für Ordnung in der inneren Berwaltung, setzte an Stelle des bei einer Erforschung des Panganislusses verstorbenen Lieutenant Reitz den Lieutenant Emery ein und veranlaßte im Jahre 1825 auch die Stadt Brawa, sich mit ihrem Gebiete an die Msara anzuschließen.

Mombas sah der schönsten Zukunft entgegen. Der Handel, welcher unter den sortwährenden Kriegen so sehr gelitten, belebte sich wieder und wurde bedeutender denn zuvor Doch nur furze Zeit währte das junge Glück; die Antwort der englischen Regierung, welche im Jahre 1826 eintraf, knickte die Blüte, welche das entschlossene und umsichtige Auftreten Owens gezeitigt hatte. In offenbarer Verkennung der Verhältnisse, wahrscheinlich durch falschen Nath und die Vorstellungen Seid Saids verleitet, hatte man die Abmachung Owens verworfen und das junge Neich den Arabern Preis gegeben — ein verantwortungssichwerer und verhängnisvoller Schritt, welcher dem Sklavenhandel wieder Thür und Thor öffnete, das reiche Küstengebiet und das Vinnenland, welchen unter europäischer Herrschaft eine segensreiche Entwickelung bevorstand, dem Verfall und Rückschritte wieder anheim gab — ein Fehler, den wieder gut zu machen es vielleicht bereits zu spät ist.

Seid Said konnte sich in Ostafrika nicht sicher fühlen, so lange das widerspenstige Mombas nicht gänzlich untersocht war. Er schrieb daher sogleich nach dem Abzuge der Engländer einen Brief an den neuen Statthalter Salem und forderte ihn zur Unterwerfung auf. Als dieser sich nicht fügte, vielmehr durch Gesandte in Maskat. 1827 mit ihm zu vershandeln suchte, ging er im Jahre 1828 mit seiner Flotte selbst nach Mombas. Seine Kriegs

macht war furchterweckend: sie bestand aus zwei gedeckten Schiffen mit 74 und 64 Kanonen, zwei Korvetten und sieben kleineren Kriegsschiffen mit einer Bemannung von 2000 Solsdaten. Doch Salem ließ sich nicht einschüchtern und wollte jetzt weder von Unterhandslungen noch von Frieden mehr wissen. Nach drei Tagen eröffnete Said die Feindseligkeiten durch Beschießung der Stadt, suhr darauf in den inneren Hafen und versuchte wiederum, diesmal mit mehr Glück, Berhandlungen anzususipfen. Die beiden Msara, Salem und Mbaruk, durch die Beschießung etwas eingeschüchtert, durch Stellung von Geiseln aus Saids Familie sicher gemacht, ließen sich bewegen, zu einer geheimen Unterredung an Bord zu kommen, sich sogar durch ein geringes Maß von Forderungen ködern, folgenden Vertrag zu beschwören:

"daß die Festung dem Sultahn übergeben und von diesem mit fünfzig Henauis Soldaten besetzt werden",

"daß Salem und seine Nachsommen im Namen Saids über Mombas regieren und die Staatseinnahme durch einen Beamten des Sultahns beaufsichtigt und zur Hälfte nach Maskat befördert werden solle".

Schon nach wenigen Tagen brach Said sein Wort, indem er erst 200, dann 300 Soldaten in die Festung legte: ein Unrecht, gegen welches die nun ganz in seine Hände gegebenen Msara sich nicht mehr wehren konnten. So war es, wie auch bei früheren Gelegenheiten, wiederum die List und nicht die Tapferkeit, welche dem Sultahn zu seinem Ersolge verhalf. In hohem Grade besriedigt suhr Said nunmehr nach Sansibar und gab den Besehl, einen Palast zu bauen, da er sich entschlossen hatte, künstig seinen Sitz in Afrika zu nehmen; hierauf wandte er sich wieder nach Maskat zurück, wo eine Empörung gegen ihn ausgebrochen war.

Kurze Zeit danach gerieth das kaum erst beruhigte Mombas wieder in neue Bedrängnisse und zwar durch Nasser ben Soliman, den Statthalter von Pemba, welcher schon längst gestrebt hatte, sich in jener Stadt festzusezen. Nachdem er die Msara bei Said wegen aufrührerischer Absichten zu verdächtigen versucht, ging er eigenmächtig nach Mombas und verlangte, daß man ihm die Regierung der Insel abtrete. Auf die Weigerung der Msara, Dies ohne schriftlichen Besehl des Sultahns zu thun, zog er sich in die Festung, deren Besehlshaber ihm ergeben war, und beschoß die Stadt. Die Sinwohner schützten sich jedoch durch schnell aufgeworsene Wälte, zwangen ihn durch Hunger zur Ergebung, schiesten so dann die fremde Besatzung nach Arabien zurück und warfen Nasser selbst in das Gefängniß, in welchem er später erdrosselt wurde.

Herüber aufs Aeußerste aufgebracht, sandte Said sofort eine neue Truppenabtheilung auß. Es war zu spät, da Mombas sich bereits gänzlich von ihm losgesagt hatte. Durch Unruhen am persischen Meerbusen zurückgehalten, konnte er erst gegen Ende 1829 wieder vor der abtrünnigen Stadt erscheinen. Er griff sie von drei Seiten an, vermochte jedoch bei der tapferen und geschickten Gegenwehr der Mombasianer Nichts auszurichten und nahm daher seine Zuslucht zu Unterhandlungen. Ungeachtet der Geringfügigkeit der von ihm gestellten Forderungen weigerte man sich entschieden, wieder arabische Truppen in die Festung einzusnehmen. Missmutig zog er ab. Nach drei Jahren erschien er nochmals mit Heeresmacht vor Mombas, um die alte Schmach zu tilgen, aber wiederum vergebens.

Was Said mit all' seiner Macht nicht hatte erlangen können, sollte ihm mühelos durch die Uneinigkeit der Mombasleute zu Theil werden. Salem war im Jahre 1835 gestorben, und bereits war ein Jahr nach seinem Tode vergangen, ehe man sich über die Wahl seines Nachsolgers, Raschid ben Salem ben Achmed, geeinigt hatte. Aber auch jetzt noch gab es Chrzeizige und Misvergnügte in der Stadt, welche unter dem Vorwande, daß die Familie der Msara durch sortwährende Kriege das Land zu Grunde richte, überhaupt

Nichts mehr von ihr wissen wollten. Da sie allein zu schwach waren, baten sie Seib Said, welcher sich eben für eine neue Unternehmung gegen Mombas rüstete, sie von der verhaßten Herrschaft zu befreien. Said erschien Anfang 1837 wieder mit bewaffneter Macht vor Mombas, sandete bei Kilindini im Süden der Insel und fand bei den Verräthern, welche ihn gerusen, und bei den durch Geschenke gewonnenen Wanikastämmen gute Aufnahme. Als die Mjara sich von ihren eigenen Leuten verlassen sahen, traten sie in Verhandlungen mit Said und willigten in die von diesem gestellten Forderungen, nämlich "die Festung zu räumen, sich in der Stadt niederzulassen und die Abmachungen des vorigen Vertrags zu halten". Said legte 500 Soldaten in die Festung und verließ Mombas, getragen von dem stolzen Bewustsein, die widerspenstige Stadt endlich doch gebändigt zu haben.

In Folge von Erklärungen einiger Angesehenen von Mombas, welche sich durch die Msara beengt fühlten, war Said schließlich zu der Neberzeugung gekommen, daß die Insel nicht eher ruhig werden würde, als dis diese Familie gänzlich von der Herrschaft ausgeschlossen wäre. Er sandte daher, weil Raschid weder durch Zusage einer beträchtlichen Abstindungssumme, noch auch durch Anbietung der Statthalterstelle von Pemba oder Massaur völligen Abdantung zu bewegen war, seinen Sohn Seid Chalid nach Mombas, ließ fünfundzwanzig der vornehmsten Mitzlieder der Herrschersamilie heimlich gefangen nehmen und sie über Sansibar nach Arabien bringen. Her starben die Meisten in harter Gefangenschaft; die Anderen, welche über Nacht mit Rücklassung aller ihrer Habe entslohen waren, ließen sich später mit Weibern, Kindern und Stlaven in Takaungu südlich von Malindi und in Gasi zwischen Mombas und Banga nieder, wo sie zwar allmählich wieder etwas Kraft gewannen, nicht aber völlig sich erholten.

So war also die Herrscherfamilie des Achmed ben Mahammed ben Osman vernichtet und der letzte Aft des Dramas ausgespielt, zu welchem die englische Regierung durch Zurückweisung der angetragenen Oberherrschaft über Mombas Beranlassung gegeben.

Jetzt, nachdem er in dem ganzen Küstengebiete zwischen Kap Delgado und der Stadt Mustdischa keinen mächtigen Feind mehr zu bekämpsen hatte, beschäftigte sich Sultahn Said wieder ernstlich mit dem längst gehegten Plane, sich in Sansibar zur Ruhe zu setzen, theils um in der Nähe des immer wichtiger werdenden Küstenstriches zu sein, theils um den Betteleien und Plackereien der arabischen Großen in Maskat zu entgehen. Im Jahre 1840 bezog er sein neues Haus; später baute er sich auch auf dem Lande mehrere Paläste und gab sich nach seinem an Thaten und Anstrengungen reichen Leben den Werken des Friedens hin. Mitten in dieser Thätigkeit, in dem Genusse seiner Errungenschaften ereilte ihn der Tod im Jahre 1856 auf der Rücksehr von einer Besuchsreise nach Maskat. Er hinterließ elf, mit nicht rechtmäßigen Frauen gezeugte Söhne, von denen die bekanntesten Seid Suöni, Seid Turki, Seid Madjid und Seid Bargasch sind.

Das Reich zerfiel, nicht ohne Unruhen, in eine arabische Hälfte unter Seid Suöni und in eine afrikanische unter Seid Madjid. Bis zu Suönis Tode im Jahre 1866 blieb Sansibar noch in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnisse zu Maskat, da es jährlich eine Summe von vierzigtausend Thalern dorthin zu entrichten hatte; jetzt bestehen solche Berbindlichkeiten nicht mehr.

Seid Madjid ist ein Mann in den dreißiger Jahren, von angenehmen Gesichtszügen und einnehmendem Gebahren. Gleich seinem Bater hegt er, wie bereits erwähnt, freundliche Gesinnungen gegen die Europäer im Allgemeinen und unter ihnen namentlich gegen die Engländer (welche des benachbarten Indiens halber überwiegenden Einfluß besitzen), nicht nur,

weil deren Gegenwart ihm Vortheil bringt, sondern auch, weil er ihnen vielfach zu Danke verpflichtet ist. Ohne englischen Beistand hätte er weder seine Herrschaft gegen innere und äußere Feinde zu behaupten vermocht, noch würde heute seine Stellung den Nachbarstaaten gegenüber eine so geachtete sein. In den ersten Jahren seiner Regierung droheten ihm mancherlei Feinde; er besiegte sie: nicht durch Tapferkeit, sondern — abgesehen von der Hilfe seiner Freunde — durch die Wassen des Schwachen, durch Nachgeben, durch Geldzahlungen, und wo dieses nicht half, durch Hinterlist.



Im Anfange des Jahres 1859 drohete sein älterer Bruder Seid Suöni, der seinem Bater in Maskat in der Regierung gesolgt war, seine vermeintlichen Rechte auf Sansibar durch bewassnete Macht geltend zu machen. Seid Madjid blieb nach Empfang dieser Nachricht nicht unthätig. Sämmtliche Kriegsschiffe wurden mit größter Schnelligkeit in Bertheidigungszustand gesetzt, und die Hänptlinge der Küstenstämme durch gleichzeitige Schreiben zur Hilfeleistung aufgesordert. Diese Würdenträger trasen denn auch bald in zahlreicher Gesellschaft auf der Insel ein. Ebenso hatte man von den Pflanzungen alle nur irgend verwendbaren Stlaven herbeigerusen, sodaß die Stadt mit Bewassneten überfüllt war. Diese friegerischen Maßregeln trugen wesentlich dazu bei, die Aufregung der Gemüter

zu erböben, umsomehr, als man wenig Glauben in die Treue dieser Scharen setzte und es selbst nicht für unwahrscheinlich hielt, daß sie beim ersten Erscheinen des Feindes zu beffen Fahne übergehen würden. Anstatt der nun täglich erwarteten Flotte fam aber die Nachricht, daß das indische Kriegsschiff Bundjab, auf die erste Nachricht von dem bevorstehenden Zwiste von Bomban abgesandt, Seid Sueni freilich schon auf der Reise nach Sanfibar, aber noch in der Nähe von Maskat getroffen und ihn unter Auficberung ber englijchen Bermittelung zur Rückfehr bewogen habe; somit war für den Angenblick die so verderblich aussehende Angelegenheit beigelegt. Da nun Seid Madjid späterbin seine Bereitwilligkeit erklärt, fich der Entscheidung des damaligen General Statthalters Lord Canning zu unterwerfen, fam auf beffen Befehl im nächften Jahre ber Bolitical Refibent von Aben, Brigadier Coghlan nach Sansibar, um die streitigen Fragen zwischen den Brüdern zu untersuchen. Rach Empfang des Berichtes gewann Lord Canning die Ansicht, bağ eine jährliche "Subsidie" von 40,000 Dollars, welche ber jüngere und im Besitze bes befferen Theiles der Erbichaft befindliche Bruder dem älteren zu gablen habe, eine entsprechende Entschädigung für den letsteren sei, und wurde diese Summe bis gu Seid Suënis Tode im Jahre 1866 regelmäßig entrichtet. Seitdem schweben die Unterhandlungen mit dem Thronfolger, welcher die Fortdauer dieser Zahlungen beausprucht, haben aber wenig Aussicht, den Wünschen Maskats gemäß geordnet zu werden.

Einmal soll auch ein Anschlag auf Seid Madzids Leben gemacht worden sein. Es hieß, ein Armenier sei für einige tausend Dollars gedungen, den Sultahn zu ermorden. Der Mann, dieses meuchlerischen Vorhabens beschuldigt, wurde ins Fort gesetzt. Durch einen fühnen Sprung von der Mauer desselben hösste er die Freiheit wieder zu gewinnen, und suchte, nachdem ihm derselbe mit Ausnahme einer Beinverrenfung gelungen, Schutz im Hause des englischen Consuls, welcher ihm denselben aber selbstverständlich nicht gewähren sonnte. Später muß es dem Angeschuldigten gelungen sein, seine Unschuld zu beweisen; denn nach kurzem Zwischenraume wurde er wieder bei seiner ursprünglichen Beschäftigung angestellt.

Gegen Ende eben dieses für Sansibar so exeignisreichen Jahres erhob sich Seid Bargasch, welcher sich durch fortwährende Bühlereien dem Sultahn, seinem Bruder, lästig gemacht und von diesem Befehl erhalten hatte, das Land zu verlassen. Anstatt aber an Bord des zur Abreise fertigen Fahrzeuges zu gehen, begab er sich Nachts, von einer zahlreichen Partei unterstützt, heimlich auf eine im Inneren ber Insel gelegene Schamba, deren steinerne Gebäude, welche überdies noch von einer starken, mit vielen Schießscharten verschenen Mauer umgeben waren, den Platz zu einem Biderstande gegen gewöhnliche Feuerwaffen besonders geeignet machten. Wiederum zeigte sich Seid Madjid machtlos, und wiederum waren es Engländer, welche ihm, diesmal aus eigenem Antriche, in der Gefahr beistanden. Einige Officiere des gerade im Hafen liegenden Kanonenbootes Lynx zogen mit des Sultahns Leuten vor das von Seid Bargasch besetzte Haus und eröffneten mit einer kleinen Kanone aus kurzer Entfernung ein so wirksames Feuer, daß es ein Leichtes gewesen ware, ben Gingang zu erzwingen, wenn nicht jebe Truppe sich allzu bereitwillig gezeigt hätte, die Chre des Sturmes den Kameraden zu überlassen. Der Angriff sollte am zweitfolgenden Tage erneuert werden, diesmal aber, zur schnellen Erledigung der Sache, mit ungefähr 150 Mann Marinesolvaten und Matrosen von obigem Schiffe und von der Fregatte Uffane. Es stellte sich jedoch beraus, daß Seid Bargasch einen zweiten Angriff nicht hatte abwarten wollen und bereits nach seinem Hause in ber Stadt entwichen war. Man ließ daffelbe während der Nacht scharf bewachen; am nächsten Morgen ergab Bargasch fich ohne weiteren Widerstand. Hiermit war der Aufftand, welcher dem Gultahn leicht hatte gefährlich werden können, gedämpft, doch nicht, ohne daß er einigen hundert Menschen

das Leben gefostet hatte. Wie nach Beilegung der vorigen Wirren herrschte auch jetzt großer Inbel unter der friedliebenden Bevölkerung der Stadt, und Seid Madjid erfreute sich wieder für einige Zeit der Ruhe und des Friedens. Das Ansehen der Wasungu aber, deren Beistand allein den günstigen Umschlag bewirkt hatte, stieg in womöglich noch höherem Grade.

Zwei Jahre später entstanden neue Drangsale, hervorgerusen durch das Verhalten einiger der englischen Kanonenböte welche zur Unterdrückung des Stlavenhandels an der Dittüfte Ufrifas freuzen. Durch boben Fanglobn angejpornt, erlanbten fie fich lleberariffe mancherlei Art, nahmen und verbrannten friedliche Kauffahrer unter dem Borgeben, daß diese sich mit Stavenhandel beschäftigt hätten, setzten sich widerrechtlich in Besit der habseligfeiten von Schiffer und Schiffsgenossen und störten so in unverantwortlicher Weise ben gesammten handel der Küste. Dieses Treiben, welches mehr den erlaubten handel als den berbotenen schädigte, rief unter den Europäern, in noch höherem Grade aber unter den zunächst betheiligten Eingeborenen allgemeine Misbilligung hervor. Die während des Nordostmonsuns in großer Anzahl anwesenden Araber aus dem Norden, die unruhigen und händelsüchtigen Suri, sprachen sogar gang offen feindsetige Absichten aus und bachten endlich allen Ernstes daran, das englische Kriegsschiff Lyra, dessen Befehlsbaber und Mannichaft sich bei viesem Unsuge besonders hervorgethan, in ihre Gewalt zu bringen und es nach ihrer Gewohnheit zu strafen. Da aber bei den Arabern in der Regel zwischen Wollen und Ihm ein weiter Unterschied liegt, unterblieb auch diesmal die Ausführung Des Planes. Es mag diefer Borfall immerhin, mindestens zum Theile, mit dazu beigetragen haben, daß bald nachber mildere Instruftionen für die Befehlshaber der Kreuger erlaffen wurden, und mag bier noch zur Rechtfertigung der englischen Regierung eingeschaltet werden, daß dem obenerwähnten Officiere, nachdem die Dienstzeit seines Schiffes abgefaufen, tein zweites Kommando auf derselben Station übertragen wurde, obgleich er allen ihm zu Gebote stehenden Einfluß zu diesem Zweck aufbot.

Der trotsige Charafter jener Suri zeigte sich später noch bei einer anderen Beranlaffung. Es berricht, wie befannt, bei ben Mahammedanern die Sitte, sich häufig zu waschen, nicht allein bor jedem Gebete, sondern auch bei Mahlzeiten, nach der Berrichtung von Bebürfnissen 2c. In Orten nun, welche wie Sausibar an der See gelegen find, wird der Strand vorzugsweise zu solchen Weichäften gewählt, was aber wiederum für die in unmittelbarer Nachbarschaft wohnenden Europäer ein unerquicklicher Unblick ist, namentlich des Morgens, wenn fich lange Reihen von Eingeborenen zu ihrem unfauberen Borhaben einzufinden pflegen. Beder Mfungu suchte daher, durch Aufstellung einiger Leute diese Besucher von seinem Baufe fern zu halten, und die Sanfibarianer wußten fich auch mit der Zeit darein zu finden. Kam ein mit dieser Einrichtung nicht vertrauter Fremder und fonnte nicht zeitig genug an seiner Absicht verhindert werden, so war es eine gebräuchliche Strafe, ihm zu besehlen und nöthigenfalls auch ihn durch Gewalt zu zwingen, das Anftößige mit den Händen ins Baffer zu tragen. Die Ubneigung der Unglänbigen gegen üble Gerüche mag vielen Strenggläubigen eigenthümlich und willfürlich vorgefommen seint; genug, als eines Morgens ein Suri unter den Tenstern des amerikanischen Konsuls sich dem Wasser näherte, wurde er von einem Diener desselben aufgefordert, seine Schritte nach einer mehr abgelegenen Stelle zu richten. Bon einer Beigerung und der Berufung auf das gute Recht von Seiten des Suri fam es bald zu heftigen Worten und, nachdem beide Theile sich verstärft hatten, zu Schlägen, wobei der zuerst erwähnte Suri durch einen starken Hieb über den Kopf ziemlich erheblich beschädigt wurde. Seine Landsleute droheten mit blutiger Rache, falls ber Berwundete erliegen sollte, und brachten badurch Seid Madjid, bessen Macht nicht ausreichte, die Barbaren zu bändigen, in höchste Verlegenheit. Da griff er zu einem

glücklich gewählten Mittel: er zahlte dem Hauptanführer dreis bis fünftausend Thaler und erkaufte sich dadurch den Frieden mit der ganzen Bande.

Seit dieser Zeit blieb dem Lande die Ruhe erhalten; Seid Madjids Herrschaft festigte sich mehr und mehr, und seine Vermögensumstände besserten sich in vortheilhaftester Weise, besonders seit nach Seid Suönis Tode die drückende Abgabe in Wegsall kam.

Wie sich die Berbältnisse in Zufunft, nach Seid Madjids Tode, gestalten werden, läßt sich noch nicht absehen, ba der Harehm des Herrschers bis jetzt noch keinen Sohn bervorgebracht, wahrscheinlich auch feinen hervorbringen wird. Möglicher Weise wird dann der bereits erwähnte Seid Bargasch oder der zu Bomban in der Verbannung lebende Seid Turki die Regierung übernehmen, wenn nicht einer der jüngeren Brüder Madjids vorher dazu bestimmt werden follte; möglicher Beise aber gibt Seid Madjids Ableben Beranlaffung zu Unruben oder gar zur Auflöfung des jungen afrikanischen Staates: benn an unzufriedenen Elementen fehlt es weder auf Sanfibar noch an der Rufte. Wenn europäische Mächte dann nicht eingreifen, um die Ordnung zu erhalten, welche ihnen schon um des lieben Handels willen von größter Wichtigkeit sein muß, ist letzterer Fall sogar der wahrscheinlichere. Eine dritte Möglichkeit, daß ein europäischer Staat sich des Sansibargebietes bemächtigen fönne, übergehen wir, weil die Eisersucht der Mächte vermutlich nicht dulden wird, daß Einer das durch natürliche Hilfsmittel und durch vortheilhafte Lage so ausgezeichnete Land Indessen haben die Politiker schon in schwierigeren für sich allein in Anspruch nehme. Källen Rath gewußt, und ist es daber immerhin nicht undentbar, daß die kommenden Jahrzehende auf den festen Buntten des Gebietes eine der europäischen Flaggen austatt der blutrothen des Sultahns weben schen. Db Dies jum Segen oder zum Unbeile des Landes ausschlagen würde, vermag sich Jeder nach dem oben bei der Weschichte von Mombas Mitgetheilten selbst zu sagen. -

Seid Madjids Macht reicht dem Namen nach vom Kap Delgado bis Mufdischa, also über ein Gebiet von etwa dreizehn Breitengraden, beschränkt sich aber an der Küste in der That auf einige seste Plätze und Zollstätten. Das offene Land, selbst schon in geringer Entsernung von diesen, ist gänzlich unabhängig: die Bewohner desselben werden dem Suletahn nur dann zinsbar, wenn sie dem Zolle Unterliegendes nach Sansibar bringen. Borzüglich in den jenseits der Linie gesegenen Küstenstädten sind die Beziehungen zur arabischen Macht von schwächlicher Art. So erkennen Brawa und Mustdischa Seid Madjid zwar als Schutzherrn an, weil sie als Küstenplätze noch im Bereiche der Geschütze seiner Flotte sind, halten sich aber nicht zu irgend welchen Leistungen an ihn verpstichtet. Nur Mustdischa gestattet ihm, einen Zoll von den hier versehrenden Schiffen zu erheben; doch muß dieser noch mit den Häuptern der Stadt getheilt werden. Außerdem sind zene Plätze zugleich von den Sultahnen von Geledi oder von Barderah abhängig, weil ihnen durch diese ihr Lebensssaden, der Handel mit dem Inneren, nach Belieben abgeschnitten werden kann; die eigentsliche Herren haben.

Nicht einmal über seine Insel Sansibar herrscht Seid Madzid unbedingt: hier theilt er die Gewalt mit Muniemfu, dem Haupte der Mukadim (oder mit dessen Nachsolger, da dieser selbst am 25. Juni 1865 starb). Dieser hat zwar eine von den Mukadim zu erhebende Kopfsteuer von jährlich 10,000 Dollars zu entrichten und in Kriegsgefahr Heeressfolge zu leisten, sein Sinfluß in dem Inneren der Insel ist aber weit bedeutender als dersjenige Seid Madzids.

Von den Wasungu wird Seid Madzid Hoheit betitelt und Sultahn genannt, obwol er als "Seid" (ursprünglich: "Herr") nur den Rang eines hohen Herrn beauspruchen fann. In Folge dessen auch die Araber, wenn das Gespräch hierauf kommt: "er ist unser Herr, aber nicht unser Sultahn; ein Sultahn ist ein großer Herrscher wie der von Rüm, b. i. die Türkei". —

Nach den Angaben, welche wir dem ehemaligen hanseatischen Konsul in Sansibar, Herrn Th. Schulz, verdanken, bestehen die Staatseinnahmen von Sansibar aus folgenden Bosten (# = Mariatheresienthaler oder Dollar)

300,000 # 3ollpacht,

6,000 # Ertrag der Insel Pemba (von der Ausgiebigkeit der Relkenernte abhängig),

15,000 # Ertrag der Krongüter (Schambas),

10,000 # Ropfsteuer der Mukadim,

betragen also in Summa 331,000 # oder eine halbe Million preußischer Thaler. Vor dem Jahre 1866 stellten sie sich um 150,000 # niedriger, weil damals der Zollpacht 110,000 # geringer war und die Abgabe nach Maskat noch bestand.

Eigentliche Steuern gibt es somit nicht. Vor einigen Jahren machte man auf Anrathen des englischen Konsuls den Bersuch, eine Abgabe von Kokosnüssen und Gewürznelken zu erheben, sah sich jedoch bald genöthigt, sie wieder fallen zu lassen, weil die Steuer auf erstere bei den Schambabesitzern auf große Abneigung stieß, und es überdem an einem Talente sehlte, welches die Erhebung hätte einrichten können. Die Steuer auf Nelken besteht indeß noch unter der Form eines Anssuhrzolles, welcher von Berschiffungen nach Indien erhoben wird und zu einem Vierteldollar per Gonje (14) sestgesetzt ist. Auch die täglich auf den Markt gebrachten, für den unmittelbaren Berbrauch bestimmten Lebensmittel sollten mit einer Abgabe belegt werden; da diese jedoch vor Allem die kleinen Leute belastete, und die Erhebungskosten unverhältnißmäßig hoch waren, wurde schon nach wenigen Tagen wieder davon Abstand genommen. Die einzige Pflicht, welche auf dem Boden haftet, ist die der Heeressfolge.

Wie es sich von selbst versteht in einem arabischen Lande, wo Alles in der Person des Herrschers gipfelt, sind die Staatseinnahmen zugleich die Einnahmen des Sultahns, und braucht dieser mithin über deren Berwendung keinerlei Rechenschaft abzulegen. Er bestreitet von ihnen die Unkosten der Hospkaltung, bezahlt Beamte und Soldaten und unterhält seine Schiffe, d. h. thut für dieselben nur wenig von Dem, was ein europäischer Staat hierzu für nöthig erachtet. Alle diese Ausgaben sind aber verhältnismäßig sehr gering; es bleibt dem Herrscher also, obgleich er seine Mittel in mancher Hinsicht durchaus nicht ängstlich zusammenhält, z. B. den Bertretern auswärtiger Mächte bisweilen ansehnliche Geschenke zusammen läßt, allsährlich eine beträchtliche Summe übrig. Diese verwendet er jedoch nicht zur Berbesserung der Zustände des Landes, sondern legt sie einsach in seinen Schatz. Er verlangt nicht Biel von seinen Unterthanen, gewährt ihnen aber auch nur Benig.

Das zur Landesvertheidigung bestimmte "stehende Heer" besteht aus etwa 1400 Söldnern, den schon erwähnten Beludschen. Im Falle eines Krieges würde diese, in den kleinen Festungen auf Küste und Insel vertheilte, schwache Schar allerdings nicht genügen; in solchem Falle sind jedoch die arabischen Grundbesitzer verpstichtet, nach Maß der Größe ihrer Besitzungen eine Anzahl Stlaven zu stellen, und soll so in kurzer Zeit die für hiesige Vershältnisse außerordentlich bedeutende Macht von 20s dis 30,000 Mann zusammengebracht werden können. Es läßt sich erwarten, daß es bei einer auf solche Weise außgehobenen Schar oft an Wassen sehlt, und daß Gehorsam und Kriegstüchtigkeit sehr mangelhaft sein müssen; gleichwol ist diese Kriegsmacht nicht zu verachten, so lange sich ihr kein mächtigerer und besser außgerüsteter Angreiser entgegen stellt. Neiterei besitzt das kleine Her nicht, wol aber etwas schlechte Artillerie, welche von persischen und türksischen Kanonieren bedient wird.

Ebenso kann die Seemacht Sansibars nicht beträchtlich genannt werden, wenigstens nicht im Vergleich zu der schönen und zahlreichen Flotte, welche Seid Said unterhielt. Sie besteht aus zwei Fregatten zu 52 und 32 Kanonen — Schah Allem und Biktoria — einer Korvette zu 22 Kanonen — Iskander Schah — einem kleinen Schooner zu vier Kanonen — Afrika — und zwei Handelsschiffen — Nadir Schah und Gazelle — welche im Falle eines Krieges ebenfalls bewassnet werden. Nur einige dieser Schiffe sind segelsertig; die anderen, alte, durch jahrelange Vernachlässigung untüchtig gewordene Gebände, liegen abgetakelt im Hasen; allen aber sehlt es an wohlgeschulter Mannschaft und zuten Kanonen. Neuerdings, als sich seine Einnahmen so bedeutend vermehrten, hat Seid Madzid wieder etwas für die Flotte gethan und den während des amerikanischen Krieges oft genannten Kaper Shenandoah angekanst, welcher setzt seinen ursprünglichen Namen Seaking wieder erhalten. Dieser bildet mit der Dampspacht Thule, ein Geschenk der indischen Regierung, und dem in Hamburg erbaueten, kleinen Bugsirboote Star den Ansang zu einer Dampsslotille.

Außerdem hält sich der Sultahn zu seinem Vergnügen eine Leibgarde von etwa einem Dutend brauner, barfüßiger, nicht übermäßig reinlich ausschender Burschen (zumeist portusiessissischen Verfunft), welche in alte, englische Unisormstücke, rothe Röcke, türkischen Fes u. s. w. nach Art der indischen Sipons gesteidet sind. Ihr Hauptmann, ein alter Araber, kommandirt sie auf englisch und läßt sie auf dem Platze vor dem Hause des Sultahns in höchst lächerticher Weise über Stock und Stein hinweg exerciren. Seid Madjid scheint großes Wohlgefallen an dieser Garde zu haben, insbesondere auch an ihren kleinen Musikaufführungen mit Trommel und Pfeise, da er diese secht sis achtmal täglich wiederholen läßt. Als er neusich in Vombay war, hat er neue Unisormen mitgebracht; denn die alten waren im Lause der Zeit wirklich allzuschlecht geworden und auch durchaus nicht mehr "unisorm". Seit dieser Zeit ist die Garde auch auf fünfzig Mann verstärkt worden.

Die Beamten und Offiziere Des Sultabus beziehen, wenn fie überhaupt auf feste Einnahmen angewiesen sind, sehr färgliche Gehalte, selten mehr als 25 bis 50 Thaler monattich. Dennoch erübrigen fie fich in furzer Zeit gang anftändige Summen und hinterlaffen bei ihrem Tode gewöhnlich ein schönes Bermögen. Die, leider auf abendländische Berhältniffe nicht anwendbare Runft, von 25 Thalern Gehalt 50 zu sparen, möchte Manchem unwerständlich erscheinen; ein Beispiel wird ihre Unwendung erläutern. Gin Besehlshaber hat den Auftrag, eine bestimmte Angahl von Soldaten zu unterhalten, und bekommt das bierfür und für den Schießbedarf nöthigo Geld zu gewissen Zeiten ausgezahlt. Er begnügt sich aber mit einer weit geringeren Anzahl von Leuten, läßt auch nicht alles bewilligte Bulver verfnallen, spart vielmehr von jedem einzelnen Posten soviel als möglich. Nach Dieser Anschauung ist er also vollkommen in seinem Rechte und braucht, selbst wenn Der Sultahn den Fall von einem anderen Wesichtspunfte aus betrachten sollte, keine Furcht zu hegen, weit es in Sansibar weder eine "Oberrechnungskammer" noch "Revisoren" und "Inspektoren" gibt. Sollte es aber ber Zufall fügen, baß ein Vorgesetzter sich einmal in zudringlicher Weise erfundigte, so fann ja die geringe Anzahl der Leute leicht durch irgend einen Borwand erflärt oder, wenn Dies nicht gelänge, durch eine Ungahl schnell aufgegriffener Landstreicher ergänzt werden. In ähnlicher Weise helfen sich die Befehlshaber der im hafen von Sanfibar liegenden Kriegsschiffe, welche häufig der Gefahr eines "hohen Besuches" ausgesett find. Da leiht fich 3. B. der Emir hammis, deffen Fregatte heimgesucht wird, die fehlenden Mannichaften geschwind vom Nahoja (Kapitain) Mabrut, so daß der Gultahn Alles in Ordnung vorfindet. Selbst wenn dieser ein Schiff nach dem anderen besuchen sollte, befäme er nichts Auffälliges zu sehen: die wandernde Mannschaft würde hinter seinem Rücken noch schneller dort ankommen.

Uebrigens weiß der gutmütige Herrscher recht wohl, daß er, wie wir sagen würden, bestohlen wird, halt dies aber für gar nicht anders möglich und fügt sich mit anständigster Rube darein; vielleicht erscheinen ihm diese Betrügereien sogar vortheilhaft, weil dadurch Dasieniae, was außerbem verloren gegangen ober ausgegeben sein würde, gesammelt wird und ibm fpater, fraft eines ausgleichenden Erbrechtes wieder zufommt. Stirbt nämlich ein solcher Beamter, welcher sich, wie es häufig geschieht, von einem hungerigen Lumpen ju einem Saupte ber Stadt und bes Staates emporgeschwungen, jo findet ber Berricher fein Eigenthum wohlerhalten und vermehrt in Geftalt von Schambas, Schiffen, Frauen, Sklaven und Rüben vor und ergreift davon einfach wieder Besitz. Daß er dem treuen Haushalter, welcher bas Kapital so nugbringend angelegt, die lebenslängliche Neutnießung überließ, erscheint nicht mehr als billig; daß er es nach römischen Rechtsgrundsätzen auch auf die Kinder desselben vererben lassen solle, kann Riemand verlangen. Diese bedürfen auch des väterlichen Erbes nicht; denn sie treten in die Tuftapfen ihrer Borfahren, verfolgen Dieselbe Laufbahn und erreichen in furzer Zeit eine gleiche Bohlhabenheit. Bei solchen erze väterlichen Berhältnissen, welche Land und Leute gewissermaßen nur als Krongut des Sultahns und seiner Familie erscheinen lassen und den Berricher berechtigen, wegzunehmen was ihm beliebt, darf man unferen Magftab von Chrlichfeit und Treue nicht anlegen — er würde einfach lächerlich sein.

Seid Madjid ist der oberste Richter des Landes. Er entscheidet alle bedeutenden Fälle persönlich und unverzüglich, läßt auch seinem Spruche, gegen welchen es seine Berufung gibt, unmittelbar die Ausführung folgen. Unbedeutende Sachen werden von dem Kadi entschieden, und kann dessen Urtheil noch durch den Sultahn abgeändert werden. Das Gerichtsverfahren ist mündlich: auch in den wichtigsten Fällen wird Nichts schriftlich aufgezeichnet.

Als Strafen sind Stockschläge oder Haft im Gefängnisse am gebräuchlichsten. Der zu Prügelnde wird an den Händen aufgehangen und an den Füßen mit Gewichten beschwert, damit er sich der Strafe nicht widersetzen könne.

Gefängnißstrase wird in dem Fort abgebüßt, ist sie eine strengere, in Eisen. Für gewöhnlich haben es die Gesangenen, abgesehen von anderen Unannehmlichseiten, welche ihr Ausenahmlich bietet, nicht allzu schlecht: sie dürsen mit ihren Freunden versehren, sich von diesen Speise und Trank bringen lassen, dürsen Tambu kauen, spielen, und brauchen nicht zu arbeiten. Um Zemand einkerkern zu lassen, bedarf es, wenigstens bei Hausdienern und Stlaven, seines besonderen Urtheitsspruches; es genügt, daß man den zu Bestrasenden in das Fort bringen läßt, dem Schließer eine Summe Geldes als Trinkzeld und für den Unterhalt des Gesangenen übergibt und bestimmt, auf wieviel Tage man letzteren untergebracht zu sehen wünscht, sowie, ob die Haft in Ketten abgebüßt werden soll oder nicht. Die einzige Aehnlichkeit mit europäischen Zuständen besteht darin, daß man bei sestlichen Gelegenheiten (alljährlich am Ed Kurban) die Gesangenen frei läßt, jedoch mit Ausnahme der Hochverräther.

Entlaufene Stlaven werden entweder auf dem freien Platze vor dem Hause des Sultahns in bekannter Weise ausgestellt oder im Wiederholungsfalle zum Kettengange verurtheilt. Man legt ihnen vermittelst eiserner Ringe eine zwölf dis fünfzehn Zoll lange, aus zwei Gliedern bestehende Eisenstange an die Fußgelenke, kuppelt soviele Strästinge, als gerade von den betreffenden Eigenthümern hierfür übergeben wurden, durch sieben dis acht Fuß lange Ketten zusammen und vermiethet die langsam mit gespreizten Beinen einherschreitende Schar für Tagelohn an Jedermann, welcher ihrer bedarf.

Auf Diebstahl stehen, vermutlich weil er selten entdeckt wird, die strengsten Strafen; Rückfälligen haut man die rechte Hand ab und taucht hernach, um die Blutung zu stillen, den Armstumpf in siedendes Del.

3m Bergleich hierzu kommen die Mörder und Todtschläger sehr glimpflich weg. Bon zufälliger Tödtung eines Stlaven wird nicht viel Aufbebens gemacht. Bebort er nicht dem Schuldigen selbst an, jo kann der Besitzer leicht durch eine Geldsumme, welche oft den Werth eines Ochsen nicht übersteigt, entschädigt werden. Sogar die Ermordung eines Freien fann in den meisten Fällen durch ein bis 800 Thaler betragendes Blutgeld gejühnt werden. Laffen fich aber die Berwandten Des Getödteten auf folden Bergleich nicht ein, dann steht es allerdings schlimm mit dem armen Sündern; die Gerechtigkeitspflege der Halbbarbaren zeigt sich dann in ihrer ganzen Strenge und Scheußlichkeit. Unmittelbar nach dem höchsten Urtheilsspruche wird der Mörder von seinem Henfer, einem Ungehörigen des Opfers, wie ein Stück Bieh geschlachtet: der Rächer packt ibn, wirft ibn zur Erde, "jäbelt" mit einem Messer den Hals durch und trennt, nachdem er eine Weile gewartet, das haupt vom Rumpfe. Das Urtheil über einen derartigen, alles Gefühl empörenden Branch wird vielleicht gemildert, wenn man bedenft, daß auch in unserer Gerechtigkeitspflege noch Spuren ähnlicher Barbarei sich finden. Der ist es etwa minder verabscheuungswerth, daß ein gesitteter Mensch, und sei er auch ein Richter, falten Blutes den Anderen himmorden laffen fann, zur "Sühne" des von diesem begangenen Berbrechens? - Um den grollenden Menschenfreund wieder völlig auszusöhnen mit jenem faum balbgesitteten Bolfe, nennen wir noch einen Sat des dortigen Geschbuches: "absichtliche Mighandlung eines Sflaven gibt diesem das Recht, sich einen anderen Herrn zu suchen".

Bestrafung des Chebruchs bleibt der Gerechtigkeitspflege des Geschädigten überlaffen.

Rur Araber und Suaheli sind den Landesgesetzen unterthan: die indischen Staatsangehörigen Englands gehorchen dem Spruch ihres Konsuls; die Europäer, welche überhaupt in ähnlichen Ländern einen Staat im Staate bilden, stehen außer aller Gerichtsbarkeit. Den niedriger gestellten Wasungu kann allerdings der Konsul eine Strafe zuerkennen; Kaufleute hingegen dürsten wol kaum zur Unterwerfung unter ein Urtheil gezwungen werden können, wenigstens nicht von einem Handelskonsul. Es bedarf übrigens auch nur selten eines Richters: die Wasungu Sansibars, nur wenige an Zahl, sind nicht dem europäischen Berbrechergesindel Charthums zu vergleichen. Sie halten den Eingeborenen gegenüber auf die Ehre ihrer Abstammung und sind bestrebt, auch unter sich in gutem Einvernehmen zu leben. Die tropdem vorkommenden Streitigkeiten werden gütlich beigelegt oder durch beiderseitig gewählte Schiedsrichter geschlichtet. Dhne solche Verträglichkeit würde der Ausenthalt an einem Orte, wo Einer dem Anderen nicht ausweichen kann und geradezu auf seine Gesellschaft angewiesen ist, ein unerträglicher sein.

Polize i fehlt gänztich auf Sansibar, falls man nicht die Nachts umherstreisenden, mehr Unsug verübenden als verhindernden Beludschen als Diener der Sicherheit ansehen will. In Folge dessen werden Diebstähle und andere Missethaten nur dann entdeckt, wenn der Geschädigte dem Verbrecher bereits auf der Spur ist. Durch die Ehrlichteit der indischen Kausseute kommt übrigens Manches zu Tage, was außerdem verdorgen bleiben würde. Bringt beispielsweise ein Neger irgend etwas Verdächtiges zu ihnen, um es zu verkausen, so machen sie, als englische Unterthanen, sofort ihrem Konsul die nöthige Anzeige. Dieser schieft den betrefsenden Gegenstand bei sämmtlichen Wasungu herum und gibt ihnen dadurch Gelegenheit, ihr Eigenthum, falls sie es als solches erkennen, wieder zu erlangen und den Dieb zur Verantwortung zu ziehen.

Auf Sansibar herrscht volle Glaubensfreiheit. Jeder darf seinen Gott in seiner Weise anbeten. Bei dem geringen Glaubenseifer der hiesigen Muslimin kann es nicht be-

fremden, daß die Moschen der Stadt weder zahlreich noch schön sind. Nur eines der 41 muslimitischen Bethäuser Sansibars, von denen 29 den Sunniten, drei den Schitten und neun den Abaditen angehören, das in Malindi gelegene, besitzt ein Minaret; die übrigen unterscheiden sich wenig von anderen Häusern und werden zumeist erst durch den davor bessindlichen Brunnen kenntlich, aus welchem die Gläubigen vor dem Gebete das zu ihren Waschungen nöthige Wasser schöpfen. Die Moschen der Dörfer, namentlich auf der Festslandsküste, sind noch ärmlicher: wir kennen elende Schuppen, beinahe ohne Wand und Dach, welche man dreift mit dem Namen Moskfiti beehrt.

Von Kirchen anderer Glaubensgenossen sind noch zwei bis drei ebenso unanssehnliche Betsäle der Banianen zu erwähnen, sowie der Hindutempel in der Rasimoja und die Kapellen der englischen und französischen Mission, in welchen sonntäglich eins oder zweimal unter Begleitung einer Physharmonika recht feierlicher Gottesdienst abgehalten wird. —

Für den öffentlichen Unterricht wird von Staatswegen Nichts gethan.

Die Seele des Landes, die Triebseder aller menschlichen Thätigkeit auf Sansibar, ist der Handel. Wie wäre dies auch anders möglich, da der Staat, d. i. der Sultahn, von dem Ertrage desselben lebt, da die Sinwohner, Sinheimische sowol wie Fremde, sämmtlich Bössern von dem ausgeprägtesten Handelsgeiste angehören? Europäer und Indier halten sich einzig zu dem Zwecke auf, hier Handel zu treiben; die Araber sind gleichfalls Geschäftsleute oder durch den Ertrag ihrer Grundstücke auf den Handel angewiesen, und selbst die Reger, sowiele deren nicht mit Handarbeit beschäftigt sind, suchen es den höherstehenden Rassen gleichzuthun.

Der Handel Sangibars, welcher zu Anfange ber breißiger Tahre biefes Jahrhunderts noch so unbedeutend war, daß ein Schiff nur mit Mübe eine Ladung zusammenbringen founte, hat jest einen noch jährlich wachsenden Werth von zehn Millionen Thalern, zu welchem die Ausfuhr weit beträchtlicheren Beitrag liefert als die Einfuhr. Seine Hauptgegenstände, für welche Sansibar zugleich den ergiebigsten Markt der Welt darstellt, sind Elfenbein, Gewürznelfen und Ropal. Um stärtsten dabei betheiligt sind, der Reihenfolge ihrer Bichtigkeit nach, die Oftfüste von Afrika, Nordamerika, Indien, Hamburg, Frankreich, Urabien und Madagastar, Dieselben Länder, welche auch die größte Menge der Ginfuhrartikel liefern. Aller Handel, mit Ausnahme des Stlavenhandels, ist vollständig frei, da Niemandem irgend ein Zweig desselben verboten ist und auch die einfachen Zollgesetse ihn nicht hemmen; es ift nämlich die Ausfuhr frei, die Einfuhr der Europäer mit fünf Procent belastet, die der Eingeborenen mit gehn, zwanzig bis dreißig vom Hundert, je nach den Waaren, welche gebracht werden, und nach den Plätzen, von denen sie kommen. Gine genaue Zollüberwachung findet übrigens, wenigstens was die Europäer betrifft, nicht statt; der Zollpächter verläßt sich bei Erhebung der ihm gebührenden Abgaben auf die Ehrlichfeit unserer Landsleute.

Je nach der Lebhaftigkeit und Richtung des Handels kann man das Jahr in zwei Hälften theilen, in die des Südwest und des Nordostmonsuns. Letztere stellt die eigentliche Geschäftszeit dar. Ansangs Dezember erscheinen die mit dem ersten Weben des neuen Windes in Indien und Arabien abgesegelten Küstensahrzeuge, ihre Ankunst kurch Schreien und Jauchzen der Mannschaft, durch Tamtamschlag und Gewehrzesnatter verfündend. In Kurzem füllt sich der Hafen mit zahllosen Daus, Mtepes, Bethens, Betelas, Bogalos und wie alle diese kleinen und großen Schisse heißen mögen. Fremdartige Gessichter zeigen sich in der Stadt. In Straßen und Läden sieht man Waaren ausliegen, welche vorher sehlten oder spärtich waren: es brachten die Suri und Somali für den Under

mittelten übelriechende, geräucherte Fische und röthliches Steinsalz, für den Wohlhabenden Kaffee, Datteln, Schafe, Ziegen, Kamele, Pferde, und für den Kaufmann Häute der in der Heimat geschlachteten Ochsen und einzelne Felle wilder Thiere; die Indier aber versahen den Markt mit Reis und ausgelassener Butter, mit bunten Baumwollen und Seidenstoffen, mit Hausgeräth und tausend anderen Gegenständen des täglichen Gebrauchs.

Biele der Schiffer gehen weiter südwärts, nachdem sie gelöscht, treiben auf den Komoren und in Madagaskar Zwischenhandel und kehren beim Beginne des Südwests in Begleitung dortiger Schiffe, mit reichen Ladungen an Reis, Ochsen, Ziegen, Kaurimuscheln, Kokosstricken, Häuten, Wachs und beiderlei Ebenholz, zurück.

Der Verkehr mit den nahe gelegenen Theilen der Suaheliküste blüht das ganze Jahr hindurch; sie empfangen europäische und indische Waaren zum Gebrauche der Küstenbewohner und für den Verkehr mit dem Inneren und geben dagegen das kostbare Elsenbein, Kopal, Simsimölfrucht, Mtama und Reis, Ochsen und deren Häute, Wachs, Matten, Holz und Anderes von der Fülle ihres Reichthums.

Ueber die Anzahl der fleinen und großen Fahrzeuge, welche Sansibars indischen und afrikanischen Handel vermitteln, läßt sich nichts Genaues feststellen, da diese abs und zugehen, oft, ohne sich im Zollhause zu melden, und jedenfalls, ohne daß dort eine Liste über sie geführt wird; doch übersteigt sie sicherlich die Zahl von Eintausend.

Genauer befannt ift der Berkehr von Schiffen europäischen Baues — Merkabu der Suaheli: er schwantt in den verschiedenen Jahren zwischen sechzig und hundert. Nur wenige, wie die amerikanischen Wallfischfahrer, besuchen den Safen nicht des Sandels wegen, sondern um sich mit frischem Fleisch und anderen Bedürfnissen zu versehen. Da ihr Erscheinen mit geringen Ausnahmen nicht von den Jahreszeiten abhängt, sieht man jederzeit einige von ihnen, oft acht bis zehn, mit göschen oder Laden beschäftigt. Ihre Arbeit besteht hauptsächlich in der Fortschaffung der Erzeugnisse der oftafrifanischen Rufte: was sie dafür zu bieten vermögen, ist im Allgemeinen sehr wenig; die meisten von ihnen kommen halb beladen oder sogar mit Ballast. Unter den von ihnen eingeführten Waaren sind Baumwollenzeuge, Glasperlen, Gifen und Meifingdraht, Waffen (abgesetzte Militärgewehre, besonders folde mit Steinschlöffern), Rurzwaaren, Porzellan und Steingut, Mehl, geistige Getränke, Bucker, Seife und Lichte die wichtigften. Um ftartsten betheiligen sich an diesem Berkehre die Amerifaner, deren Schiffe von bier aus oft noch Maskat und Indien besuchen; nur bei ihnen hält die Cinfuhr der Ausfuhr einigermaßen die Waage, da fie ihre weißen Baumwollenzeuge (sheeting, von den Snaheli Amerikano genannt) in Menge zu Markte bringen. Nächstem sind die Hamburger und französischen Fahrzeuge die zahlreichsten. Die Franzosen sind am meisten genöthigt, die gefauften Waaren baar zu bezahlen; sie haben in manchen Jahren nahezu für eine halbe Million Francs gemünztes Geld einführen muffen. Unfere Landsleute wurden neuerdings durch Uebernahme von Kohlenlieferungen für die englische Regierung in die Lage versett, gleichfalls theilweise volle Ladung zu haben. Mehrere ihrer Schiffe dienen dem Berkehre mit der Westküste Afrikas, mit Lagos in der Bai von Benin: sie bringen nach dort Ladungen von Kauris, um sie gegen Palmöl umzutauschen. -

Die Hauptmünze des Sansibarmarktes, früher die ausschließliche, ist der silberne Maria-Theresia-Thaler, welchem vor einigen Jahren der amerikanische Dollar an Werth gleichzestellt wurde. Er gilt von Egypten dis herab nach Madagaskar und wird noch jetzt in Wien für den afrikanischen Handel (mit der alten Jahreszahl 1784) geprägt. Sein Werth kommt einem Thaler dreizehn dis fünfzehn Groschen unseres Geldes gleich. Bei den Suaheli heißt er reali meosi, d. i. schwarzer Thaler, weil die längere Zeit umlausenden Stücke eine schwärzliche Farbe annehmen; diese gilt als Kennzeichen der Güte des Metalles und mußte früher, als die Leute noch nicht so aufgeklärt waren,

bei neugeprägten Thalern fünstlich hervorgebracht werden, um dieselben verkäuflich zu machen.

Nächstdem kommen die französischen Fünffrankenthaler am häusigsten vor, werden jedoch nur in Sansidar selbst und weiter südwärts auf den Komoren und in Madagaskar genommen. Sie gelten nach Zulegung von acht Pesa dem schwarzen Thaser gleich, d. h. sind etwa zwei und zweidrittel bis drei Groschen weniger werth als dieser; ebenso verhält es sich mit den Rupien, welche dem halben Fünffrankenthaler entsprechen. Auch französisches und nordamerikanisches Gold kommt häusig vor; desgleichen sindet man die Unzen der mittels und südamerikanischen Republiken und englische und australische Sovereigns hier vertreten, sieht auch dann und wann einen spanischen Säulenpiaster, reali msinga oder Kanonen thaler der Suaheli, welche die Säulen zu beiden Seiten des Gepräges für Kanonen ansehen. Als Seltenheit zeigen sich endlich preußische Thaler, halbe Dollar, Francs, englische Schillinge und dergleichen mehr.

Als alleinige Scheidemünze sind die oftindischen Pice oder Quarter Annas, hier gewöhnlich Pesa genannt, kleine Kupfermünzen, von denen drei einem Groschen unseres Geldes entsprechen, im Gebrauch. Ihr Werth im Verhältniß zum Silber schwankt, je nachsem sie häusig oder selten sind: bisweilen erhält man für einen Thaler 110, zu anderen Zeiten 132 Pesa. Durchschnittlich kann man annehmen, daß ein schwarzer Thaler 128, ein französischer Thaler oder zwei Rupies 120 Pesa gilt. Im Kleinverkehre rechnet man auch nach Robbo oder Viertelthalern und nach Sumni oder Achtelthalern. Kausseute bedienen sich bei ihren Rechnungen der Cents oder Hunderttheile des Maria-Theresia-Thalers.

Trotz der starken Metalleinsuhr von Europa und Amerika her ist keine Zunahme an Münzen zu bemerken, was sich einfach daraus erklärt, daß die Indier alle ihre Ersparsnisse in Metall und vorzugsweise in Silber anlegen, sie mit nach ihrer Heimat nehmen und so dem Umlause entziehen. Diese Liebhaberei, welche in ganz Süds und Ostasien zu Hause ist, verschlingt bekanntlich erstaunliche Massen Silbers; die gesammte Silbererzeugung der ganzen Welt vermag solchem Abssussie kaum die Baage zu halten.

Wegen der landesüblichen Maße und Gewichte verweisen wir auf den Anhang.

Ab und zu erscheinen in dem bunten Wewimmel der Handelsschiffe auch Kriegsschiffe. vorzugsweise englische; bisweisen liegen ihrer vier bis sechs im Hafen, zu anderen Zeiten fehlen sie auch gänzlich. Ihr Besuch hängt ebenfalls nicht von der Sahreszeit ab, ist jedoch im Allgemeinen zur Zeit des Nordostmonjunes am stärksten. Dann kommen auch einige Franzosen von Reunion, um ihre hasenlose Insel mahrend ber bortigen, schlechten Jahres zeit mit dem sicheren Sansibar zu vertauschen. Wann die Kriegsschiffe (von Fremden und Eingeborenen allgemein man-of-war genannt) zahlreich vertreten sind, herrscht ein reges Leben in der Stadt: die Verfäuser von Fleisch, Feldfrüchten, Hühnern, Giern und Milch haben gute Zeit, fordern und erhalten jest doppelte Breife für geringere Waare: Charles, der französische Gastwirth, Schlächter und Bäcker, ist ungemein beschäftigt, schlachtet seine besten Ochsen, welche er bis babin aufgespart, und sieht mit Schmunzeln seine Lagerräume für geiftige Getränke und Lebensbedürfniffe fich entleeren; auch die portugiefischen Butikeninhaber, die Berkäuser von lebendigen Thieren, von Muscheln und Seltenheiten und so manche andere leute machen vortreffliche Geschäfte; besonders aber freut sich der halbblütige Lootje — ein fleiner, dider, lebhafter, vielsprachiger Mann, dessen Gefälligfeit feine Grenzen fennt — und stolzirt im Bewustsein seiner Wichtigkeit in Staatsfleidung umher. Die Stadt füllt sich mit fremden Wesichtern und Trachten: ein Theil der Schiffsmannschaft, welchem die Gaftlichteit der europäischen Saushalte nicht zugänglich, erholt sich in Charles einfachen Gaftzimmern; junge Midschipmen nehmen ben Marftall bes Sultabus

zu Spazierritten in Anspruch; der größte Theil der Offiziere hält sich soviel als möglich in den Kaufmannshäusern oder Konsulaten auf und läßt sich, nach langweiliger Seefahrt, die Gastlichkeit und Geselligkeit Sansibars wohl behagen.

Auf die Länge der Zeit bringt der so sehr gesteigerte Verkehr außer den erhöhten Preisen der Lebensmittel auch andere Unannehmlichseiten mit sich. In manchen, vorzugsweise besuchten Haushaltungen wird erst dann wieder Ruhe, wenn die Mansosswars-Gäste wieder den Hasen verlassen haben. Sie mißbrauchen allerdings die wirklich große Gastfreundschaft höchst selten wenn ein Unverschännter auch wirklich einmal so weit geht, daß er die gastlichen Häuser geradezu als Gasthäuser betrachtet, wird er durch ein Wort seines Kapitäns zur Ordnung gerusen und von der Vergünstigung, sie zu besuchen, ausgeschlossen — es erscheinen aber doch auch Stunden und Tage, an denen man sich sehnt, wieder allein zu sein, um dann wieder die Freude eines unerwarteten Besuches haben zu können.

In Bezug auf Berbindung mit der Heimat sind die Wasungu übel daran. Ein regelsmäßiger Postverschr sehlt gänzlich. Bei der steigenden Wichtigkeit der Ostküste ist es zwar nicht unmöglich, daß über furz oder sang eine Dampferverbindung mit der Kapstadt oder mit Aden eingerichtet wird; gegenwärtig aber erhält man nur zeitweilig und zu unbestimmten Zeiten durch Kriegss oder Handelsschisse die Briese und Zeitungen von den Seschellen, von Bombay oder einer anderen Posisstation, ost bleibt auch Monate sang jegliche Nachricht aus. Zeigt sich dann in der Ferne ein Segel, von welchem man vermutet, daß es die Post bringen könne, so entsteht eine frendige Aufregung in Schangani; das Schiff naht, wirst Anter; man eilt zu dem betressenden Konsul und nimmt von ihm in Empfang, was das Schicksal bescheert. Da sieht man frendestralende Gesichter bei den Glücklichen, welche von ihren Lieben nicht vergessen wurden, und traurig schleicht im altgemeinen Jubel wer seer ausging hinweg.

Noch vor zwanzig Jahren war der Name Sansibar in Europa fast unbekannt. Allerdings hatten schon Ende des sechzehnten und Anfang des siedzehnten Jahrhunderts einige englische Schiffe auf Handelsreisen die Insel berührt; auch waren hundert Jahre später von der britischen Regierung Männer ausgeschickt worden, um Beobachtungen dort anzustellen und Erfundigungen einzugieben; ferner batte ein englisches Geschwader unter Kapitan Owen in den Jahren 1822 bis 1826 die gange Oftfufte Ufrifas mit ihren Safen aufgenommen, und zwanzig Sabre später ein anderes Ariegsschiff unter Kapitan Christopher dasselbe Gebiet von Kilva bis Minfolicha nochmals untersucht; endlich hatte der französische Flottenoffizier Maizan 1845 versucht, in das Innere einzudringen -- ein unglückliches Unternehmen, welches mit seiner Ermordung endete — und ein französisches Kriegsschiff unter Kapitän Guillain 1846 bis 1848 nochmals das Küstengebiet in wirthschaftlicher und wissenschaftlicher Beziehung durchforscht: doch war die Kunde von Allem, was jene Männer erfuhren, nicht in weitere Areise gedrungen. Erst Ende der vierziger Jahre wurde die allgemeine Theilnahme auf jene Webiete gelenft, weil man nach den neuesten Rachrichten die feit Sahrtausenden vergebens gesuchten Quellen des Rils hier zu vermuten hatte, weil hier mächtige Schneeberge, deren Dasein man vorher faum geahnt, entdeckt worden waren und die Entdeckung ungeheurer Binnenmeere nabe bevorftand. Nicht nur die Gelehrten geriethen bierdurch in Aufregung, auch die gesammte gebildete Welt zeigte die lebhafteste Theilnahme und las nunmehr mit Spannung die Berichte über die reichen Erzeugnisse jener Känder, über den Elfenbeinhandel Sanfibars, über Land, Leute und Herricher. Durch die neuesten Entdeckungen fühner Reisender wurde der Name von Insel und Stadt endlich so befannt, daß ibn wol Jeder wenigstens gebort bat.

Zwei Deutsche sind es, welchen wir diesen Umschwung verdanken, die Missionäre Krapf und Rebmann. Ohne ihre ansangs sonderbar scheinenden, später aber glänzend bestätigten Berichte hätten weder Burton und Spese in den Jahren 1856 bis 1859 die bewunderns-würdige Reise unternommen, welche zur Entdeckung der großen Seen Tanganisa und Ukerewe führte, noch Roscher, Spese und Grant und von der Decken sich jenen Gebieten zuge-wendet, auf denen sie joviel Ruhm ernten sollten. Sie Alle bestätigten genau genommen nur Das, was die Missionäre vorher erkundet und gesehen hatten: Roscher und die Engländer, indem sie die Seen besuchten, von der Decken, indem er durch seine Reisen alle Zweisel über das Vorhandensein des Schneebergs Kilimandscharo abschnitt.

Noch in diesen Jahren haben sich wieder Reisende nach Sansibar gewandt: Livingstone, als er seine Wanderung nach dem Seegebiet antrat, und die beiden opfermutigen Deutschen Kinzelbach und Vrenner, welche den Angehörigen von der Deckens möglichst sichere Nachrichten über dessen und seines Begleiters letzte Schicksale zu bringen untersnommen haben.

Für Reisende an Ufrikas Oftküste ist Sansibar dasselbe und mehr, was Kairo und Charthum für den Nordosten sind. In dieser, an Hilfsmitteln reichen und der Küste so nahe gelegenen Stadt versorgt man sich mit Allem, was man für die Reise braucht, verschafft man sich Empfehlungsbriese des Sultahns und sindet die gastfreundschaftlichste Unterstützung der europäischen Kausseute und Konsuln; durch diesen Nittelpunkt der Oftsüste bleibt man in Berbindung mit der sernen Heimat. Diese Wichtigkeit Sansibars sür den Entdeckungsereisenden wird auch immerdar bleiben, da es nicht wahrscheinlich, daß ein anderer Ort der Küste sobald ähnliche Bequemlichseiten und Bortheile bieten werde, oder daß der Forschungsetrieb, welchem hier noch die erhabensten Ziele winken, erkalte.



Niassa=Reise.

## Siebenter Abschnitt.

## Riloa.

Vorbereitungen in Sansibar. — Koralli. — Arabische Schiffe. — Seereise nach Kiloa: Delphine. Kampf zwischen Seevögeln und Fischen. — Kiloa Kibendsche und Kiloa Kissimani. — Unannehmlichkeiten. — Sine Versammlung der Bäter der Stadt. — Rach Sansibar zurück. — Endlose Verhandlungen. — Lager der Wabisa und Wahiao. — Biloschweine. — Hundsaffen. — Sin Abenteuer.



Tag eines Menschenlebens im Borans wohlweislich bestimmt und bemessen, daß den Begnadigten kein Geschick erreichen könne und den minder Bevorzugten der unbedeutenhste Unfall gefährden müsse, haben von der Würdigung der Zeit keinen Begriff, verstehen das stets unbefriedigte Borwärtsstreben des gesitteten Menschen nicht, können das verzehrende Ringen und Jagen, die sieberische Hast desssellen nicht fassen. Was der heutige Tag nicht bringt, trägt der morgende in seinem Schose: "morgen, so Gott will", sautet das arabische Sprüchwort und tröstet, wenn aus dem Morgen wiederum das Heute geworden. Dem Europäer, welcher zum ersten Male den sonnendurchglühten Boden des Morgenlandes betritt, fällt es anfänglich schwer, sehr schwer, in diesem geduldigen Gleichmute eine Tugend, in den scheinbar so tief unter ihm stehenden Anhängern des Propheten seine Vehrmeister zu ersennen: und dennoch eisert er später, freiwillig oder gezwungen, ihrem Beispiele nach. Glücklich, wer Dies thut, ehe es zu spät ist!

Nach neunundachtzigtägiger Fahrt war der Baron Carl Claus von der Decken Ende September 1860 in Sansibar angekommen. Noch ehe er seinen Fuß an das Land gesetzt, wurde ihm eine erschütternde Kunde, welche gehegte Hoffnungen vereiteln, gefaßte Pläne umgestalten mußte. Albrecht Roscher, ein trefslich vorbereiteter, junger Reisender aus Hamburg, welchem er sich anzuschließen, mit dessen Begabung er seine frische Thatkraft, mit dessen Ersahrungen er seine reichen Geldmittel zu vereinigen gedachte, war am Niassa-See ermordet worden. Mit Roscher verbunden, glaubte Decken Großes leisten zu können, und dieser Gedanke allein war es gewesen, welcher ihn bestimmt hatte, seine Reiselust auf diesen Theil Dstafritas zu senken. Die Nachricht von dem Tode des erwählten Gefährten war für Decken der Ansang des Mißgeschickes, welches ihn seitdem nicht mehr verlassen hat. Wie ein rother Faden zieht sich dieses "trene Unglück" durch die Geschichte seiner Reisen, vom Tage der Ansunft an bis zu dem beklagenswerthen Ende der troßdem stetig an Großsartigkeit wachsenden Pläne und Unternehmungen dieses ausgezeichneten Menschen.

Mit der ihm eigenen Thatkraft überwand Decken den überwältigenden Eindruck der empfangenen Kunde, und ohne Bedenken faßte er den Entschluß, den Unglücksplatz am Niassasse, die Stelle, auf welcher Roscher durch Menchelmord sein Ende gefunden, aufzusuchen, um wenigstens die Papiere des als Opfer seines Forschungseisers Gefallenen zu retten. Ungesäumt ging er an das Werk. Die großartige Gastfreundschaft des Hauss Wm. D'Swald u. Co., welche ihm durch die dortigen Vertreter desselben, die Herren Witt und Schulz gewährt wurde, erleichterte ihm seine Vorbereitungen. Er machte sich vertraut mit Sansibar und seinen Beziehungen zum gegenüberliegenden Festlande, studirte eifrig Sprache, Sitten und Gebräuche der Bevölkerung und rüstete sich in fürzester Zeit mit dem zur Reise Nothwendigen aus.

Ein treuer Diener Namens Koralli, welchen er aus Europa mitgebracht, leistete ihm hierbei die wesentlichsten Dienste. Koralli war ein sehr befähigter Mann und ein vortrefslicher Diener. Schneller noch als sein Gebieter machte er sich, in Folge seines beständigen Umsangs mit den angewordenen Eingeborenen, die Suahelisprache zu eigen, und, stets auf dessen Rutzen bedacht, seitete er die mit den Vorbereitungsarbeiten beschäftigten, fardigen Diener, welche nothwendiger Weise überwacht werden mußten, in so musterhafter Weise, daß es Decken möglich wurde, seine kostbare Zeit fast ausschließlich der Durcharbeitung des gesasten Planes zu widmen. Korallis eigentsicher Name war Korrath, sein Geburtsland Steiersmart; durch sangährigen Aufenthalt in Italien aber hatte er sich nicht blos die welsche Sprache, sondern auch welsches Denken und Handeln angeeignet, ja sogar den ihm dort beisgelegten Namen beibehalten. Koralli war Reisender aus Leidenschaft, hatte jahrelang ein sast ununterbrochenes Wanderleben geführt, mit verschiedenen Herren Deutschland, Frankreich,

Italien, Ungarn und Egypten durchzogen, sich auf biesen Reisen die hauptsächlichsten Sprachen Europas angeeignet und nicht zu unterschätzende Vertigkeiten ber verschiedensten Roralli verstand fast von jedem Handwerf Etwas, jagte eben so leiden-Art erworben. ichaftlich als er reiste, wußte die Jagdbeute stets zu verwerthen, sei es für die Küche, sei es für die Sammlung: Koralli war in allen Sätteln gerecht. Aber dieser treue, unentbebrliche Diener, welcher sich feinen Augenblick besonnen haben würde, sein Leben für das seines Herrn in die Schanze zu schlagen, hatte einen großen Gehler: ihm, der fast Alles gelernt, war es nicht gelungen, sich Geduld zu erwerben. Das unbedeutendste Ereigniß konnte ihn derartig erregen, daß er sich bis zum unbedachten Gebrauche der Schuftwaffe vergaß, das leichteste Unwohlsein ihn so verstimmen, daß er sich geberdete, als ob er am Leben verzweifeln muffe. Bon der bewunderungswürdigen Gabe seines Gebieters, auch Krantheit und Schmerz mit Gleichmut zu ertragen, war ihm Nichts zu Theil geworden; gleichwol nahm er auf Erhaltung seiner Gesundbeit niemals Bedacht und büste diese Sorglofigfeit zuleht auch wirklich mit seinem Leben. Diese Artung Korallis that seinen übrigen vortrefflichen Eigenschaften empfindlichen Abbruch; sie nöthigte Decken, sich mehr als einmal ernstlich mit der Frage zu beschäftigen, ob er nicht besser und sicherer ohne solchen Begleiter reisen würde.

Die Vorbereitungen wurden von einer Seite her erschwert, von welcher man es am wenigsten erwartet hätte. Gleichzeitig mit Decken rüsteten sich Spese und Grant auf ihre Reise zur Entdeckung der Risquelten. Vom Staate ihnen bewiltigte, reiche Geldmittel gestatteten diesen Reisenden, den angewordenen Leuten ein für die dortigen Verhältnisse übersaus hohes Handgeld zu geben und dreisachen Lohn zu bieten. Hierdurch bereiteten sie dem weniger rücksichtslosen Decken einen schweren Stand. Nach ihrer Abreise hatte dieser zwar wieder freies Feld, mußte sich aber mit weniger guten Leuten begnügen.

Glücklicher Weise fand er in dem D'Swald'schen Aufseher Sadik einen willigen, mit den Berhältnissen des Landes vertrauten Mann, welcher ihn bei den Verhandlungen und Abschlüssen dienlichst unterstützte und unter Anderem seinen Schwiegerwater Abderrahman den Plänen des Reisenden so geneigt machte, daß dieser versprach, auch in Lilva, wo letzterem Niemand mehr zur Seite stand, ähnliche Dienste zu leisten. Gleichzeitig wurde mit dem Dschemmedar Moluk verhandelt, einem Manne, welcher schon mit Burton und Speke am See Ukerewe gewesen war; dieser stelle jedoch, durch die Engländer verwöhnt, fast unannehmbare Forderungen — verlangte ein Zelt für sich, die Erlaubniß, seine Frau mitzunehmen, und erklärte schließlich, daß es unmöglich sei, ohne dreißig Beludschen die Reise anzutreten, weil die vor Kurzem stattgehabte Hinrichtung der Mörder Roschers das Volk im Innern erbittert und zur Rache geneigt gemacht habe. Nach längeren Verhandlungen ließ er sich zwar von der Anzahl der Begleiter sünszehn abdingen, doch zerschlugen sich die Verhandlungen wieder, und sah sich Decken veranlaßt, die Versuche zur Erlangung militärisscher Begleitung die nach der Ankunst in Kiloa aufzuschieben.

Als der Tag der Abreise näher heranrückte, sah sich Bibi Holli, des Sultahns Schwester, Deckens hohe Gönnerin veranlaßt, einen Beitrag zur "Annehmlichkeit und Besquemlichkeit" des Reisenden zu liesern, und bot ihm — eine weiße Stlavin als Begleiterin an. Die Prinzessin handelte der Sitte des Landes gemäß und war nicht wenig erstaunt, als der Europäer es unthunlich fand, eine Begleiterin, welche nicht einmal zu kochen verstehe, in seine nur aus nothwendigen und nützlichen Gliedern zusammengesetzte Karawane auszunehmen.

Die Ausrüftung war allgemach beendet worden. Man hatte eine genügende Anzahl geeigneter Leute zur Begleitung ausgewählt, vier Esel des Landes erhandelt, kleine aber tüchstige Thiere, die nöthigen Werkzeuge und Wassen angeschafft, Sättel und Sattelgurte, Koppeln,

Waffengehänge, Brodbeutel, Säcke und was sonst noch nöthig, angefertigt, auch eine Dau (arabisches Küstenfahrzeug) zur Ueberfahrt gemiethet. In den Frühstunden des 29. September 1860 wurde das Gepäck eingeschifft, und gegen 4 Uhr Nachmittags legte sich das Fahrzeug jenseit der Landspitze Schangani vor Anker, um hier die nächst aufkommende, günstige Brise zu erwarten.

Gelegentlich eines früheren Ausflugs unseres Reisenden nach dem Sansibar gegenüber gelegenen Bagamoio und dem Ringanifluffe batten die farbigen Matrofen einen unwiderstehlichen Hang zum Davonlaufen bethätigt. Dem follte biesmal vorgebeugt werden. Koralli erhielt die Weisung, an Bord zu bleiben, um ähnliche Eigenmächtigkeiten zu verbindern. Aber der gewandte Reisemarickall wurde überliftet. Er batte fich durch die Bitten ber Mannichaft erweichen laffen und ihren Versprechungen Glauben geschenkt. Man hatte vergessene Kleinigkeiten herbeischaffen, von Frau und Kindern Abschied nehmen wollen, versprach, in längstens einer Stunde wieder gurud zu sein u. das. m., und als nun Decken gegen Abend zu der zur Abfahrt festgesetzten Stunde an Bord fam, schaukelte die Dan außer einem Schiffsjungen nur noch den wütenden Koralli. Die Nacht brach herein, doch feiner der Männer ließ sich sehen, und so blieb zuletzt nichts Anderes übrig, als zum Lande zurückzufehren und mit Silfe einiger Freunde, welche dem Reisenden das Abschiedsgeleite gegeben hatten, eine Razzia auf die Flüchtlinge zu unternehmen. Sie wurden glücklich wieder eingefangen und an Bord gebracht — nur eine wichtige Persönlichkeit nicht: der Koch. beschloß, auf seine Silse zu verzichten und ließ, um fernere Unannehmlichkeiten möglichst zu verhüten, die Dau ein gutes Stück weiter vom Lande ab legen, -

Die an der Oftfüste Afrikas, auch in Arabien und Indien üblichen Kahrzeuge, Daus, Bethens, Bogalos u. f. w., find plumpe, bochbordige Schiffe bis zur Tragfähigfeit von etwa dreihundert Tons. Rur die größten unter ihnen, die Bogalos, besitzen einen gut gedeckten Raum; die anderen haben wol theilweise ein Deck, doch fehlen zumeist die Dedel für die Lufen. Um breiten Sintertheile findet fich gewöhnlich ein Salbbed jum Aufenthalte für Kapitän und Reisende, darunter für letztere der Schlafraum, dessen Fußboden ein bis zwei Tug unter dem Sauptded liegt und auf diese Urt eine Lücke zum Durchfriechen aus dem unteren in den oberen Raum läßt. Ein wenig vor der Mitte des Fahrzeugs steht der große Mast (mangodi), ein starfer, roh zugerichteter Baumstamm, welcher ein außerordentlich großes, lateinisches Segel (tanga) an einer mächtigen, schräg aufsteigenden Raa (formali) trägt; ein fleinerer Mast auf dem Hinterdeck wird selten, nämlich bei gang flauer Brise gebraucht. Die eine Seite des fast dreieckigen Segels ift sehr lang, die andere furz, diese heißt josch, jene demani; ebenso heißt auch jede Seite des Schiffes josch ober demani, an welcher gerade, je nach der Richtung der Fahrt und des Windes, das furze oder lange Segelende befestigt ift, eine Bezeichnung, welche unserem "Luf" und "Lee" entspricht, "Seite an und unter bem Binde". Bill man bas Segel wenden, so muß man auch die Raa, an welcher jenes mit Stricken festgebunden ist, niederlassen, umdreben und darauf wieder emporholen; bei dieser umständlichen Handhabung verliert das Schiff gewöhnlich mehr, als es vorher durch Segeln scharf beim Winde gewonnen. Ein Kreuzen mit solchen Ruftenfahrzeugen ift also höchst unersprießlich; dagegen segeln sie trefflich vor dem Winde: dabei wird ein langer Baum, dasturi, querüber gelegt, um das breite Segel zu spannen und die große Leinwandfläche völlig zur Ausnutzung zu bringen.

Arabische Schiffer fahren, falls es irgend angeht, längs der Küste hin, vorzugsweise in dem ruhigen Wasser hinter den, in Ostafrika so häufigen, der küste gleichlausenden Inselstetten oder Riffen. Hier fühlen sie sich, trot ihrer großen Unkenntniß des Fahrwassers, sicher; denn sie bangen nicht vor dem Auslausen auf einer der zahlreichen Sandbänke, weil sie wissen, daß ihr Schifflein Dem widersteht und mit nächster Flut wieder frei kommt. Außerhalb

ber oft engen und nur für kleine Fahrzeuge geeigneten, inneren Straße hingegen zeigen sie sicht ungemein ängstlich, theils weil sie besorgen, sie möchten außer Sicht des Landes die Richtung verlieren und verschlagen werden, theils weil sie die hohen Wogen des weiten Weltsmeeres fürchten, denen ihre offenen Boote schutzlos preisgegeben sind. Müssen sie dennoch einen breiteren Meeresarm überschiffen, so steuern sie nicht gerade auf ihr Ziel los, sondern segeln so lange als möglich längs der schutzbietenden, von unseren Schiffen so sehr gefürchsteten Küste hin und stechen da in See, wo die Uebersahrt am fürzesten. Nun erst holen sie den kleinen Kompaß (dira) hervor — vorausgesetzt, daß ein solcher überhaupt vorshanden — sezen ihn in ein mit Hirzestenung gefülltes Kistchen, um eine nahezu waagerechte Stellung zu erzielen, und werfen wirklich dann und wann einen Blick auf die Nadel.

Allabendlich läßt, falls nicht besondere Umstände obwalten, der wackere Schiffshauptsmann den ersehnten Ruf ertönen: tia nanka — "werft den Anter!" Das Fahrzeug hält, die Raa wird herabgelassen, das Segel, um es zu schonen, losgebunden und unter Sang und Tamtamschlag in einem Sacke geborgen; die Mannschaft begibt sich ans Land, um Getreide durch Stampfen zu enthülsen und für die Abendmahlzeit herzurichten.

Ausnahmsweise kocht man das Essen auch an Bord, im Bauche des Schiffes; bei schlechtem Wetter aber und bei hohem Wogengang auf offener See ist Dies nicht möglich; dann hält die Mannschaft gezwungenes Fasten, bis wieder bessere Witterung eintritt oder ein günstiger Landungsplatz sich findet.

Mit frühestem Morgen, in mondhellen Nächten auch vor Sonnenaufgang, wird die Fahrt fortgesetzt.

Der Schiffer oder Nahosa (Nakadar), zumeist ein Araber aus dem Norden, ist gewöhnlich Sigenthümer des Fahrzeuges oder hat wenigstens Antheil an dem Gewinne der Ladung. Er kleidet sich nicht besser als andere seiner Landskeute (in baumwolkenes Hemd und Lendenschurz), schläft bei jeder Witterung ohne irgend welchen Schutz auf Deck, läßt nach einem Regengusse seinen Kleider am Leide trocknen und leidet in Folge dessen häufig an Rheumatismus und Fieber.

Die Bemannung eines arabischen Küstensahrzeuges von 25 bis 30 Tons ist ebenso starf als die eines zehnfach größeren europäischen Schiffes: die schwarzen Matrosen (baharia oder wanamadschi, d. i. Seeleute) sind eben feine ausgedienten Leute, sondern gewöhnliche Neger, welche von Reiselust getrieben sich dem Schiffer für die Daner der Reise vermiethen, ohne ihm Beweise von ihrer Geschicklichteit ablegen zu müssen: versteht dieser doch selbst zu wenig vom Handwerke, um große Anforderungen an seine Leute stellen zu dürfen. Ihre Löhnung ist eine sehr geringe; doch haben auch sie gewöhnlich einen Antheil an dem Gewinne der Reise, in ähnlicher Weise, wie Dies bei den Walssichsahrern der Fall.

Ungeachtet dieser ungeregelten Verhältnisse ist die Rhederei sehr einträglich. Ausrüstung des Fahrzeugs und Unterhalt der Mannschaft beanspruchen eine kaum nennenswerthe Summe; der Handel aber wirst so guten Gewinn ab, daß das Schifflein gar nicht selten binnen Jahresfrist sich frei fährt.

Zur günstigen Jahreszeit kann man ein Bethen u. drgl. für ein bis zwei Dollars täglich miethen, oft aber hat man eine weit beträchtlichere Heuer zu zahlen, zumal wenn man sich nicht auf das Geschäft versteht. —

Am 30. September begann die Reise südwärts. Der Südwestmonsun bedingte ein fortwährendes Kreuzen und außerordentlichen Ausenthalt. Die Enge des mit nicht eben reinsichen Menschen vollgepfropften Fahrzeugs und häusige Ausbrüche der Seetrantheit, welche vorzüglich die Frauen heimsuchte, machten die Fahrt höchst unangenehm. Allmählich wurde die Brise immer frischer, und das ungebührlich schaufelnde Schifftein mußte, um dem hohen

Wellengange widerstehen zu können, an verschiedenen Stellen durch Stricke, mit denen man einzelne Theile zusammenband, verstärft werden. Der Reisende war herzlich froh, als man am ersten Tage schon um acht Uhr Abends vor Anker ging. Die folgenden Tage verliesen in ähnlicher Beise, drachten aber noch mancherlei Unangenehmes dazu. Der Nahosa fragte wenig nach den Wünschen seines Fahrgastes, wollte stets eher ankern und später aufsbrechen als der ungeduldige Minngu und zog sich überhaupt wiederholt dessen derechtigten Unwillen zu. Ungleich besser gestaltete sich das Berhältniß des Reisenden zur Mannschaft, da er durch Bertheilung von Ziegensleisch und anderen Lebensmitteln sich deren Gesälligkeit und Dienstwilligkeit erkaufen konnte und erkaufte.

Bei frischer, gunftiger Brise gewährt eine solche Kuftenfahrt viele Unnehmlichkeiten. Mit leichtem Geräusche gleitet das Fahrzeng auf der blauen Flut dahin, unaufhörlich taucht neues Land empor, fleine, mit Sflaven überfüllte Fahrzeuge jegeln vorüber, und in beschaulichem Müßiggange entschwinden schnell die Tage, während man sich stetig dem Ziele nähert. Dem aufmerksamen Beobachter bieten außerdem Seethiere mancherlei Art eine fesselnde Unterbaltung. Rleine Delphine aus den Sippen der Meerschweine (Phocaena) und Tümmler (Tursio), von den Seeleuten Springer oder Schweinfische genannt, verloden zur Beobachtung und Jagd. Allerdings leben auch in unseren Meeren Angehörige biefer beiben Thiergruppen, und einzelne Urten gehören hier sogar zu den häusigsten Walthieren — bei jeder Seereise, sobald man die Rufte aus dem Auge verloren, sieht man sie sogar in größeren Strömen mehrere Meilen landeinwärts - aber man pflegt ihnen hier weniger Beachtung zu schenken als gelegentlich einer derartigen Seefahrt, während welcher jede Abwechselung willfommen ift. Die Springer find, wie die übrigen Delphine, außerft gesellige Thiere und vereinigen sich manchmal zu gablreichen Heerden, welche, wie es scheint, längere Zeit in engerem Berbande bleiben. Ihre Bewegungen geschehen mit der ihrer Familie eigenen Schnelligfeit und Gewandtheit. Abwechselnd schlagen sie Kopf und Schwanz nach auf- und abwärts, frümmen gleichzeitig den Leib bogenförmig bald nach oben bald nach unten und eilen so vorwärts, schneller als jedes Schiff, trotzem daß sie ununterbrochen Wellenlinien beschreiben. Es sieht aus, als ob sie sich auf den rollenden Wogen tummeln oder in Burgelbäumen vorwärts werfen wollen; denn wenn fie die Luft ankommt, spielen fie in anmutiger Weise, malgen sich im Wasser, springen in die Luft, überschlagen sich und treiben andere Künste. Ihre schon den Alten befannte Anbänglichkeit an die Schiffe gestattet bem Seefahrer, sie mit aller Bequemlichkeit zu beobachten: zuweilen folgen sie einem Fahrzeuge halbe Tage lang unermüdlich, dabei freilich mindestens den vierfachen Weg durchlaufend.

Da man am Bord der Dau frisches Fleisch in genügender Menge hatte, gab man sich feine Mühe, einen dieser Wale zu harpuniren; doch konnte Decken der Versuchung nicht widerstehen, an ihnen seine Schießfertigkeit zu erproben: Einer der unvorsichtigsten Springer erhielt im rechten Augenblicke die tödtliche Augel, sprang fußhoch über die Oberstäche des Wassers empor, siel zurück und lag als Leichnam auf dem Rücken. Sogleich nach dem Schusse verschwanden alle Springer aus der Nähe des Schiffes; sie blieben bei dem getödteten Gefährten zurück, anscheinend in freundschaftlicher Absicht, in Wirklichkeit aber wol, um ihn, wie es regelmäßig geschieht, auszufressen.

In der Nähe von Mafia bot sich ein anderes Schauspiel dar. Ein unabsehbarer Flug von Sturmtauchern (Puffinus) griff einen Zug von Fischen an. Beide, Angreiser wie Versolger, erschienen und verschwanden in ununterbrochenem Wechsel über und unter der Oberfläche des Meeres. Man sieht die Sturmtaucher, befanntlich die einzigen Sturmvögel, welche auch unter Wasser sischen können, pfeilschnellen Fluges über das Meer dahinstreichen und unbekümmert um das Schiff ihren Weg in einer mehr oder weniger geraden Richtung sortsegen. Einzelne von ihnen tauchen aus der Flut empor, sliegen mit schwirrenden

Schlägen ibrer Kittige bart über ben Wellen weg, jeder Biegung berfelben folgend, und versenken sich nach wenigen Augenblicken wiederum in die Tiese. Währenddem sind andere aufgetaucht, eilen genau in derselben Beise vorwärts und verschwinden ungefähr zu derselben Zeit, welche die ersteren wieder an das Tageslicht bringt. So gewahrt man denn ein beständiges Auf- und Niedertauchen, ein ewig wechselndes Erscheinen und Verschwinden dieser merkwürdigen Geschöpfe, welche in stets gleichmäßiger Weise die Luft und ebenso die Wellen zertheilen, da sie auch im Wasser sich hauptsächlich mit Hilfe ihrer Flügel vorwärts bewegen. Trifft nun ein Flug von Sturmtauchern auf wandernde Fische, so wird, wie leicht erklärlich, das Schauspiel noch weit lebendiger und anziehender. Die von ihren gewandten Keinden in der Tiefe bedrobten Kijche suchen sich durch dasselbe Verfahren, welches sie vor den Delphinen sichert, zu retten, indem sie mit möglichster Kraftanstrengung zur Oberfläche emporschwinmen und mit einem mächtigen Satze sich bochauf in die Luft schnellen. Hier aber warten die eben heraufgesommenen Sturmtaucher, treiben sie günstigsten Falles wieder in die Tiefe gurück oder ergreifen mit bewunderungswürdiger Gewandtheit einen und den anderen während seines Sprunges in der Luft. Man sieht also beständig Fische und Bögel durcheinander wimmeln, und es gewinnt den Anschein, als ob beide miteinander im heftigsten Kampfe ständen, also auch die Fische ihrerseits einen Angriff machten, wie, um die Bögel in die Tiefe hinabzustoßen.

Währt solche Fischjagd der Sturmtaucher längere Zeit, so finden sich bald auch andere geflügelte Fischräuber ein, welche die günstige Gelegenheit, Beute zu machen, benutzen wollen. Sturmvögel, deren reiches Federsleid ein Eintauchen unter die Wellen unmöglich macht, sammeln sich über den Jägern und ihrem Wilde; Möven und Seeschwalben, auch wol Tropitvögel (Phaöthon) eilen herbei, schweben in einer Höhe von 50 bis 60 Fuß über dem fortwährend wechselnden Kampfplatze, stoßen im rechten Augenblicke mit angezogenen Fittigen in schiefer Richtung auf die erspähete Beute hernieder, erheben sich einen und den anderen Fisch, welcher den Sturmtauchern glücklich entronnen war, und vermehren das Getümmel.

Hatten anfangs widrige Winde das Schiff zurückgehalten, so hinderten in den letzten Tagen der Reise häufig eintretende Windstillen das Weiterkommen: die Fahrt, welche unter günstigen Umständen etwa zwei Tage in Anspruch nimmt, währte eine volle Woche. Erst am Morgen des 7. Oktober ging die Dau im Hafen von Kiloa vor Anker.

Kiloa wird von den Eingeborenen Kitofu, das ist "Nabel" der Küste genannt, vielleicht deshalb, weil die Stadt den Mittelpunkt des Handels zwischen Sansibar und Mosambit bildet, und hier die hauptsächlichsten Adern des Berkehrs jener Gegend sich vereinen, möglicher Weise auch deshalb, weil hier das Land eine nabelartige Ausbuchtung zeigt. Es gibt zwei Städte Namens Kiloa: die, mit welcher wir uns zu beschäftigen haben, Kiloa Kissiwani der Suaheli, Inselstiloa zu Deutsch, unter 8° 57° südlicher Breite gelegen, und Kiloa Kibendsche, ein Ort, welcher vierzehn Seemeilen nördlich davon an einer kleinen Bucht des Festlandes liegt. Die Tagebücher Deckens vermehren unsere bisherige Kenntniß von Kiloa, welche wir hauptsächtich Krapf verdanken, kaum wesentlich, weil sie vorzugsweise persönliche Erlebnisse enthalten; wir sehen uns deshalb genöthigt, der Reiseschilberung Krapfs und anderen Quellen zu entnehmen, was zum Berständnisse der Erzählung dienen kann.

Kiloa Kissiwani, die ältere der beiden Städte, soll in ihrer Blütezeit dreihundert Moscheen gezählt haben; gegenwärtig besteht sie nur aus einer Unzahl von Hütten, welche von höchstens zehn wohnlichen Steinhäusern überragt werden.

Im Jahre 1505 landete der portugiesische Admiral Francisco D'Almeyda mit siebenhundert Mann auf der Insel, eroberte sie und verbrannte die Stadt. Die Portugiesen errichteten ein Fort, hielten sich jedoch nicht lange, sondern mußten die neu erworbene Besitzung bald wieder den Arabern überlassen; wahrscheinlich vertrieb sie ein schlimmerer Feind als diese, das bösartige Sumpfsieder. Bon nun an herrschten eigene Sultahne über Stadt, Insel und Festland, und ihre Macht behnte sich allmählich im Norden bis Mombas und bis Kap Delgado im Süden auß. Unter ihnen erholte sich Kisoa von den Bunden, welche ihr die portugiesische Herrschaft geschlagen; der früher so lebhafte Handel blühte wiederum auß, insbesondere der Sklavenhandel erlangte große Wichtigkeit.

Dieser war es auch, welcher Ende des vorigen Jahrhunderts die Aufmerksamkeit der Franzosen auf Kiloa lenkte. Der Platz schien ihnen, trotz seines schlechten Klimas, in hohem Grade begehrenswerth, weil trefslich geeignet, ihren Kolonien in und um Madagaskar den Bedarf an Arbeitskräften zuzuführen.

Genau dieselben Ansichten hegten auch die Imahme von Maskat. Schon seit geraumer Zeit war der größte Theil aller Skaven, welche in Kiloa zu Markte kamen, nach dem Norden, namentlich nach Südarabien gebracht worden: einen so unentbehrlichen Markt sich zu erhalten, mußte selbstverständlich von größter Wichtigkeit sein, kurz — man kam den Franzosen zuvor und nahm Besitz von dem Gebiete.

Gegenwärtig hat Kiloa Kissimani nicht mehr die frühere Bedeutung für den Menschenhandel, weil Kiloa Kibendsche sich nach und nach zum hauptsächlichsten Aussuhrorte für Stlaven aufgeschwungen hat. Hier laufen zur Zeit die verschiedenen Stlavenstraßen aus dem Inneren zusammen, und hier, wo die Unsicherheit des Hafens sie gegen englische Kriegsschiffe sichert, sammeln sich alljährlich die Fahrzeuge, welche die rielbegehrte Waare nach anderen Märkten bringen.

Kiloa Kibendiche dehnt sich weithin an dem flachen Strande aus, gewährt daher das Ansehen einer großen Stadt, obwol ihre Einwohnerzahl schwerlich 15,000 übersteigt und ihre elenden Hütten keinen Vorzug vor denjenigen der Regerviertel Sansibars verdienen. Rings um die Stadt zieht sich, den Hintergrund bildend, ein prächtiger Kokoswald, in welchem die ausgedehnten Schambas der Bewohner liegen. Das wichtigste Gebäude ist das Zollhaus. Etwa hundert Schritte von diesem entsernt erhebt sich ein kleines, von einer geringen Anzahl Beludschen besetzes Fort, welches, wie die ganze Stadt, unter einem Oschemmedari steht. Die Stadt ist sumpfig und deshalb außervrdentlich ungesund.

Kilva Kissimani hat durch seine Lage auf der Insel eine gewisse Achnlichkeit mit Mosambit, dem Mittelpunkte der portugiesischen Macht in Ostafrika, und gleicht diesem auch hinsichtlich seines verderblichen Klima. Die Bucht von Kilva nimmt von Norden her die zwei Arme des Flusses Kuavi und von Süden her den Kissimasugo auf, beide vielleicht nicht eigentliche Flüsse, sondern nur Salzwasserdern, in welche sich zur Regenzeit die Wasser der Höhen ergießen. Vor jenem dehnt sich die Insel Kilva, vor dem anderen Songa Muara aus, ein mit den Pflanzungen der reichen Einwohner der Nordinsel bedecktes Eiland. Die Westuser beider Inseln verlaufen in gerader Linie mit der Festlandsküsse, sodaß es den Anschein gewinnt, als ob früher ein Zusammenhang mit dieser stattgesunden und das mächtig stutende Meer, begünstigt durch die von beiden Wasseradern gebahnten Wege, die trennenden Kanäle erst später ausgespüllt habe. Was für zerstörende Wirkungen hier die See hervorbringt, beweist das kleine Fort, welches setzt einige Fuß hoch vom Meere bespüllt wird, während es doch früher gewistlich ganz im Trockenen stand: Theile dessehen sind bereits dem Anpralle der Wogen erlegen, und von den noch stehenden Thürmen droht dem einen baldiger Einsturz.

Don See aus gewährt dieses Kiloa durchaus keinen großartigen Anblick. Das Zollhaus ist das einzige zweistöckige Gebäude, welches man wahrnimmt; der reizende Palmenhintergrund

der nördlichen Stadt fehlt; sogar die umgebenden Hügel des Festlandes scheinen unfruchtbar und von der Sonne verbrannt zu sein. Der Hasen aber ist bedeutend besser als der der gleichnamigen Stadt des Festlandes, weil er, gegen alle Winde geschützt, zu allen Jahreszeiten auch größeren Schissen Sicherheit gewährt. Der Ankergrund nimmt indessen nur äußerst langsam an Tiefe zu, und die Fahrzeuge müssen deshalb in großer Entsernung von der Stadt liegen; selbst kleinere Daus können nur etwa 1500 Schritte vom Strand ab ankern und gerathen auch hier noch täglich bei eintretender Ebbe auss Trockene; denn der Unterschied zwischen hohem und niedrigem Wasserstand ist sehr beträchtlich. Damit die Fahrzeuge dann nicht umfallen, binden die Matrosen schon bei Hochwasser an beiden Seiten derselben starke, bis auf den Grund reichende Stangen sest.

Zur Zeit ift Kilva Kissimani die Hauptstadt des südlichen Theiles der Suaheliküste. Ein Statthalter (wali) und ein Zolleinnehmer vertreten die Regierungs und Militärsgewalt und die Finanzen Seid Madzids und sind als solche die bedeutendsten Personen der Stadt. Außer ihnen genießt auch der Richter (kacli) ein hohes Ansehen, und ebenso haben die Häuptlinge der einzelnen Stämme mitzureden. Wegen dieser Zersplitterung der Macht ist es schwierig, in Kilva etwas durchzuseßen; der Wali ist allerdings Stellvertreter des Sultahns und als solcher der Gebieter, ohne den guten Willen der anderen Angesehenen aber vermag er durchaus nicht Alles auszusühren, was er wünscht. Sbenso können auch Seid Madzids höchsteigene Besehle nicht auf unbedingten Gehorsam rechnen.

In den ersten Stunden des Tages ging Decken an Land und gab im Zollhause die ihm vom englischen Konsul und von dem Zollpächter Ludda ausgesertigten Empsehlungs-briefe ab, ließ dann den Statthalter herbeirusen und überreichte ihm die Besehle seines Gebieters. Der Wali zeigte sich, wie alle Araber, ansangs überaus zuvorkommend und höflich, versicherte auch, den Reisenden in jeder Hinsicht unterstützen zu wollen, that aber in Wirklichkeit nicht das Geringste: nur durch entschiedenes Austreten konnte Etwas von ihm erlangt werden.

Ein bewohnbares Haus fand sich nicht vor; glücklicher Weise war jedoch die Hütte, in welcher Roscher gewohnt, noch zu haben. "Hütte" ist eigentlich zu viel gejagt; denn unter einer solchen versteht man doch wenigstens einige Wände und ein Dach; bei Deckens neuer Wohnung sehlte aber letzteres, bis auf einige Latten oder Sparren, welche bei einem früher stattgehabten Brande nur theilweise zerstört und späterhin von dem bequemen Eigenthümer nicht wieder hergestellt worden waren — und die Wände bestanden aus gestampster Erde, welche bei jeder Berührung abbröckelte und überdies Scharen von Umeisen beherbergte. Außer diesen kleinen Bewohnern hatten sich Ratten in Menge angesiedelt; das gebotene Obdach ließ daher, selbst nachdem man drei Tage gearbeitet, um es wohnlicher zu machen, noch Bieles zu wünschen übrig. Man half sich indessen, so gut man eben konnte, und baute und besserte, wo Dies möglich war.

Dhne Aerger ging diese Arbeit freilich nicht ab; denn die Werkleute hier sind so faul, und ihre träge Gleichgiltigkeit ist so beispieltos, daß man nur dann mit ihnen vorwärts kommt, wenn man den wesenklichsten Theil der Verrichtungen selbst übernimmt. Dies Alles und außerdem die beschwertiche Löschung der Dau nahm die Reisenden derartig in Anspruch, daß sie, wann der Abend hereinbrach, viel zu abgespannt waren, um alsbald die wohlverdiente Ruhe im Schlase sinden.

Auch die folgenden Tage brachten eine ununterbrochene Reihe von Unannehmlichkeiten aller Art. Der sogenannte Hauswirth, welcher die Wirthschaft mit Trinkwasser versorgen sollte, ließ statt dessen eine schlechte, brackige Flüssigkeit herbeischleppen, suchte sich auch seiner anderen Verspsichtungen soviel als möglich zu entledigen, betrog bei Einkäusen, wo er konnte, und erwies sich überhaupt als ein höchst eigennüßiger und ungefälliger Gastfreund. Zahlreiche Besuche von

Zubringlichen und Neugierigen belästigten den schlecht Beherbergten, welcher vielleicht mehr in Folge des Aergers als einer Ertranfung siederte und trozdem die nothwendigen Arbeiten überwachen mußte, in empfindlicherer Weise, als Dies die uns gewohnten Verhältnisse für möglich erscheinen lassen. Bohl oder übel mußte er dem findisch-albernen, aber mit wichtigsthuendem Ernste vorgebrachten Geschwätze zuhören, den oft unverschämten Ansorderungen genügen, sämmtliche Geräthe, Wassen u. s. w. vorzeigen; denn die Besucher waren größtenstheils Hämpter der Stadt und Umgegend, mit denen man es nicht verderben durste. Für diese Möühseligseiten war der rauschende Ausbruch staunender Bewunderung auch über die unbedeutendsten Gegenstände, welcher unwilltärslich zur Heiterseit stimmte, ein karger Lohn. Die ewig währende Unruhe machte Decken schließlich wirklich frank; aber erst nachdem er sich zu Bette gelegt, fand er einen glaubwürdigen Vorwand, seine neuen Freunde fern zu halten.

Abderrahman, der mit Bersicherungen seines Diensteisers früher und jetzt so versichwenderische Schwiegervater Sadiks, zeigte sich gänzlich unbrauchbar. Er hatte schon mehrere Tage vor der Abreise Deckens Sansibar verlassen, um in Kiloa Herberge zu verschaffen, tras aber erst am zweiten Tage nach der Ankunft Deckens ein, weil er in Masia ungebührlich lange mit Privatangelegenheiten beschäftigt gewesen war. Bei seiner Ankunft sloß ihm der Mund von Entschuldigungen und neuen Bersprechungen über; dabei aber blieb es auch, denn, anstatt sich hilfreich zu erweisen, verursachte er eher Hemmungen. Ihm lag es beispielsweise ob, die Berhandlungen zu führen, welche zur Borbereitung der Reise nöthig waren; allein er hatte hierfür Nichts gethan und gestand endlich offen, daß er keinen Einfluß besitze, daß Decken Alles selbst besorgen müsse. Seine Saumseligkeit ging so weit, daß er den Brief Seid Madzids, welcher an alle Häupter der Stadt gerichtet war, nicht einmal dem einflußereichen Kadi mitgetheilt hatte. Und diese Nachlässisseit wurde noch von seiner Umständlichkeit übertrossen.

Noch am fünften Tage nach der Ankunft in Kiloa standen die Angelegenheiten ziemlich ebenso schlecht wie im Anfange. Inzwischen waren jedoch die Reisepläne des Mjungu in der Stadt bekannt geworden, und ein angesehener Mann aus der Umgegend, Salem ben Abdallah, hatte sich gemesdet, um seine Dienste für die Reise anzubieten. Decken ging nicht hierauf ein, weil dieser Salem derselbe war, mit welchem Roscher so unglücklich gereist hatte, befolgte aber des Mannes Rath, eine Versammsung der einstußreichsten Personen der Stadt zu berusen.

Die verlangte Versammlung der Häuptlinge war für den 18. Oktober zugesagt. Früh 9 Uhr hatte sich des Barons Barasa mit den ernst und würdig auftretenden Männern gefüllt. Als nach langer Pause weder der Wali noch der alte Abderrahman das Wort nahmen, sah sich der Mösungu genöthigt, die Verhandlung selbst zu eröffnen mit einer Rede, von deren Fassung vielleicht das Schicksal seiner Unternehmung abhing.

Es ist eine außerordentlich schwierige Aufgabe, den rechten Ton zu treffen, in welchem mit Leuten solchen Schlages verhandelt werden muß. Allzugroße Nachziebigkeit wird als Schwäche angeschen: man glaubt mit dem höflichen Fremden weniger Umstände machen zu dürfen; ein allzugroßes Maß von Strenge hingegen oder gebieterisches Auftreten ruft Berstimmung hervor. Im Allgemeinen kann man annehmen, daß sich mit sansten Worten weniger ausrichten lassen wird als mit Entschiedenheit, und daß man leichter von Strenge zu Güte übergehen kann als umgekehrt: die Achtung, welche man sich ansangs zu verschaffen weiß, bleibt stets von dem günstigsten Einstusse für die Folge. Unserem Reisenden kamen bei dieser Ueberlegung seine in Algier gesammelten Erfahrungen zu Statten; er hatte dort bereits gelernt, mit ähnlichen Leuten umzugehen. Er sagte den Bersammelten, er sei in hohem Grade verwundert, daß sie, troß der ausdrücklichen Beschle ihres Herrn und Gebieters, ihm nicht mehr Bereitwilligkeit gezeigt hätten, daß einige unter ihnen selbst verabsäumt

hätten, ihm ihren Besuch abzustatten; er habe sich aber die Namen Aller bemerkt und werde sie Seid Madjid melden, damit dieser hinfüro seine treuen Diener kenne und erfahre, wie seine Gebote beachtet werden.

Alle famen nun herbei, um sich zu entschuldigen, der Eine wegen Krankseit, der Andere, weil er verreift gewesen, Alle aber ohne Ausnahme baten, mit dem Schreiben noch zu warten. Decken ließ sich zureden und versprach, seinen Brief nicht abzusenden vor Beendigung aller Borbereitungen zur Abreise; dann werde er Diesenigen, welche ihm behilslich gewesen, sobend gegen den Sultahn erwähnen, zugleich aber auch das Benehmen der Anderen nicht verschweigen. Sine längere, lautlose Pause folgte dieser Rede, und erst nach wiederholter Aufsorderung zu antworten erwiederte der Wali, daß er ganz der Meinung des geehrten Herrn Borredners sei. Nach ihm nahm auch der Kadi das Wort und bat für sich und die anderen Häupter um eine Frist von vierundzwanzig Stunden, während deren sie Alles reistlich erwägen und sich bereden wollten, in welcher Weise die Angelegenheit am besten gefördert werden könne. Auch diese Frist wurde zugestanden.

Nunmehr, nachdem alle Besorgnisse beseitigt worden waren, trat die bisher nur mühjam verhaltene Neugierde der Besucher in ihre vollen Rechte. Man bat, ihnen doch die wunderbaren Gegenstände zu zeigen, welche der Mungu in so großer Mannigfaltigkeit besitzen solle, und erschöpfte sich, als auch diese Bitte erfüllt ward, in Ausdrücken staunenden Beifalls. Die Hütte hallte wieder von Bersicherungen der Größe Gottes, welcher den weißen Fremdlingen doch gnädig sein müsse, weil er ihnen so ausgezeichnete Gaben verliehen und fie befähiat babe, so überaus merkwürdige Dinge anzufertigen. Wie alle Uraber betrachteten sie insbesondere die Gewehre mit größter Aufmerksamkeit: — konnte es auch etwas Mertwürdigeres geben, als eine klinte, welche man mit einem einzigen Handgriffe zu zerbrechen, mit dem zweiten zu laden, mit dem dritten wieder in Stand zu setzen vermochte? Die Waffe wanderte von Hand zu Hand, wurde von jedem Einzelnen aufs Genausste geprüft und, nachdem ihnen der Bau verständlich geworden, abwechselnd auf und wieder zugeklappt, bis endlich einer der Weisesten insofern einen glücklichen Burf that, als er den unausfprechlichen Fremdnamen "Lefaucheux" mit bundika ja ku fungika, Gewehr zum Zerbrechen, übersetzte. Rur einen großen Mangel schien die vielgepriesene Waffe zu haben: die Läufe waren doch gar zu kurz und die Patronen unzweifelhaft viel zu schwach; hatten die erfahrenen Alten doch die Gewohnheit, ihre mehr als mannshohen Luntengewehre mit fast einer Sand voll Pulver zu laden! Auch das schlichte Aussehen der Gewehre schien sie nicht zu befriedigen, und eine Bergleichung derselben mit ihren reich ausgelegten Waffen schien auch deshalb zu Gunsten der letzteren auszufallen.

Größeren Beifall noch erntete ein Gummiboot. Von einem Schiffe, welches man unter dem Arme tragen, mit Luft aufblasen und zu einem für drei Personen genügenden Fahrzeuge unwandeln kann, hatten sie bisher noch keine Uhnung gehabt; ihr Erstaunen wuchs mit jedem Drucke der kleinen Pumpe, welche das die wenigen Breter verbindende, wasserdichte Zeug füllte.

Zum Entsetzen steigerte sich die Verwunderung, als der Misungn schließlich seine beiden riesigen Hunde vorführte. Diese Thiere zeichneten sich allerdings durch gewaltige Größe, seltene Schönheit und wilde Kraft vor den kleinen, gelben, dürftigen Kötern, welche die arabischen Schambas bewachen, so wesentlich aus, daß man keinen Vergleich wagen mochte; diese Doggen schienen dem Löwen ungleich näher verwandt zu sein, als jenen Hunden, und zweiselloß zu den gefährlichsten aller Raubthiere zu gehören. Wenn der Msungu demungeachtet mit solchen Ungeheuern zu spaßen wagen durfte, so mußte offenbar Zauber mit im Spiele sein; denn solche Gewalt konnte nur vom Schedani (Satanas) — vor welchem der Herralle Gläubigen bewahren möge — herrühren. So schwer es den ehrbaren Häuptern der

Stadt geworden, sich von der fesselnden Besichtigung der Wunder Weias (Europas) zu trennen, dieser offenbare Teuselsspuk erleichterte ihnen den Abschied. Einer nach dem Anderen erhob sich und verließ fopsschüttelnd die Hütte des bedenkenerregenden Fremdlings. —

Am Abend erschienen Abderrahman und der Banian bei dem Reisenden, um ihn wegen seiner außgezeichneten Rede zu beglückwünschen. Anfangs, meinten sie, wären die Häupter allerdings sehr erstaunt gewesen über die Sprache, welche der Msungu geführt, schließlich aber habe das Ganze sie doch überaus befriedigt, und sedenfalls werde die gute Wirkung nicht ausbleiben. Beide wiederholten auch ihrerseits die Versicherung, daß die bestimmte Rückäußerung am anderen Tage zu erwarten sei.

Aber die Antwort blieb aus, und man entschuldigte sich damit, daß einige Angesehene der Umgegend, welche brieflich von der Verhandlung in Kenntniß gesetzt worden wären, ihre Entschließung noch nicht gemeldet hätten. Unter solchen Umständen schien auch die Versicherung des Wali, bei Seid Madzid Klage über die Säumigen führen zu wollen, nur wenig tröstlich; denn es war deutlich zu ersehen, daß man den unbequemen Fremden mit seeren Vorwänden hinhalten wollte. Wider Erwarten traf am folgenden Tage wirklich eine Untwort von den Hänptlingen ein, freilich nicht die erwünschte: man erklärte geradezu, die Reise nicht nur nicht begünstigen, sondern sie nicht einmal gestatten zu wollen.

Eine solche Annaßung durfte Decken sich unmöglich gefallen lassen. Er erklärte deshalb den Häuptlingen ununmwunden, daß er seine Reisepläne auch gegen ihren Willen durchssühren werde. Keiner von ihnen habe ein Necht, ihm, dem Freunde Seid Madjids, Besehle zu ertheilen, Keiner vermöge ihn an der Ausssührung seiner Pläne zu hindern. Er werde thun, was ihm beliebe, und seinen hohen Gastfreund ersuchen, sie, die widersspenstigen Unterthanen, gedührend zu bestrasen. Jetzt suchten die Häuptlinge einzulenken und den entrüsteteten Msungu zu besänstigen. Ihre glatten Worte und Betheuerungen konnten den Baron allerdings nicht bestechen; die Hossmung auf ein möglicher Weise noch zu erzielendes, güttiches llebereinkommen bewog ihn aber doch, sich noch einmal willfährig zu zeigen, sich zu einer zweiten Verhandlung, welche auf den folgenden Tag sestgeset wurde, herbeizulassen.

Wie voraus zu sehen, hatte auch diese so gut als keinen Ersolg. Der Wali, Kadi und Banian erschienen allerdings dreimal im Laufe des Tages, aber Abderrahman, welcher doch der Anwalt des Reisenden sein sollte, sehlte, und so wurde nur eine vorläusige Zusage über Stellung der zur Begleitung nöthigen Beludschen erlangt; doch auch diese wurde den solgenden Tag wieder zurück genommen. Decken sah ein, daß er mit einem bloßen Briefe an Seid Madjid Nichts ausrichten würde, und entschloß sich kurz, nach Sansibar zurückzuskehren, um seine Sache selbst zu versechten. Abderrahman und der Zolleinnehmer pflichteten ihm hierin bei, der Wali und Kadi hingegen versuchten erklärlicher Weise abzurathen, und erst als sie sahen, daß der Msungu sest bei seiner Absicht beharrte, gestanden sie zu, daß er doch wol Recht haben möge.

Dieser Entschluß versehlte seine Wirfung nicht. Die Kunde verbreitete sich schnell in der Stadt, und Jeder beeiserte sich, bei dem Misungu noch einen Besuch zu machen, unsweiselhaft in der Absicht, seine Berson in ein möglichst günstiges Licht zu stellen. Sogar die Soldaten hielten es für angemessen, sich zu entschuldigen; sie erschienen noch am Abende vor der Abreise und erklärten, daß sie ihrerseits den Misungu gern begleiten möchten, aber durch den Wali, welcher sich vor den anderen Häuptlingen fürchte, verhindert würden. —

Das erbärmliche Fahrzeng, welches der Reisende am Morgen des 19. Oktober bestieg, besaß nicht einmal ein Schutzdach gegen Sonnenschein und Regen; außerdem war es mit Weibern und Kindern überfüllt, die lleberfahrt daher eine keineswegs angenehme, glückslicher Weise jedoch eine ziemlich kurze, da man schon am Nachmittage des dritten Reisetages Sansibar erreichte.

Hier hatte sich mittlerweise Manches geändert. Es herrschte eine allgemeine Berwirrung: Seid Madjid war mit dreien seiner Schiffe im Geleit eines englischen Kriegsdampsers nach Mombas gegangen, nachdem er Seid Soliman als seinen Stellvertreter eingesetzt. Der englische Konsul hatte den Berkehr mit diesem abgebrochen, weil einer seiner Schutzbesohlenen durch ein Glied der Herrscherfamilie in seinem Rechte gekränkt worden war, der französsische Konsul sich diesem Schritt einer ähnlichen Beranlassung halber angeschlossen. Es lag also genügender Grund zu neuen Weiterungen und Verzögerungen vor, und nur den freundlichen Bermittelungen des hanseatischen Konsuls, Herrn Witt, und des Zollpächters Ludda war es zu verdanken, daß die Verhandlungen endlich ein günstiges Ergebniß herbeiführten.

Dschemmedar Moluk stellte diesmal mäßigere Forderungen und verpflichtete sich, mit neunzehn Beludschen die Wachmannschaft der Karawane zu bilden. Er verlangte monatlich zehn Thaler für sich und sechs für seine Leute; auf fünf Monate sollte das Gehalt im Boraus bezahlt werden. Mit seinen Vorbereitungen versprach er in vier Tagen fertig zu sein.

Währenddessen drängte sich dem Reisenden die Gewißheit auf, daß von europäischer Seite auß hinter seinem Rücken Ränke gesponnen worden waren, in der nicht zu verkennenden Absicht, ihm, dem vermeintlichen Nebenbuhler anderer Forscher, den Weg zu versperren. So unangenehm jene feindseligen Bestrebungen sein mußten, so vermochten sie doch das Unternehmen Deckens nicht mehr zu hindern. Nach vielsachen neuen Verzögerungen war er am 29. Oktober so weit gekommen, daß er sich mit seiner Reisegesellschaft einschiffen konnte; sichon in den ersten Morgenstunden des 2. Novembers langte er in Kilva an. —

Bir übergehen die Widerwärtigkeiten, welche Decken auch hier bei seiner Ankunft erfahren mußte, und berichten nur kurz über den Gang und die Ergebnisse der weiteren Bershandlungen. Der Brief, welchen der Zollmeister von Sansibar für den Wali außgesertigt hatte, lautete ungefähr ebenso wie die früheren; er forderte die Angesehenen der Stadt auf, dem Reisenden allen Borschub zu leisten, und machte sie verantwortlich für jeglichen Unfall, welcher diesem wierfahren würde. Das erste Schauri wurde für den folgenden Morgen zugesagt. Zur sestgesetzen Stunde stellten sich die von Sansibar mitgebrachten Beludschen vor dem Hause des Minngu auf und empfingen die erscheinenden Aeltesten seierlichst. Die Berhandlungen verliesen wiederum ziemlich erfolglos. Auch an den nächsten Tagen schritt die Reiseangelegenheit nicht schneller vorwärts: es schien, als ob die Araber die Absicht hätten, durch die widerwärtigsten Berzögerungen und Känke den Msungu zu ermüden und ihn zu veranlassen, von seinem Reiseplane abzustehen. Wahrscheinlich fürchteten sie, sein Unternehmen werde ihrem Handel nach dem Inneren zu Schaden bringen, und setzen in Folge dessen Alles daran, es zu verhindern.

Lange Tage waren wiederum verstrichen; Decken hatte sich allmählich so an die Lügen der Leute gewöhnt, daß er keiner ihrer Reden mehr zu trauen wagte. Als daher Abderrahman eines Tages erzählte, "ein großer Häuptling habe sich zur Begleitung angeboten, er verlange acht bis zehn Tage Bedentzeit, bitte aber um die größte Berschwiegenheit, damit die Anderen Nichts von seiner Absicht ersühren, ehe Alles beendet sei", konnte der Baron nicht umhin, auch diese Nachricht für eine Ersindung zu halten, darauf berechnet, ihn wieder stür einige Zeit zu beruhigen. Er wurde in dieser Meinung noch dadurch bestärft, daß der vermeintliche Karawanenführer nicht einmal im Geheimen sich ihm vorstellen wollte.

Wiederum verslossen einige Tage in ermüdender Erwartung. Endlich brachte Absterrahman die Nachricht, daß der geheimnißvolle Karawanenführer nun wirklich in Kiloa angekommen sei. Abdallah ben Said, so nannte er sich, ein Mann von gegen fünfzig Jahren, versprach, dis spätestens zum 17. November mit seinen Vorbereitungen sertig zu sein, und verlangte als Entschädigung für seine Dienste 500 Thaler, von denen 400 sofort bezahlt werden sollten. Er hielt vierzig dis fünfundvierzig Träger für nöthig und drang

darauf, daß eine große Menge Pulver mitgenommen werde; denn, Lärmen, meinte er, sei bei einer Reise ins Innere die Hauptsache. Sonderbarer Weise wünschte er jest, man solle Jedermann erzählen, daß er die Karawane begleiten werde.

Die Angelegenheit ging so rasch nicht vorwärts, als es der Abschluß des so vortheils haften Bertrages hatte erwarten lassen; hemmend wirkte namentlich eine schwere Erkrankung des Banians, welcher die flierher die Reise am meisten begünstigt hatte. Man hoffte von Tag zu Tage, daß er wieder gesunden werde, und verschob die wichtigsten Berhandlungen; allein sein Fiederleiden wurde schlimmer und schlimmer, und endlich verschied er nach schwerem Leiden. Biele Schwierigkeiten verursachte auch die Beschaffung der Träger; der anfangs zur Abreise bestimmte Tag war bereits verstrichen, ehe der kleinste Theil derselben zusammengebracht war. Endlich ging Abdallah den Said nach seiner Schamba Mukapunda, um von dort aus die sehlenden Leute zu schicken. Er versprach unter den heiligsten Eiden, daß nun bis zum 21. November Alles in Ordnung sein solle.

Decken war mit seinen Vorbereitungen und Einkäusen längst fertig, hatte also nur noch müßig auf die Anderen zu warten, ein keineswegs beneidenswerther Zustand. "Reines Hinsdämmern", schrieb er am 18. und 19. in sein Tagebuch, "die Arbeiten sind sämmtlich besendigt, ich habe Nichts zu thun, als Betrachtungen über die Niederträchtigkeit und Verlogenheit der Leute anzustellen."

Noch ehe die zuletzt bewilligte Frist verstrichen, schiefte Abdallah ben Said seinen Bruder nach der Stadt, um einen neuen Aufschub der Abreise auszuwirken. Dies war denn doch zu viel, der bisher nur mühsam verhaltene Unmut kam jetz zum Ausbruch: der lange genarrte Reisende ließ den unglücklichen Boten heftig an und drohte ihm und seinem Bruder sogar mit Stockschlägen. Zwar mußte er sich sagen, daß hierdurch Nichts gebessert würde; aber welcher Mensch vermag in solcher Lage sich zu beherrschen?

Einige Bewohner der Stadt schienen es gut mit dem Msungu zu meinen; sie besuchten ihn und bemühten sich, ihm ihre Theilnahme zu zeigen, thaten Dies aber auf so ungeschickte Beise, daß er in Folge dessen nur noch unwilliger werden mußte. Es sei, erzählten sie, in der ganzen Stadt bekannt, daß Abderrahman ihn mit Bersprechungen hinhalte; man glaube sogar, der Ausbruch werde vor einer Boche nicht stattsinden.

Wir haben hier nur die Unannehmlichkeiten der endlosen Schauris erwähnt; sie allein wären genügend gewesen, dem jungen Afrikareisenden sein erstes Unternehmen schon beim Beginne gründlich zu verleiden. Dazu gesellte sich aber noch täglicher Aerger über die Beludichen, welche fich im höchsten Grade unruhig und bettelhaft zeigten, bald Träger forderten für Waaren, mit denen sie Handelsgeschäfte auf eigene Faust zu treiben gedachten, bald Geld, Fleisch und dergl., und unausgesett Unfug in der Stadt verübten, Rofosnuffe stablen oder durch unvorsichtiges Schießen Leute verwundeten, sodaß fast stündlich Alagen über sie einliefen. Auf der Reise mußte ihr widerwärtiges Benehmen voraussichtlich Anlaß zu noch größeren llebelständen, ja vielleicht zu gefährlichen Verwickelungen und Streitigkeiten geben, und doch waren sie nicht zu entbehren, weil fein Karawanenführer es gewagt haben würde, ohne den Schutz einer Ungahl von Soldaten nach dem Inneren aufzubrechen. Bon einer Beftrafung dieser unbändigen Söhne Beludschiftans konnte nicht wohl die Rede sein, ba man fie bei guter Lanne zu erbalten inchen mußte: sicherlich wären sie eber entlaufen, als daß fic sich dem Urtheil unterworfen hätten. Um jedoch Nichts unversucht zu lassen, rief Decken fie eines Tages vor fich und ließ fie von Abderrahman in feierlicher Rede ermahnen, daß sie sich hinfüro auftändiger benehmen und besser mit den Leuten vertragen sollten; daß eine solche Ermahnung viel nützen würde, stand freilich nicht zu erwarten.

Glücklicher Weise fand der Reisende auf verschiedenen Ausstlügen, welche er in der Umsgegend von Kiloa unternahm, Erholung und Erquickung und so gewissermaßen ein Gegenwicht

für all den gehabten Aerger. Wann die lästigen Bäter der Stadt ihn verlassen, nahm er seine Büchse über die Schulter und wanderte hinaus in das Freie, dort die dumpse Hütte mit ihren unangenehmen Erinnerungen vergessend. Anfangs fesselte ihn besonders das bunte Leben und Treiben der Menschen, später die hier sehr ergiebige Jagd.

In der Nähe der Stadt befand sich ein Lager der Wabisa und Wahiao, derjenigen Stämme des Inneren, welche die meisten Stlaven liefern. Wol über tausend dieser dunkelfarbigen, prachtvoll gewachsenen Menschen waren hier versammelt. Sie hatten, unter Führung ihres Sultahns, Elsenbein und andere Erzeugnisse ihres Landes nach Kilva gebracht und waren bemüht, ihre Schätze mit möglichstem Bortheil an den Mann zu bringen. Schon auf dem Stlavenmarkte zu Sansibar hatte Decken diese Menschen mit Ausmerksamkeit betrachtet: hier erregten sie als freie Menschen in ihrer ganzen Naturwüchsigkeit, noch ungebeugt vom Joche der Sklaverei und von den schrecklichen Erlebnissen, in Folge deren Sklaven nach Sansibar kommen, seine Theilnahme in noch höherem Grade. Ein in "Schensbolz" handelnder Amerikaner würde entzückt gewesen sein von den hohen, kräftigen Gestalten und im Stillen nachgerechnet haben, wie viel tausend Dollars er mit diesem "Schwarzssleisch" gewinnen könne. Und über diese Riesen ragte, wie Saul über die Juden, ihr Kührer und Gebieter, der Sultahn Kamaria von Pembo, noch um eine Kopfeslänge empor: Decken verssichert, niemals einen größeren und stärkeren Mann gesehen zu haben.

Aber nicht blos der Körperbau, auch die Tracht der Fremden nahm die Aufmerksamsfeit des Reisenden in Anspruch. Namentlich die Wabisa zeichneten sich durch Ursprünglichkeit ihrer Kleidung aus; sie trugen als einzige Bedeckung ein kleines Ziegenfell um die Lenden, oft auch blos einen dürftigen Beutel zur Verhültung ihrer Blöße. Sbenso leicht geschürzt gingen die Frauen umher; nur machte sich bei ihnen noch die Putzsucht ihres Geschlechtes geltend: sie hatten ihr Haar mit Tausenden von bunten Glasperlen durchklochten und dadurch dem Haupte das Ansehen eines beerenbehangenen Busches verliehen.

So groß übrigens auch die Theilnahme war, welche Decken anfangs diesen Fremdlingen schenkte, so mußte er doch bald von jeglichem Berkehr mit ihnen absehen; denn die Schwarzen waren nicht blos überaus neugierig, sondern auch im höchsten Grade zudringlich, und einige Tage, nachdem er sie kennen gelernt, sah er sich sogar genöthigt, eine Wache auszustellen, um das lästige Gesindel von seinem Hause fern zu halten.

Fortan beschäftigte sich der Reisende in seinen Erholungsstunden ausschließlich mit der Jagd. Allerdings kommen hier noch nicht die Riesenthiere Ufrikas vor — Elephanten und Nashörner, Zebra, Girasen und Strauße meiden die von Menschen bewohnten Dertlichsteiten und treten erst weiter landeinwärts auf — doch trifft man schon unmittelbar an der Küste mit mancherlei jagdbarem Bilde zusammen. Die zahlreichen Flußarme und Kanäle wimmeln von Wasserschügel, an den Userrändern treiben sich Wildschweine umber, in den entlegeneren Gewässern haben sich Flußpferde angesiedelt, auf der rothen Sbene landeinwärts tummeln sich Antilopen, die Berggehänge werden von Pavianen und die Waldungen von Meerkazen belebt, anderer Säugethiere, welche wenig in das Auge fallen, und der artenreichen Vogelwelt dieser Gegend nicht zu gedenken.

Bor allem Anderen reizten den leidenschaftsichen Jäger die Wildschweine, deren es hier zwei Arten gibt, die einen, ihrem Aussehen nach verwilderte Hausschweine, die anderen aber — welche an Körpergröße und Gefährlichkeit des Gewehrs sogar unsere Wildschweine übertreffen — so verschieden von jenen, daß selbst der urtheilloseste Nachbeter Darwins nicht wagen würde, sie als Nachsommen der von den Portugiesen hinterlassenen Schweine zu bezeichnen, ihre veränderte Vildung aus nur dreihundertjähriger Einwirkung des Klimas und der veränderten Lebensweise zu erklären: die sog. Larven oder Warzenschweine. Auch auf Sansibar sommen ähnliche, aber viel kleinere Wildschweine vor; aus Schädeln dieser Thiere,

welche nach Berlin geschickt wurden, konnte Peters die Art, um welche es sich handelt, als Choeropotamus africanus Schreb. bestimmen. Nach Deckens allerdings nur furzer Beschreis bung müssen wir jedoch annehmen, daß die Wildschweine von Kiloa, von den Eingeborenen Bangos genannt, sich von denen Sansibars unterscheiden, dagegen den boseh vark oder Waldschweinen (Potamochoerus africanus) Südafrikas nahe stehen, wenn nicht gar dieselben sind. Die Gestalt Letzterer unterscheidet sich im Allgemeinen nicht auffallend von der unserer Wildschweine. Der Leib ist gestreckt, der Kopf stumpf kegelsörmig, da sich seine Höhe zur Länge von der Schnauze bis zu den Haarbüscheln an der Stirn verhält wie  $2:3^{1/3}$ . Die Schnauze ist in einen kurzen, schmalen, vorn abgestumpsten Rüssel verlängert, welcher die Untersippe überragt; die Beine sind ziemlich niedrig, die Vorders und Hintersüße vierzehig, die Ohren groß, doch nicht sehr breit, vielmehr auffällig zugespist, an den Rändern dicht



Das bosch vark oder Balbidmein Gudafritas.

behaart, an der Spitze mit einem pinselartigen Büschel besetzt. Eine große, stark aufgetriebene, warzenartige Erhöhung auf den Backen oberhalb der Eckzähne, welche in eine stumpse, nach rückwärts gewendete Warze ausläuft, verleiht dem Gesicht einen höchst eigenthümslichen Ausdruck und begründet den angegebenen Namen. Die Haut ist dicht mit borstigen Hangen, schlaff bis zu den Fersen herabhängenden Schwanzes eine Borstenquaste bisden. Ein lichtes Graugelb oder Braun ist die Grundfärbung; die Mähne sieht weißlich, gelblich oder lichtbraum aus, ebenso die Stirngegend und die Innenseite der Ohren. Das Auge wird durch einen großen, schwarzen Fleck, welcher sich nach unten hin ausbreitet, umrandet, die Borstenbüschel an den Spitzen der Ohren sind schwarz. Diese Färbung ist jedoch manchem Wechsel unterworsen, möglicher Weise dem verschiedenen Alter des Thieres entsprechend, wenigstens hebt A. Smith die Beränderlichseit der Färbung als bezeichnend sür diese Schweine

hervor und sagt, daß einige auf schwarzem Grunde weiße Haare zeigen, ober auf lichtrothsbraumem und selbst röthlichem Grunde mehr oder weniger weiß überflogen sind. Genanntem Reisenden, welcher das Waldschwein Jahre lang in den östlichen Gebieten des Kaplandes beobachtet hat, verdanken wir es auch, daß wir im Stande sind, über dessen Lebensweise einige Worte beizusügen; denn von der Decken spricht nur von der Art und Weise der Jagd, nicht aber von dem Leben und Treiben der Thiere.

"Das Buschschwein ist vermöge seines Kopfschmuckes ein fürchterliches Thier. Ueberall wo ein ungestörter Ort sich darbietet mit Busch, in welchem das Schwein sich verbergen kann, dürsen wir erwarten, es zu sinden. Seine Spur ist wie der Buchstade M d. h. die Spitzen der Zehen bilden zwei getrennte Punkte, zum Unterschiede von den Antilopen, bei denen sie fast stets zusammen lausen, sodaß die Spur ihres Fußes zumeist die Gestalt eines A mit einem abtheilenden Striche in der Mitte hat. Die boseh varks streichen in Heerden durch die Wälder und nähren sich von Wurzeln und jungem Gesträuch; ihre Lieblingsnah-rung aber bildet eine große, hartschalige, mit Samenkörnern erfüllte Orangenart, welche in großer Menge auf den Niederungen in der Nähe der Natalwälder wächst. Abends kommen die Schweine aus dem Busche heraus auf die Ebene, um die von dem Winde herabsgeworsenen Früchte zu suchen."

"Die Kaffern, welche das Fleisch des Hausschweines verschmähen, essen das von seinem wilden Bruder ohne irgend welche Gewissensbisse. Sie halten diese Thiere für sehr gefährslich und fürchten sich, ihnen im Walde zu begegnen; ihrer Ansicht nach heilen die von solchen Schweinen beigebrachten Bunden niemals ordentlich. Der Burawald in Natal ist ein Lieblingsausenthalt dieser wilden Schweine, doch begegnet man ihnen nur äußerst selten, obgleich der Boden mit ihren Spuren bedeckt ist."

"Nicht mit Unrecht sind die Kaffern sehr erbost auf die bosch varks, weil diese ihre schlechten Umzäunungen durchbrechen, die Pflanzen auf den Feldern herausreißen und die Wassermelonen in den Gärten zerstören. Die schlauen Schwarzen wissen siesen siesen wassen vor solchen Berwüstungen zu schützen. Sie lassen hier und da kleine Deffnungen in den Zäunen; wenn nun ein Schwein diesen schon fertigen Thorweg benutzt, so fällt es in eine tiese Grube und spießt sich dort auf einem am Boden besetigten, spitzen Pfahl. Ertönt dann das Gequit des gequälten Thieres, so kommen die auf der Lauer stehenden Kaffern mit lauten Freudenbezeugungen herbei und bemächtigen sich der willkommenen Beute. Das Fleisch wandert in die Rüche, die Höcker oberhalb der Hundezähne werden, an einem Faden oder Riemen besefstigt, als geschätzter Schmuckgegenstand um den Hals getragen."

Decken versuchte die Jagd auf Bangos in verschiedener Weise. Ein Treiben mit Hilfe der Beludschen erwies sich als unthunlich; seine Hunde waren nicht zu gebrauchen, und ebensowenig diesenigen des Landes, vermutsich weil hier die Schweinejagd von den Eingeborenen nicht betrieben wird, wie auf Sansibar, Masia u. a. D.; der Virschgang ohne Menschen und Hunde stellte sich endlich als die erziebigste Methode heraus. Auf diese Urt erlegte der Reisende viele der großen und grimmigen Thiere und hätte deren seicht noch mehrere erlegen können, wäre ihm ein nutzloses Morden nicht zuwider gewesen. Nur die großen Hauer waren zu verwerthen, das Fleisch wurde von den Eingeborenen nicht angerührt. Er sand, daß die Bangos sehr schwer zu tödten sind, jedensalls in Folge der Dicke und Zähigsteit ihrer Haut, welche sogar einem guten Messer beträchtlichen Widerstand entgegensetzt.

Wildschweine sind durch ganz Ostafrika verbreitet, vom Somalilande an bis herab nach Natal und Madagaskar. Wie vielen Arten sie angehören, läßt sich noch nicht bestimmen, doch bilden sie jedenfalls mehrere Arten, zumal erst neuerdings von Grandidier ein neues Schwein auf Madagaskar entdeckt worden ist. —

Gelegentlich eines Ausfluges wurde die Aufmerksamkeit des Reisenden durch ein sonderbares Bellen auf Thiere gelenft, welche sich an dem Gehänge eines hügels umbertrieben und hier eifrig beschäftigt zu sein schienen. Anfangs glaubte er, es mit Raubthieren zu thun zu baben; die Bewegung ber Thiere, ihre ewige Unrube, die Gelenkiafeit und Gewandtheit, mit welcher sie sich auf größeren Welsblöcken und Steinen zu schaffen machten, ließ jedoch bald Hundsaffen erkennen. Mehrere Arten dieser Gruppe oder, wie man neuerdings will, Familie ber Bierhander bewohnen im Often Ufrifas, von Abpffinien bis berab nach bem Kapland, geeignete, d. h. Abwechselung bietende, bebaute Gegenden, zum Leidwesen der Eingeborenen oft in sehr großer Menge. Man trifft sie stets in zahlreichen Gesellschaften an, welche unter sich einen geschlossenen Berband bilden und von einem oder mehreren alten Männchen geleitet und beherrscht werden. Ein solcher Häuptlingsaffe, welcher in gewissem Sinne auch als Stammwater der Heerde betrachtet werden barf, gelangt erst spät zu Umt und Bürden; denn er hat vorher mit allen Gleichgefinnten, also mit allen Uffenmännchen überhaupt, schwere Kämpse zu bestehen. Hierbei ist freilich zu bemerken, daß diese Kämpse viel ernst= hafter aussehen, als sie wirklich sind; die Hundsaffen zeigen sich bei allen ihren Handlungen als echte Brablbäuse und verursachen ungleich größeren Lärm als eigentlich nötbig Man meint, daß zwei von ihnen, welche wegen einer Aeffin zusammen gerathen, sich mindestens in Stücke zerreißen werden, während es in der That kaum zu einem wirflichen Angriffe fommt. Mit zornfunkelinden Augen und verzerrten Mienen, aus denen der tieffte Ingrimm spricht, gahnefletschend und die etwas verlängerten Haare des Borderleibes gesträubt, stehen sie sich gegenüber; knurrend, kläffend, wie unsinnig vor Wut schlagen sie mit der Hand auf den Boden und — lassen es hierbei bewenden.

Genau in derselben Beise benehmen sie sich gegen Menschen. Es ist oft behauptet worden, daß sie dem Jäger kühn zu Leibe gehen und ihn sogar ernstlich gefährden: jede unbefangene Beodachtung beweist das Gegentheil. Bor einem Hunde nehmen sie unter lautem Geschrei und Gebelser so eilig als möglich die Flucht; wird aber einer von ihnen gepackt, dann wehrt er sich seiner Hausweg für sie gibt, erwählen sie diesen; in die Enge getrieben gehen sie indessen auch auf den bewehrten Menschen sos, und ihre Gewandtsbeit, die Schnelligkeit ihrer Angriffe, die erstaunliche Kraft ihrer Hand ihre Gewandtsbeit, die Schnelligkeit ihrer Angriffe, die erstaunliche Kraft ihrer Hände und die Stärke ihres raubthierähnlichen Gebisses sind dann wirklich zu fürchten. Doch, wie bemerkt, nur im äußersten Nothfalle bedienen sie sich ihrer Wassen: — Feigheit und lärmende Prahlerei sind Grundzüge ihres Wesens.

Es erscheint uns angemeffen, an dieser Stelle einige Worte Brenners, bes späteren Begleiters unseres Reisenden einzuschalten, weil sie unserer Unsicht nach ein sehr anschauliches Bild von dem Freileben dieser Affen gewähren: "Die Beobachtung einer zahlreichen Bavianheerde im Freien", jagt unfer Gewährsmann, ein leidenschaftlicher Bäger und Thierfreund, "gewährt einen Genuß, wie ihn Thierbuden oder Affenhäuser der Thiergarten niemals zu bieten vermögen. Ich bin oft auf Pavianheerden gestoßen und hatte am Djubaflusse fast täglich Gelegenheit, sie zu belauschen; ich traf alte, fünf Fuß hohe, breitbrustige Burschen mit bitterbosen Gesichtern, erfläre aber die Behauptung, daß sie den Menschen jemals angreifen oder verfolgen, für eine Fabel. So oft ich Morgens an den hohen, seuchten Uferwäldern genannten Flusses auf eine Pavianheerde stieß, wurde ich mit dumpfem Anurren und mörderlichem Geschrei der jungen Familie begrüßt. Alles flüchtete so eilig als möglich über Steine und Busche hinweg, einem hohen, weitästigen Baume zu, offenbar in ber Absicht, sich zunächst zu sichern. Die alten, braunen Burschen ließen sich auf den untersten Zweigen nieder, gleichsam als Bächter und Bertheidiger der hellfarbigen Jungen, welche in ben böheren Zweigen Plats nahmen. Gin berartig beseiter Baum gewährt ein höchst ergögliches Schauspiel: hinter jedem Aste, hinter jedem Blattbüschel fast blickt ein Gesicht hervor, in welchem sich Neugier und Angst um den Vorrang zu streiten scheinen. Mit größter Ausmerksamkeit versolgte die Gesellschaft mein Näherkommen. Einzelne junge Feiglinge slohen wol in mächtigen Bogensätzen einem der nächsten Baumwipfel zu, die meisten hingegen, insbesondere die älteren, erfahrenen Häupter verließen ihre einmal gewählte Stellung nicht, oder spazierten höchstens unter lärmendem Bellen und Kreischen auf den unteren, starken Aesten hin und her, zogen die Lippen auseinander und sperrten den Rachen jo weit auf, als sie konnten, in der nicht zu verkennenden Absicht, mich durch solche Drohung zu schrecken, beugten den Kopf hernieder, als ob sie sich zu einem Sprunge bereit machten, und gaben ihrer Stellung durch den kihn gebogenen Schwanz noch einen besonderen Ausdruck. Blieb ich dann ruhig stehen, so beruhigte sich nach und nach die Gesellschaft; namentlich die Jungen, denen es langweilig zu werden schwanz noch einen besonderen Ausdruck. Blieb ich dann ruhig stehen, so beruhigte sich nach und nach die Gesellschaft; namentlich die Iungen, denen es langweilig zu werden schwanz westen Schuzes, bald wieder mit ihren läppischen Spielen, während die Alten, auch wenn sie ausschend sorglos waren, mich niemals ganz aus den Augen ließen."

Zuweilen nehmen einzelne Glieder einer solchen Heerde die sonderbarsten und lächerlichsten Stellungen an. In dem Wesen Dieser Affen scheint sich bas Bestreben auszudrücken, ihr Leben sich unter allen Umständen so behaglich als möglich zu gestalten; so sieht man einzelne, wie Brenner ebenfalls ganz richtig bervorhebt, in bequemer Lage auf einem Afte siten, den Rücken gegen einen sentrechten Zweig oder den Stamm gelehnt, den Kopf auf die Bruft herabgesenft, als ob er mit den tiefsten Gedanken beschäftigt wäre, oder bemerkt andere, welche sich der Länge nach auf einen stärkeren Ust gelegt haben und von den jüngeren Familiengliedern das Fell reinigen laffen: wahre Zerrbilder eines bequemen Menschen, welcher sich von willigen Stlaven bedienen läßt. Reinhaltung des Telles macht sich allerdings bei den Affen in mehr als einer Hinsicht höchst nothwendig. Bei ihren Streifereien durch das Gezweig oder durch das Gras hängen sich nicht blos allerlei Pflanzenreste, sondern auch mancherlei Schmaroberthiere in ihrem Felle fest; durch lettere scheinen sie in demselben Grade belästigt zu werden, wie wir Menschen. Rach jedem Ausfluge haben sie nichts Wichtigeres zu thun, als sich gegenseitig das Fell abzusuchen. Diese Arbeit geschieht unabänderlich mit äußerster Sorgfalt und bementsprechend mit dem größten Ernste. Jedes Bärchen wird genau untersucht, jeder Haarbüschel auseinandergelegt, auch der geringste Gegenstand genau besichtigt, ungenießbare Pflanzenreste werden herausgeflaubt und verächtlich weggeworfen, Schmaroverthiere anderweitig verwendet: sie nämlich bilden den Lohn für die mühevolle Arbeit. Mit lüfternem Schmaken ergreift der Affe das gefundene Thierchen, tlemmt es geschickt zwischen die Rägel des Daumens und des zweiten Fingers, hält es vor das Auge, betrachtet es unter fortwährendem Schnalzen — man möchte sagen mit beifälligem Schmunzeln — und steckt es in den Mund; er verfährt also genau ebenso, wie der Estimo und tiefer stehende Stämme der Mongolen überhaupt. In gefangenen Pavianen, welche alle Schen por den Menichen verloren haben, fann man bemerfen, daß diese Arbeit ihnen Bergnügen gewährt, da sie das Durchsuchen des Felles auf alle Thiere ausdehnen, welche sich Dies gefallen lassen; ja, es scheint fast ein Beweis von Freundschaft zu sein, wenn sie einem anderen Säugethiere solchen Liebesdienst erzeigen — versuchen sie doch selbst auf Menschenföpfen ihrer Jagd obzuliegen, und zwar, wie ausdrücklich bemerkt werden mag, nicht blos auf solchen, welche Erfolg versprechen, sondern auch auf denen reinlicher Europäer.

Man nimmt gewöhnlich an, daß die Paviane und Affen überhaupt sich mehr oder weniger ausschließlich von Pflanzenstoffen nähren, weil man sie in Gefangenschaft bei solchem Futter Jahre lang erhalten kann. Schon das eben Mitgetheilte, der Eiser, mit welchem

.

fie Kerbthiere verfolgen, widerlegt diese Annahme. Wer nun Gelegenheit gehabt hat, wie wir, diese "Halbmenschen" in ihrem Freileben zu beobachten, lernt bald erkennen, daß sie in demselben Sinne Allesfresser sind, wie der Mensch selbst. So lange sie sich bewegen, beschäftigen sie sich mit Aufsuchung ihrer Nahrung und bezüglich mit einer höchst vielseitigen Jagd, pflücken sich Blätter und Blattknospen, Blüten und halbreife Früchte, graben Knollen und Wurzeln aus und stellen nebenbei allen Thieren nach, welche sie bewältigen fönnen. In gebirgigen Wegenden bemerft man ihr Borbandensein gewöhnlich zuerst an ben über die Feljenwände und Bergabhänge herabrollenden Steinen, welche von ihnen umgedreht wurden, in der Hoffnung, einige Kerbthiere in dem nun blosgelegten Verstecke zu finden. Unter diesen bilden die Puppen der verschiedenen Ameisen ihre größte Leckerei; aber auch Käfer und deren Larven, Schmetterlingspuppen, glatthäutigen Raupen, Fliegen und dergl. sind ihnen willtommen, und die Rlasse der Spinnen liefert ihnen ebenfalls erwünschte Beute. Sie begnügen sich jedoch keineswegs mit niederen Thieren, sondern stellen auch verschiedenartigen Wirbelthieren nach. So gehören sie zu den ärgsten und unerbittlichsten Refträubern, welche die Gleicherländer aufzuweisen haben, fressen Gier und Restlinge aller nicht zu großen Bögel, versuchen selbst flügge Junge zu fangen, greifen Mäuse und andere fleine Säugethiere und verzehren deren Wildpret mit ersichtlichem Behagen.

Der aufmerksame Beobachter bemerkt bald, daß sie zwischen vertheidigungsunfähigen und bewehrten Thieren sehr wohl zu unterscheiden wissen. Ohne Bedenken greisen sie eine Spinne, während sie ihre Kenntniß des derselben Klasse angehörigen Storpions, den sie unter einem Steine fanden, durch einen hohen Luftsprung beweisen und sich nur dann an ihn wagen, wenn sie ihn vorher unschädlich machen, d. h. mit einem Steine zu Brei klopfen können. Nur eine einzige Klasse gibt es, welche ihrem Speisezettel keinen Beitrag liefert: die der Lurche; ihnen gegenüber geberden sie sich ebenso albern als die meisten Menschen. Nicht blos die unschuldige Natter, sondern selbst die harmlose Sidechse flößt ihnen unendliches Entsetzen ein, ein Frosch ist im Stande, die ganze Heerde in die Flucht zu schlagen. So eitig als möglich strebt zedes Witglied der Gesellschaft, einen sicheren Platz zu erreichen; hier aber hält sie die Reugier kest, und mit angstverzerrten Mienen betrachten sie das Schensal, den Urheber ihres namenlosen Schreckens.

Fast jedes europäische Schiff, welches Sansibar verläßt, hat einen oder mehrere dieser hundsaffen an Bord; denn sie insbesondere werden sehr häufig lebend nach der Hauptstadt gebracht, weil sie hier jederzeit willige Abnehmer finden. Im Allgemeinen fann man die Dstafrifaner nicht eben Freunde gezähmter Thiere nennen; sie haben noch nicht einmal daran gedacht, die Nutthiere ihrer Heimat sich dienstbar zu machen. Perlhühner und Frankoline, welche man in anderen Theilen Ufritas wenigstens als Zierde ber Gehöfte und Garten halt, fann der thierfreundliche Europäer blos dann erwerben, wenn er sich dieselben ausdrücklich bestellt oder mit einem Eingeborenen zusammentrifft, welcher die Kauflust der Europäer zu würdigen gelernt hat. Un eine Zähmung und Einbürgerung einheimischer Nutthiere Deuft bort Riemand, obgleich man die Bortheile, welche derartige Thiere dem hausstande gewähren, Affen bilden eine Ausnahme von dieser Regel, denn es will durchaus nicht verfennt. scheinen, als ob man keine Gelegenheit vorübergeben ließe, sich dieser leicht zu gähmenden, leicht zu haltenden und leicht verfäuflichen Thiere zu bemächtigen. In welcher Weise man die Hundsaffen fängt, ist uns unbefannt; doch glauben wir annehmen zu dürfen, daß sie nicht sowol menschlicher List zum Opfer fallen, als ihrer eigenen Lüsternheit und Leckers haftigkeit.

Die Menschen, mit denen Decken und seine Leute auf dem flachen Lande und auf den Schambas zusammentrafen, benahmen sich im Allgemeinen freundlich und gefällig; doch

ließ sich nicht verkennen, daß man sich nicht mehr unter den zahmen Bewohnern der Insel Sanfibar, sondern unter Leuten befand, deren unbändiger Sinn nur allzubäufig die Schranken durchbricht, welche der, wenigstens scheinbar die Sitten mildernde Islahm ihnen gezogen. Ein kleines Abenteuer zeigte dem Reisenden, daß man in diesem Lande Urfache habe, im Umgange mit den leicht und oft ohne alle Ursache aufbrausenden Eingeborenen vorsichtig zu sein. Durstig und ermüdet von der Jagd kam Decken eines Tages an eine Hütte und sandte seine Begleiter in das Innere derselben, um sich einen Trunk Wassers zu erbitten. Roch ehe er sich zur Rube niedergelassen, stürzte Assani, der eine derselben, mit mächtigen Sätzen wieder zur Thure heraus, verfolgt von einem Neger, welcher ihn mit hochgeschwungenem Messer bedrohte. Ohne Besinnen warf sich Decken dem Wütenden entgegen, fing den seinem Diener zugedachten Messerhieb mit seinem Stocke auf und warf den Gegner zu Boden; jedoch erst nach längerem Ringen und nachdem er selbst leicht verwundet worden, gelang es ihm, dem stämmigen Schwarzen das Messer zu entwinden. Während er ihn noch an der Gurgel festhielt, sprang ein zweiter Neger, gleichfalls in offenbar feindlicher Absicht auf ihn ein; aber auch dieser neue Feind wurde rasch bewältigt, denn einen Augenblick vorher war Koralli auf dem Wahlplatz erschienen, und konnte somit der in allen Leibesübungen gewandte Decken sich ausschließlich mit dem zweiten beschäftigen. Nunmehr kamen auch die tapferen Beludschen, die Sicherheitswächter unseres Reisenden, Einer nach dem Anderen herbei und befundeten ihren Eifer durch theilnehmende Fragen über die Entstehung des Streites. Es entspann sich eine lange Verhandlung, welche zunächst Nichts weiter zur Folge hatte, als daß es währenddessen dem ersten Angreifer gelang, zu entkommen. Der zweite wußte seine Befreiung auf andere Beise zu bewirken. Er beschwerte fich über die ihm zu Theil gewordene Behandlung und behauptete, daß seine edeln Absichten gänzlich misverstanden würden; er habe dem Miungu zu Hilfe eilen wollen, verdiene also eber Lob und Belobnung als Misbandlung. Trots der gerechten Zweifel an der Wahrheit der Aussagen dieses Schurfen aab man auch ibn schlieftlich frei, berichtete jedoch das Geschehene sofort dem Wali.

Wider alles Erwarten erschien der Letztere nach einigen Tagen in Deckens Wohnung, um Gericht über den inzwischen eingefangenen Missehäter zu halten und sich wegen des Vorgefallenen zu entschuldigen. Auch hier gewährt man, wie in Sansibar, dem Beleidigten, insbesondere wenn derselbe eine Ausnahmestellung einnimmt, in vielen Fällen das Necht, die ausgleichende Strafe zu bestimmen. Decken war es also, welcher das Urtheil sprach, und dem Unverschämten eine tüchtige Tracht Schläge zuerkannte. Mit diesem Urtheil war der Wali nicht nur vollständig einverstanden, sondern meinte auch seine Dienstsertigkeit gegen den Msungu und seinen Berdruß über die Ungehörigkeit des Negers nicht besser zeigen zu können, als indem er dem Schuldigen vor den Augen des Beleidigten höchsteigens händig die von Letzterem beliebte Anzahl Prügel aufzähle. Mit nicht geringer Ueberraschung vernahm er, daß der Reisende sich dieses Schauspiel in seiner Gegenwart verbat, dagegen aber verlangte, den Mann vor der Bestrasung noch einmal zu sehen. Letzteres geschah, weil Decken hoffte, in dem zwar jähzornigen aber doch mutigen Menschen einen treuen Diener zu gewinnen; das Galgengesicht des Erscheinenden und sein feiges Zittern brachte ihn aber sofort von seiner Meinung zurück. —

Solche Spaziergänge und Fagdausflüge waren allerdings geeignet, dem Reisenden Erholung zu gewähren und die Spannkraft seines Geistes zu erhalten, wurden anderersseits aber auch wieder Ursache zu neuen Beschwerden und Leiden. Das ungewohnte Klima machte seine Rechte geltend. Fast auf jeden größeren Ausslug folgte ein mehr oder minder schweres Unwohlsein, und wenn Decken sich immer rasch wieder erholte, so verdankte er diese Zähigkeit nicht nur der Gesundheit seines strapazengewohnten Körpers und der leiblichen und

geistigen Frische, welche er noch von Europa her besaß, sondern auch der ihm eigenen, unbeugsamen Willensfraft, welche ihn aufrecht erhielt, wann Andere erlagen. Ihm schadete der Aerger beim Umgange mit den Arabern mehr als körperliche Anstrengung allein.

Nicht wenige Reisende meinen, daß man sich auch an Sonnenbrand und übermäßige Anstrengung gewöhnen und sortdauernd gegen die Berhältnisse und seine eigene Natur ankämpsen könne, werden aber nur zu bald gewahr, daß sie solchem Kampse nicht gewachsen sind. Allerdings hält es schwer, seinen Jagd- und Forschungseiser zu beschränken, so lange man sich gesund und frisch sühlt; Derjenige aber, welcher aus Ersahrung weiß, was es bedeuten will, stundenlang unter der glühenden Sonne Ufrikas zu wandern, alle Bodenschwierigkeiten wegeloser Gegenden zu überwinden, dabei die Analen eines unstillbaren Durstes auszustehen, auf gewohnte Speisen zu verzichten, mit einem Worte, sich in all die neuen Verhältnisse zu sügen, spart, besonders im Ansange, fast ängstlich seine Kräfte, mit denen er ja noch jahrelang haushalten soll. Schonung der Gesundheit muß dem Reisenden vor Allem am Herzen liegen; denn der Kranke ist unfähig, den Beschwerden und Gesahren, welche seder Tag ihm bringt oder bringen kann, zu widerstehen, unsähig, der Wissenschaft zu nüßen.

## Achter Abschnitt.

## Die erfte Reise ins Innere.

Borläufiger Aufbruch. — Abdallahs Schamba. — Der Reisende und die Frauen. — Endgiltige Abreise. -Lebensmittelnoth. — Sitten und Gebräuche der Eingeborenen. — Beginn der Regenzeit. — Ein Kranker. — Musik und Tanz. — Sonderbare Felsbildung. — Empörung im Lager. — Ein tranriger Weihnachtsabend. — Charakterzüge der Beludschen und Küstenaraber. — Kücktunst nach Kiloa. — Aerger und Berluste. — Schwere Krankheit.

Noch abgespannt nach der Aufregung der letzten Tage erhielt Decken am 22. November die erfreuliche Mittheilung, daß, nachdem nun alle Vorbereitungen beendet, der Aufbruch am solgenden Morgen wirklich stattsinden könne. Ansangs wagte er allerdings nicht, den Versicherungen Abderrahmans Glauben zu schenken, traf jedoch sofort die nöthigen Anstalten zur Abreise, damit nicht etwa er selbst die Ursache eines neuen Verzuges würde. Er besuchte die Angesehenen der Stadt, mit denen er in Verkehr stand, berichtigte seine Nechnungen, verschenkte die überklüssigen Sachen und packte die spät in die Nacht hinein.

Am anderen Morgen begann er schon einige Stunden vor Sonnenaufgang mit dem Ordnen der kleinen Karawane. Hierbei stellte es sich heraus, daß einer der Beludschen entlaufen war und ein anderer an einer so bösartigen Geschlechtskrankheit litt, daß auch er zurückgelassen werden mußte, nachdem er einen Ersatzmann gestellt. Gegen sechs Uhr brach der Zug denn wirklich auf. Er bestand außer dem Baron, Koralli und mehreren farbigen Dienern aus neunzehn Soldaten und einigen vierzig Trägern, welche 3000 Ellen weißen Baumwollenzeugs, eine Menge bunter Baumwollentücher, ein und einen halben Centner Glasperlen, einen Centner Messingdraht, Glasspiegel, Messer, Feuersteine, Pulver, Tabaf und dergl. sortschafsen sollten. Der Wali, der Kadi und die Aeltesten der Stadt gaben dem Mingun noch auf ein gutes Stück Weges das Geleit. Außer diesem sogenannten ersten Aufbruche hat der Reisende in Ostafrika zumeist noch einen zweiten und vielleicht auch noch einen tritten Aufbruch zu erwarten: bei dem ersten entsernt man sich nur wenige Meilen vom Ausgangspunkte; erst nach einigen Tagen, während deren man Fehlendes ergänzt und sich auf den beschwerlichen Marsch vollständig vorbereitet, beginnt die wirkliche Reise.

Das Ziel der heutigen Wanderung war Mukapunda, eine Schamba Abdallah ben Saids, auf welcher die Träger vollzählig gemacht werden sollten. Sie liegt in gerader Linie zwölf Seemeilen von Kiloa entfernt. Der Weg führte durch ankangs sumpfiges, später

hügeliges, schattenloses Gebiet. Schon auf der Schamba Pangapanga, etwa in der Mitte zwischen Kiloa und Musapunda, mußte die Karawane der zahlreichen Schwachen halber einige Zeit rasten, und erst gegen Sonnenuntergang erreichten die rüstigsten Leute die Schamba Abdallahs, während die Hälfte der Träger am späten Abende dort anlangte, ein Beludsche sogar ganz außblieb, vermutlich, weil er seinem gestern entsausenen Kameraden sich angeschlossen. Abderrahman, der verweichlichte Araber, war halbtodt vor Ermüdung und empfahl sich bereits am anderen Tage, um nach der Stadt, nach seinem bequemen Hause zurückzusehren.

Um meisten batten die armen Hunde bei dem immerbin auftrengenden Marsche zu leiden gehabt. Mit weit herausbängender Zunge und lechzend vor Durst und Erschöpfung rannten fie unterwegs von einem der nur durftig Schatten gewährenden Sträucher jum anderen, um dort auf weniger brennendem Boden etwas zu verschnausen. Nur die kleinen Röter Deckens famen, obichon im höchsten Grade erschöpft, am Ziele an, die großen Hunde fehlten: die schöne Dogge Diana war unterwegs verendet, und der Riese Leo wurde vermist. Reisende war nicht wenig besorgt um das Schickfal bes schönen und starken Thieres, welches von den Eingeborenen und Arabern so sehr gefürchtet und deshalb von ihm so werth gehalten wurde; es stand zu erwarten, daß der Hund die Leute belästigen und von einem mutigen Flintenbesitzer als Raubthier niedergeschossen werden würde. Blücklicher Weise fam am anderen Tage die Nachricht, baf Leo zwei Stunden von bier in einer Hütte sich nieder-Sofort ging Koralli mit sechs Leuten aus, um ihn zu holen. Sie vergelassen babe. mochten das mächtige Thier nicht anders fortzubringen, als indem sie es auf eine Kitanda legten und auf dieser als auf einer Bahre trugen: in solch' lächerlichem Aufzuge kam das Ungethüm Nachts ein Uhr im Lager an. Leo batte sich die begueme Beförderungsweise recht wohl gefallen laffen: hatte er doch früher schon, als er bei einem beschwerlichen Sagdausfluge vor Ermüdung nicht mehr zu laufen vermochte, mit großem Behagen und vielem Weschicke zu seinem Weiterkommen einen Esel benutzt, welchen der Baron eigentlich zu seiner Bequemlichfeit mitgenommen.

Abdallahs Schamba Mukapunda ist gut bebaut und von beträchtlicher Ausdehnung, leidet jedoch an einem großen Uebelstande: es fehlt ihr an Trinkwasser, wenigstens für eine so große Auzahl von Menschen, wie sie Decken mit sich führte. Man mußte den Bedarf über eine Stunde weit in Töpfen herbeiholen.

Tags nach der Ankunft des Reisenden versammelten sich die Angesehenen der Umgegend zur Bewilltommunig. Mehrere langweilige Schauris, deren Hauptgegenstand das Grigri oder Zaubermittel zur Sicherung einer glücklichen Reise war, mußten mit ihnen überstanden werden. Die handwerfsmäßigen Zauberer, welche bei festlichen Gelegenheiten seder Art das Grigri liesern und damit viel Geld verdienen, sind oftmals nur Stlaven der Reichen; das Grigri für diese Reise wurde von einem Indier angesertigt. Es bestand aus einem Pferdesichwanze, einem beschriebenen Papierchen und einer Zaubermischung in einer Flasche; hiersürschwanze, einem beschriebenen Papierchen und einer Zaubermischung in einer Flasche; hiersürschwanze, die stellen; denn die Anderen waren einfältig genug, die für dortige Verhältnisse beträchtliche Summe zu bezahlen. Als Decken von der unverschämten Prellerei vernahm, drang er auf Bestrafung des Vertügers, und es mußte dieser auch das Geld wieder heraussgeben und auf einige Zeit in das Gesängniß wandern.

Befremdend mag es erscheinen, daß Mahammedaner auch der höheren Klassen, wie Abdallah, solch' abgeschmackten Gebräuchen huldigen. Der Glaube der hiesigen Araber, besonders derzenigen, welche entsernt von anderen, sie immerhin etwas überwachenden Mussimin wohnen, sieht dem Heidenthume sehr nahe: durch den fortwährenden Umgang mit heidnischen

Bölfern, deren Aberglauben sie sonst gar pfiffig auszubeuten wissen, sind sie endlich selbst fast ebenso abergläubisch geworden wie diese.

Eine passende Erläuterung zu den traurigen Zuständen, welche man unter diesen Gläubigen sindet, gibt ihr Familienleben. So war Abdallah mit acht Frauen und zwei Surias (Favoritinnen) verheirathet, von denen die eine seine eigene Tochter. Daß der Sohn seine Mutter, der Bruder die Schwester heirathet, ist hier nichts Seltenes. Wie das Familienleben sind alle anderen Berhältnisse beschaffen.

Beobachtung des inneren und häuslichen Lebens der Bölfer hatte unseren Reisenden stets mächtig angezogen. Musapunda bot ihm eine besonders günstige Gelegenheit, seine Kenntnisse zu bereichern; denn die eine Frau Abdallahs wandte ihm ihre ganze Theilnahme zu. Sie war von ihrem Gatten, nachdem sie ihm seinen Hauptsohn geboren, verstoßen worden und bewohnte nun eine Hütte in der Nähe. Abdallah benahm sich nicht gerade seindselig, aber doch gleichgiltig gegen sie, und so schloß sich die einsame Frau mit schüchsterner Zuneigung dem freundlichen Minngu an. Decken brachte den größten Theil des Tages in ihrem kleinen Hause zu und ergöste sich höchlich an ihrer kindlichen Neugier und ihrem Erstaunen über Alles, was er ihr zeigte. Die gute Frau, welche wol in ihrem ganzen Leben nicht soviel Merswürdiges als in diesen weuig Tagen zu sehen und zu hören bekommen hatte, bemühete sich, ihm ihre Dankbarkeit zu beweisen, indem sie ihm alltäglich vortrefsliches, arabisches Brod und sonstige Leckerbissen zuschäftete. Abdallahs zweite Frau aber beneidete die Andere um die Gunst des Fremden und beklagte sich schwollend bei diesem, daß sie von ihm vernachlässigt werde.

Decken sieß sich die Zuneigung der beiden Araberinnen umsomehr behagen, als die Umgegend der Schamba keine Beranlassung zu bemerkenswerthen Ausstügen bot. Namentlich am letzten Tage seines Ausenthalts gewährte ihm das Frauenhaus einen willkommenen Aufluchtsort, weil seine schlechte Hütte durch einen Nachts gefallenen, wolkenbruchartigen Regen kast unbewohndar geworden war. Wie an trüben Tagen ein Sonnenblich den Wanderer heiter stimmt, so wurde hier, bei monatelangem, kaum überwundenen Aerger und allerlei schwerzlichen Suttäuschungen, das Gemüt des Reisenden durch das freundliche Wesen dieser Frauen erquickt; es war eine anheimelnde und annutige Geselligkeit, wie sie bei gebildeten Völkern zu Hause ist, wie man sie aber nicht in einer Familie der sittlich so tief stehenden Kiloaaraber zu sinden erwartet.

Schon hier erfuhr Decken, daß es der Reisende niemals mit den Frauen verderben darf. Wenn er kleine Aufmerksamkeiten, welche oft Nichts als eine ehrerbietige Zuneigung bedeuten, annimmt und die unschuldigen Naturkinder durch artiges Benehmen und kleine Geschenke zu verpstichten und an sich zu fesseln weiß, wird er sich nicht nur manche einsame Stunde erheitern, sondern auch oft Gelegenheit sinden, tiefe Blicke in das innere Leben der einzelnen Familien zu thun. Seine gute Stellung zu dem schönen Geschlechte kann sogar von der größten Bedeutung für ihn werden; denn bei vielen Bölkern wird Derzenige, welcher in der Gesahr eine Frau berührt, als unverletzlich betrachtet.

Es währte lange, bis man die schlenden Träger zusammengebracht. Ein Araber Namens Banasumo, welcher versprochen hatte, eine Anzahl seiner Stlaven zur Verfügung zu stellen, war am dritten Tage nach der Ansunst noch nicht erschienen; der Reisende wurde also auch hier daran eximnert, daß Geduld und immer wieder Geduld das nothwendigste Ersorderniß beim Umgange mit derartigen Menschen ist.

Bei der Langweiligkeit des Wartens kamen Deckens Leute auf allerlei unnütze Gestanken. Die Träger, welche mit dem Umpacken zu schwer befundener Misso einigermaßen beschäftigt wurden, benahmen sich noch erträglich; die müßigen Beludschen aber klagten am Tage über mangelndes oder zu schlechtes Essen und versührten in der Nacht mit Tanz und

Singen einen entjetzlichen Lärm. Alle Ermahnungen ihres Dschemmedar, ein wenig Rücksicht auf die ermüdeten Schläfer zu nehmen, fruchteten Richts, sodaß endlich der Baron, als ihm das Treiben gar zu arg wurde, mit dem Stocke dazwischen sprang, den Einen zu Boden warf, den Anderen am Genick ergriff und jeden mit einer tücktigen Tracht Prügel bedachte. Erwünschte Ruhe folgte dem unerwarteten Ausfall, und die Stille der Nacht wurde fortan nur noch bisweilen durch das leise Winseln der Schambahunde oder das Gackern eines schlassossen Huhnes unterbrochen.

Der Aufenthalt auf Mukapunda wurde schließlich fast unerträglich. Abdallah, welchem es oblag die Träger dis zur Abreise zu beköstigen, hatte seine letzte Ziege geschlachtet und knauserte schließlich sogar mit dem Trinkwasser. Nicht Decken allein, auch alle seine Leute begrüßten daher den wirklichen Aufbruch mit Frenden. Am 28. November früh 8½ Uhr setzte der Zug sich in Bewegung; am Nachmittag erreichte er das acht Seemeisen entsernte Minasi. Der Besitzer dieser Schamba, ein wohlhabender Araber, empfing die Karawane mit drei Kanonenschüsssen und brachte eine Ziege und zwei Säcke Mtama zum Geschenke dar; der Minasi, zu deutsch Kosospalme, ist übrigens ein erbärmliches Nest; seinen Namen sührt es nach dreien dieser Bäume, welche gewissermaßen die Merkwürdiskeit der Schamba bilden. Auch hier herrschte Mangel an Wasser; es waren wol mehrere Quellen vorhanden, doch lieserten alle zusammengenommen den Tag über nur wenige Eimer voll.

"Am 29. November", so schreibt der Reisende, "langten wir nach fünfstündigem Marsche in Mepuemu an. Der Weg führte über eine dicht bewaldete Hochebene, deren fester, rother Boden zahlreiche Kährten, namentlich von Zebras und Zweihusern, zeigte. Eine undes schreibtiche Mattigteit und Abspannung, welche mich unterwegs überkam, ließ mich fürchten, daß eine Krantheit bei mir zum Ausbruche kommen werde. Nur mit Mühe konnte ich mich bis zum Halteplatze schleppen; dort aber mußte ich mehrere Stunden lang ruhen, bevor ich mich fähig fühlte, irgend Etwas zu unternehmen. Endlich raffte ich mich auf, in der Hossfnung, auf einem Spaziergange mich zu erfrischen, mußte jedoch, gequält von hestigen Brechruhranstälten, bald wieder umsehren und kam zum Tode erschöpft im Lager an. Ich nahm zu vier verschiedenen Malen Opiumtinttur mit Pfessenmünzöl, das Hauptmittel gegen solche Leiden: die Leibschmerzen, welche mit den Aufällen verbunden waren, verschwanden darnach, aber eine große Schwäche blied zurück; der Durchsall währte fort, und ein brennens der Durst, welchen ich umsonst mit Reißwasser zu löschen versuchte, marterte mich. Um solgenden Tage sühlte ich mich ein wenig besser; doch wagte ich nicht, in der Tageshize den Marsch fortzusehen, wartete vielmehr dis zum Abende."

"Um Mitternacht brachen wir auf und wanderten durch nicht enden wollenden Wald bis wir gegen acht Uhr Morgens Narissu erreichten. Ich selbst hatte es trotz meiner Schwäche ermöglicht, diesen beschwertichen Weg zurückzulegen; den Beludschen war es zu viel gewesen. Unterwegs schon machten sie in lauten Klagen ihrem Unnute Luft; nach der Anfunst in Narissu beschwerten sie sich wenigstens noch über schlechte Kost. Nur zwei von ihnen, welche den armen Eseln ihr sämmtliches Gepäck aufgeladen, waren fortwährend munter und guter Dinge."

"Der nächste Marsch, am 2. Dezember, wurde wieder zum Theil in der Nacht zurückgelegt. Unser Weg zog sich in einer sauft austeigenden Ebene dahin, ansangs in gleicher Richtung mit der Kette der Kilnendamas und Matumbiberge, später zwischen einzelnen Högeln weiter, welche mir durch ihre fühnen Formen auffielen. Einen derselben, den nah am Wege liegenden Kilole, erstieg ich. Er besteht aus einer Aushäufung von mächtigen Basaltblöcken, auf denen ich hier und da Quarzstücke und einen schweren, grauen Eisenstein bemerkte; eine weite, wechselvolle Aussicht, vorzüglich nach Osten hin, dem

ähnlich gebauten Nandangaberge zu, belohnte mich reichlich für die Mühe der Besteigung. Im Laufe des Tages samen wir noch an mehreren, ähnlich gebildeten Felsblockhügesn und an einigen von Norden nach Süden streichenden Basaltstreisen vorüber. Zahlreiche Erdeisse machten den setzten Theil des Weges ungemein beschwerlich und nöthigten uns oft zu weiten Ausbiegungen. Das Land war vortrefslich behaut und stark bevölsert. Ueberall, wohin wir samen, erregten wir das größte Aufschen; denn die Leute hatten noch nie einen Mjungu gesehen. Aber sast noch mehr, als wir Europäer, wurden allerorts unsere Esel bewundert; die Möglichseit des Vorsommens solcher Thiere erschien den Eingeborenen geradezu unerhört."

"Nahigongo, unser heutiger Ruhepunkt, kann nicht wol mit dem Namen Dorf oder Stadt bezeichnet werden, ist vielmehr, wie die meisten afrikanischen Ortschaften, nur ein Besvölkerungsmittelpunkt, besteht aus zahllosen Hütten inmitten der gegen eine Meile weit ausgedehnten Mtamapflanzungen."

"Bährend der zwei Tage unseres Aufenthaltes in Nahigongo streifte ich in den süblich davon gelegenen Bergen umher. Alle zeigten die nämliche Bildung wie der Kilole, und als ich von einem derselben die weite Ebene mit dem Fernrohre überblickte, gewahrte ich noch mehrere ähnliche Basaltblockhaufen von wunderbar zackiger Form, welche ebenfalls schroff und steil über die Grundsläche emporsteigen. Die Eingeborenen hatten nur für eine größere Hügelkette einen Namen, Nanguale; alle übrigen Hügel wußten sie nicht zu nennen."

"Eine Entdeckung, welche ich hier machte, kam mir in hohem Grade merkwürdig vor. Auf halber Höhe des erstiegenen Berges bemerkte ich mehrere Holzstöße, welche, da sie offenbar von Menschen zusammengetragen waren, meine Aufmerksamkeit sofort auf sich lenften. Bei genauerer Besichtigung erkannte ich in ihnen Scheiterhaufen. Auf einem von ihnen fand ich ein weibliches Stelet, auf den übrigen Schädel und verschiedene andere Anochen. Die unteren Stämme waren verfohlt, die oberen wenig vom Feuer angeariffen: offenbar war eine Verbrennung beabsichtigt gewesen, aber durch eingetretenen Regen unterbrochen worden. Ungeachtet der eingehendsten Erkundigungen und Fragen vermochte ich im Dorfe nichts Genaues zu erfahren; durfte ich auch annehmen, daß es fich um Verbrennung von Leichen gehandelt habe, so blieben doch andere Vermutungen keineswegs ausgeschlossen. Den Eingeborenen schien es unangenehm zu sein, daß ich in ihre Geheimnisse eingedrungen; denn sie bemühten sich, mich zu täuschen, und wollten mich sogar glauben machen, daß sie gar Nichts von dem Vorhandensein der Holzstöße und Gebeine wüßten. Gigentlich batte ich eine andere Ausfunft faum erwartet, weil ich wußte, daß ungesittete Bolfsstämme fast überall die bei Bestattung ihrer Todten üblichen Gebräuche geheim halten und bem Fremden unter keiner Bedingung gestatten, einer Beerdigung beizuwohnen, während die Araber in Sansibar und an der Küste, welche ihre Todten allerdings nicht mit Gepränge ober auffallenden Gebräuchen beerdigen, einem Europäer es nicht verwehren, dem Trauerzuge beizuwohnen."

"Abends besuchten mich mehrere Häuptlinge des Dorfes, wahrscheinlich in der Absicht, Geschenke zu erhalten; Abdallah wenigstens rieth mir, ihnen solche zu geben. Ich glaubte, feine Beranlassung zu haben, seinen Rath zu befolgen, konnte aber doch nicht umhin, mit Hilse eines Stückes Amerikand um die Freundschaft eines alten, widerlichen Kerls zu buhlen. Der Betressende nämlich besaß einen großen Ruf als gefürchteter Zauberer, von dessen Willen nach Ansicht der Eingeborenen das Schicksal beabsichtigter Unternehmungen abhing. Meine Leute beschworen mich, ihn zu befriedigen, weil sie sest überzeugt seien, daß er andernsalls durch seine Zaubermittel unsere Reise zu einer unheilvollen gestalten werde. Soweit ich meine Beludschen und Träger disher hatte kennen sernen, nußte ich allerdings annehmen, daß sie sämmtlich davongelausen sein würden, hätte ich der unverschäunten Fors

derung des Schurfen nicht genügt. Auch hier bewährte es sich, daß Derjenige, welcher auf die Dummheit der Menschen rechnet, ein gutes Geschäft macht: besagter Zauberer, welcher von allen Karawanen einen "Schutzoll" erhebt, galt als ein sehr reicher Mann."

"Die Beschaffung der Lebensmittel verursachte fortdauernde Schwierigkeiten; die Ginwohner von Nahigongo wollten um feinen Preis von ihren Borräthen verkaufen. Jagdausflug, welchen ich selbst unternahm, war erfolglos gewesen; dagegen erlegte einer der Beludschen eine Büffelantilope (?) von ber Größe eines Ochsen. Aber was wollten einige Centner Fleisches besagen sovielen hungrigen Ufrikanern gegenüber? Fast roh noch wurde das Geniefibare verschlungen, und ebe eine balbe Stunde vorbei, lagen nur noch abgenagte Die Gier meiner Leute war jedoch noch keineswegs gestillt; sie verließen in fleinen Trupps das Lager, um nach pflanzlicher Nachkost sich umzusehen. Mit den hier wachsenden Pflanzen gänzlich unbefannt, vermuteten sie in jedem Gewächs ein köstliches Gemüse und schleppten demzufolge alles ihnen genießbar Scheinende herbei. befand sich auch ein Anollengewächs von vielversprechendem Aussehen, welches zunächst gefocht werden und auch auf unseren Tisch kommen sollte. Zu unserem Beile versuchten Koralli und die Suria des Dichemmedar noch vor dem Kochen den Geschmack. Kaum hatten sie die Anollen mit dem Munde berührt, als fie einen heftigen, brennenden Schmerz empfanden, welchem schnell auflaufende Blasen auf Zunge und Lippe folgten. Wir waren somit hinreichend über die giftigen Eigenschaften dieses Gewächses belehrt, welches leicht uns Allen hätte verderblich werden fönnen, und Keiner bezeigte mehr Lust, die Versuche noch weiter auszudebnen." -

"Mit dem 4. Dezember begann ein neuer Jahresabschnitt, die Regenzeit. Schon die vorhergehenden Tage über hatte eine unerträgliche Schwüle geherrscht. Allabendlich thürmten sich im fernen Osten dunkele Wolken auf, kommenden Regen verkündend. Zuweilen erreichte auch das Rollen fernen Donners unser Ohr. Iedermann erfreute sich der Hoffnung auf die Rühle und Frische, welche das nahende Gewitter bringen mußte. In später Abendstunde des angegebenen Tages hatten die Wolken, vom beginnenden Nordostmonsune getragen, unsere Nähe erreicht, und gegen Mitternacht brach das Gewitter los. Der Sturm heulte und pfiff durch die elenden Hütten, jagte Sand und Steinchen bis in die verborgenste Ecke und weckte im Nu selbst die vom tiefsten Schlafe Umfangenen. Unter heftigem Blitz und Donner entlud sich endlich das Wetter, aber keineswegs wolkenbruchartig, wie ich erwartet, sondern nur in einem kräftigen, bis zum Morgen andauernden Regen."

"Bald nach unserem Abzuge begann es von Neuem zu regnen. Die oft allerliebste Landschaft verschleierte sich, der Lehmboden weichte auf; die Schlüpfrigkeit der Wege sowie das zahlreiche Borkommen angeschwollener Bäche hinderten ein schnelles Borwärtskommen und machten den Marsch zu einem überaus beschwerlichen. Nach der Menge von Hütten zu schließen, welche wir überall trasen, mußte die Gegend starf bevölkert sein; zu unserer lleberraschung aber bekamen wir die Bewohner selbst nicht zu sehen. Sie waren, wie wir darnach erfuhren, vor uns geflüchtet, weil einige Araber aus Kilva erzählt hatten, daß weiße Männer kommen würden, welche abgerichtete Löwen mit sich sührten, um durch diese alle Schwarzen vertilgen zu lassen. Unsere nächste Haltestelle, Lukose, fanden wir sast ganz von Menschen verlassen; der zurückzebliebene Hänptling benahm sich indessen freundlich und war, nachdem er sich von der Harmlosigkeit der Wasungu überzeugt, vernünftig genug, eine Botschaft in die Berge zu senden und die dort versteckten Dorsbewohner zurückzurusen. Geraume Zeit später kamen sie an, zeigten sich aber noch immer sehr zurückaltend und weigerten sich, wie auch die Bewohner der früher berührten Ortschaften, uns ihren Mtama zu verkausen. Ob ihnen oder Abdallah die größere Schuld beizumessen, lasse ich unentschieden; jedenfalls

war Letterer unverantwortlich saumselig in Erfüllung seiner Pflichten als Karawanenführer und Reisemarschall."

"Meine Streifereien in der Umgegend, welche ich trotz des wieder beginnenden Regens unternahm, boten wenig des Anziehenden; nur ein kleines Denkmal, in der Mitte des Dorfes gelegen und mit Akazien und einem Rohrzaune umgeben, erschien mir einigermaßen auffällig. Ein aus dunklem Lehm errichteter Aufbau trug am Kopfende einen kleinen Spiegel und war, nebst einem daneben befindlichen Brunnen, von einem Dache geschützt, von welchem zahllose Bänder und Zeugsetzen herabhingen. Man erzählte mir, daß ein liebender Ehemann seine abgeschiedene Gattin hierdurch habe ehren wollen."

"Am Abende vergnügten sich die Einwohner von Lutose mit einer Musikaufführung, sei es, daß sie unsere Ankunft feiern, sei es, daß sie ihre Freude bekunden wollten, weil ihre Besorgniß wegen der mörderischen Absichten der Wasungu unnöthig gewesen. Ihr Musikinstrument ähnelt einem Hackebrete: acht Stäbe von Holz, den acht Tönen der Oktave entsprechend, ruhen mit ihren Enden auf zwei Strohseilen. Zwei Leute bearbeiten es viers händig nicht ohne Geschick. Die Ersindung eines solchen Instrumentes und die dadurch beswiesene Bekanntschaft mit musikalischen Gesetzen, welche den alten Griechen so lange fremd geblieben, gereicht den Leuten jedenfalls zur Ehre. Es ist nicht anzunehmen, daß die edle Musika ihnen von außen her bekannt geworden sei; denn die Küstenbewohner stehen ihnen in diesem Punkte an Geschicklichkeit und Erkenntniß nach, da sie nur kleine, aus Holz, drei Darmsaiten und der Hälfte eines Flaschenkürbisses versertigte Tonwerkzeuge besitzen".

"Das Wetter änderte sich noch immer nicht; in der Nacht entlud sich wiederum ein hefstiges Gewitter. Hätte ich meine Guttaperchadecke nicht über mir aufgespannt gehabt, ich wäre gründlich durchweicht worden; denn das Dach der Hütte wehrte dem Regen nicht. Auch am anderen Tage blieben die Schleußen des Himmels geöffnet; ich konnte mich indessen nicht entschließen, in dem dumpfen Raume zu bleiben, sondern wanderte gewiß vier Stunden lang umher. Die benachbarten Berge zeigen anmutige Partien; nur fehlen ihnen zu wirklicher Schönheit noch die munteren Bäche und plätschernden Wasserfälle, welche in heimatlichen Waldzebirgen den Wanderer entzücken."

"Den 6. Dezember setzten wir unsere Reise fort und überschritten den sogenannten Muirafluß. Trotz des starken Regens der letzten Tage enthielt er noch kein Wasser. Im Dorfe gleichen Namens schlugen wir unser Nachtlager auf. Ich kam mit wenigen Leuten zuerst an; da Abdallah sich unterwegs von mir entsernt hatte, mußte ich die nöthigen Einfäuse allein besorgen. Lange verhandelte ich vergeblich mit den Leuten: sie wollten ihr Korn nicht hergeben, bevor sie den gleichen Werth an Baumwollenzeug in Händen hätten; ich aber konnte ihrem Berlangen nicht entsprechen, weil der Träger, welcher den zum Taussche geöffneten Baumwollenballen trug, noch nicht angekommen war. Nach vieler Müße erlangte ich glücklich sechs Mäßchen Getreide, so daß ich wenigstens den Heißhunger der Beludschen, als der Hauptschreier, vor der Hand befriedigen konnte. Eine unerquickliche Nacht beschloß den feuchten, verdrießlichen Tag; der Regen siel in Strömen und träuselte an hundert Stellen durch das Dach."

"Am folgenden Morgen setzte sich Abdallah, wie schon mehrmals vorher, der Weiterreise entgegen. Alle erdenklichen Borwände suchte er herauß, um mich von der Nothwendigfeit eines längeren Ausenthaltes zu überzeugen, mußte aber endlich doch einsehen, daß ihm sein Reden Nichts helse. Der Weg durch daß niedrige, versumpste Land war langweilig und beschwerlich, die Luft darüber dumpsig und schwäll. Gegen vier Uhr Nachmittags erreichten wir Merui, ein großes Dorf, wenn man die einzelnen Hütten zwischen ausgedehnten Pflanzungen so nennen will. Der größte Theil der Einwohnerschaft besteht aus Wagindo, welche sich dadurch kennzeichnen, daß sie sich an Armen und Brust bis zum Leibe herab die sonderbarsten Figuren, wie Männer, Fische, Bögel und dergl. einätzen und die vorderen Schneidezähne zur Verschönerung ihres Gesichtes spitz feilen. Sine besonders darauf eingeübte Alasse von Leuten betreibt dieses einträgliche Verschönerungsgeschäft gewerbsmäßig. Auch einzelne Wahiao sinden sich in Merui; sie unterscheiden sich durch ihre glatte, unverzierte Haut, während sie die Vorderzähne beseilen wie Jene."

"Wiederum hatte ich dieselbe Noth, mir Lebensmittel zu verschaffen. Die Einwohner sind so störrig, daß man kaum mit ihnen handeln kann; zehnmal messen sie das eingestauschte Zeug nach und verlangen nicht selten, noch ehe sie ihre Waare überhaupt gezeigt oder gebracht haben, den entsprechenden Gegenwerth. Dabei stellen sie wirklich unerhört hohe Preise: sie scheinen keinen geringeren Werth als ein Myono (eine Ellenbogenlänge, etwa vierzehn Zoll rheinisch) Amerikano zu kennen und verlangen für ein Huhn sowol als für zwei Eier Dasselbe (15)."

"Unterwegs waren neun Träger abhanden gefommen. Da sie auch am anderen Morgen nicht bei Zeiten eintrasen, sah ich mich genöthigt, noch den 8. Dezember über im Dorse Merni zu bleiben, setzte aber die Abreise bestimmt auf den folgenden Tag sest. So hatte ich also Ruhe, oder vielmehr Unruhe; denn als Abdallah meinen Besehl vernahm, gerieth er außer sich vor But und Aerger. Die Soldaten unterstützten ihn in seiner Widerspenstizteit und murrten dabei sortwährend, daß sie nicht genug zu essen bestämen, obzleich ich ihnen Hühner geschenkt, Mahogo selbst sür sie eingekauft, kurz, mir alle erdenkliche Mühe gegeben hatte, um sie zu besriedigen. Glücklicher Beise erlegte der eine Beludsche, welcher sich schon früher als guter Schütze erwiesen, ein Stück Wild. Nun gab es wieder einige Stunden lang ein großes Fressen — anders konnte man das hastige Verschlingen und Zerreißen des Fleisches nicht nennen."

"Unser Aufenthalt in Merui verlängerte sich in höchst unangenehmer Weise. Zuerst weigerte sich Abdallah, die Neise weiter fortzusetzen, und entlief, als ich dennoch darauf bestand, nach Muira. Dann wurde Koralli, wol in Folge des längerwährenden nassen Wetters, von einem heftigen Fieber ergriffen, dessen Vorwehen ihn schon seit Langem nicht zu wölligem Wohlbesinden hatten kommen lassen; jetzt verlor er alle Hoffnung, und versgeblich suchte ich ihn damit zu trösten, daß der endliche Ausbruch des verborgenen Leidens bereits der Ansang der Besserung sei."

"Auch in Merui erhoben die Beludschen wiederholt Geschrei wegen des Essens. Zwar hatten sie am ersten Tage bei dem großen Schlachtsesse zweimal soviel verschlungen als 45 Träger zusammen und in Folge dessen sich auch theilweise ein Unwohlsein zugezogen; trotzem aber war ihrer Gier noch keineswegs Genüge gethan. Um sie endlich gefügig zu machen, versuchte ich, da Güte bisher Nichts geholsen, einmal Strenge, und gab ihnen den folgenden Tag über gar Nichts zu essen."

"Meine Schwarzen hingegen waren lustig und guter Dinge und tanzten, sachten und schrieen, ohne auf den Kranten Rücksicht zu nehmen, den ganzen Tag über. Ihr Tanz gleicht einem Gesellschaftsspiele, bei welchem es darauf ankommt, daß jeder der beiden sich gegenüberstehenden Tänzer immer denselben Fuß aushebt; thut der Eine dies nicht, so muß er abtreten, und ein Anderer nimmt seine Stelle ein. Das Fußwechseln geht mit beispielloser Geschwindigkeit vor sich: ich konnte den schnellen Bewegungen kaum mit den Augen folgen; die Reger hingegen, welche daran gewöhnt sind, bemerkten jeden Fehler."

"Bei meinen öfteren Spaziergängen überraschte mich einmal ein förmlicher Wolfenbruch. She zehn Minuten vergangen, watete ich bis an die Knice im Wasser und mußte alle Kräfte ausbieten, um mich gegen die rauschenden Fluten und den begleitenden Sturm auf den Beinen zu halten. Keine Hütte, unter der ich hätte Zuslucht finden können, fand sich in der Rähe, und die Bänme, welche allerdings, auch wenn mit dem dichtesten Laube bedeckt,

nur geringen Schutz gewährt hätten, waren gänzlich blattlos. Mit vieler Mühe erreichte ich meine Hütte, als das Unwetter ziemlich vorübergegangen. Ich fand, daß das Wasser im Regenmesser in einer Zeit von 34 Minuten die Höhe von  $5^{1/2}$  englischen Zoll erreicht hatte. Diese Regenmenge erschien mir außerordentlich bedeutend, weil ich früher während eines sehr starken Gewitterregens binnen 24 Stunden nur 5,1 Zoll, und in Sansibar, in der Zeit vom 1. August bis 28. September, sogar nur 2,9 Zoll Regen gemessen hatte."

"Als Korallis Befinden sich nach Berlauf von mehreren Tagen noch nicht gebessert hatte, entschloß ich mich, ihn auf einer Kitanda weiter zu besördern. Ein längerer Ausentsbalt in Merui erschien mir bedenklich, weil hier die Beschaffung der nöthigen Lebensmittel mir große Mühe verursachte, und insbesondere, weil zu hoffen war, daß der nächste Halteort gesunder sei und dort die Besserung des Kranken eher eintreten werde. Uebrigens komme ich allmählich zu der Ansicht, daß es für mich besser gewesen wäre, ohne die Bessleitung Korallis zu reisen, weil mir sein fortwährendes Unwohlsein viele Sorgen verursacht. Reist man allein und wird selbst krank, je nun, so steht man in Gottes Hand; ein anderer Kranker dagegen versetz Einen fortwährend in Angst und Noth."

"Am Morgen des 12. Dezember erklärte Koralli, daß er nun weiter reisen könne und kein Tragbett bedürfe. Sosort ordnete ich den Ausbruch an, gab aber dem Genesenden meinen Esel zum Reiten, damit er sich nicht durch übermäßige Austrengung von Neuem schade. Es war ein schlechter Marsch, von sechs Uhr Morgens dis vier Uhr Nachmittags in unaushörlichem, heftigen Regen, auf grundlosen Begen, welche häusig durch kleine, mit Wasser gesüllte Thäler und Erdspalten sast ungangdar gemacht wurden. Durch ein unglückliches Versehen hatte ich am Morgen ein Paar zu weite Stieseln angezogen: sie drückten mir die Füße wund; ich versuchte nunmehr, darfuß zu gehen, doch meine Schmerzen wurden nicht geringer; zuletzt konnte ich mich kaum mehr weiter schlespen. Mit schlimmem Kopsweh langte ich in Kiangara an und legte mich nieder, ohne Etwas genossen zu haben."

"Ich erholte mich, Gott sei Dank, bis zum anderen Tage wieder; Koralli aber war bedeutend schlimmer geworden, die sofortige Weiterreise mithin unmöglich. Um den fortwähsenden Verzögerungen ein Sude zu machen und zugleich dem Kranken die nöthige Ruhe gewähren zu können, ließ ich aus Rohr und Stricken eine Kitanda ansertigen und miethete sechs Leute, welche den Kranken abwechselnd darauf tragen sollten. Ihr täglicher Lohn bestrug, außer Beköstigung, für jeden der Leute sechs Armlängen Amerikano im Werthe von etwa einem halben Dollar — gewiß ein übertrieben hoher Preiß."

"Tags darauf wanderten wir früh acht Uhr weiter. Noch war die Landschaft eben und einförmig. Wald wechselte mit stark bevölkertem Kulturlande ab. Der übermäßige Wasserreichthum des Landes verursachte uns viele Schwierigkeiten. Bereits gestern hatten wir einen 25 Fuß breiten und gegen zwei Fuß tiesen Fluß, den Kiperele, überschritten; heute hielten uns der Namitelle und Mihuhu lange auf, namentlich der letztere, dessen User so steil waren, daß die Esel mit Gewalt in das Wasser hinab gestoßen und an der anderen Seite wieder empor gezogen werden nunsten. Im llebrigen ging Alles gut; die Träger des Kranken verrichteten ihre Arbeit mit Geschiek, und bei unserer Ankunft in Nahilala sanden wir freundliche Aufnahme."

"In Kipindimbi, der nächsten Ortschaft, verweigerte uns der Herr dessenigen Hauses, in welchem die Führer der Karawane zu übernachten pflegen, hartnäckig ein Unterfommen. Durch halbstündiges, vergebliches Hin» und Herreden ermüdet, ließ ich meine Zelte aufsspannen und richtete mich darin ein. Sogleich kam der unfreundliche Wirth und stellte mir mit höslichen Redensarten sein Haus für einen viel geringeren Preis, als ich ihm vorsher geboten, zur Verfügung. Ich blieb indeß meinem Grundsaße "an dem zuerst gesprochenen

Worte festzuhalten" getreu, zu nicht geringem Aerger des habsüchtigen Mannes, welcher darauf gerechnet hatte, von dem Msungu eine theuere Miethe zu erpressen."

"Der Abend bot meinen Leuten eine große Festlichkeit. Ein Bänkelsänger kam in das Lager und musicirte auf einem eigenthümlich geformten Instrumente, einem sauber geschnitzten, mit acht Saiten bezogenen Kasten. Die Töne, welche der Mann seiner Laute zu entlocken wußte und mit seinem Gesange begleitete, klangen durchaus nicht unangenehm. Hierzu führte er zum großen Vergnügen Aller einen Tanz mit unanständigen Stellungen und Bewegungen aus. Ich konnte es auf den Gesichtern meiner Träger und Beludschen lesen, daß sie den Darsteller für einen großen Künstler hielten."

"Auf dem Wege nach Luere, unserem nächsten Reiseziele, hatten wir wiederum mehrere Bewässer zu überschreiten: zuerst ein sumpfartiges, stehendes Wasser, Kilimatembo genannt, später den Ruhuhu, einen reigenden Flug von der Größe des Kiperele. Als die Träger das wildrauschende, rothe Wasser des Rububu erblicken, warfen sie ohne Weiteres ihre Miggo ab und stürzten sich, ohne auf vorherige Abfühlung Rücksicht zu nehmen, in Die Flut, um sich vom Schmuze der letzten Woche zu reinigen. Man sollte meinen, daß ein solches Bad nach stark anstrengendem Marsche von schädlichster Birkung auf den erhitzten Körper sein müsse, den Schwarzen aber scheint es trefflich zu bekommen; denn niemals lassen sie eine solche Gelegenheit, sich zu erfrischen und zu reinigen, unbenutzt vorüber geben. Umsoweniger vermochten die Esel sich mit dem Wasser zu befreunden; auch bier mußten sie wieder gewaltsam bindurch geführt werden. Dicht vor Lucre galt es noch einen dritten, langfamer strömenden und beshalb ziemlich bellfarbigen Fluß, von gleichem Namen wie die Ortschaft, zu durchwaten. Luere zählt nur zwei Häuser, bietet aber Lebensmittel in Menge, namentlich Mehl und Hühner zu billigen Preisen, und eine Art Erbsen von fleiner, eckiger Gestalt, an Größe und Geschmack unseren Linsen ähnlich (Dichirotto der Suabeli?)."

"Nunmehr schien sich Alles gut anlassen zu wollen. Wir kamen am folgenden Tage zeitig fort; Träger und Belubschen belästigten mich nicht mehr mit Alagen; Koralli fühlte sich wieder so fräftig, daß er aus eigenem Antrieb auf das Tragbett Verzicht leistete. Mit Ausnahme weniger Stellen war das Land sehr stark bewohnt und vorzüglich bebaut. Fast überall hielten die Leute Lebensmittel am Wege feil in einer Fülle und Mannigfaltigfeit, welche uns an die gesegneten Küstenlandschaften erinnerte. Man bot uns Ziegen, Hühner, Erbsen, Bobnen, Regerbirse, suffe Kartoffeln, Mehl, Zuderrohr, Mango und Bistaziennüsse zum Kause an, wenn auch nicht gerade zu billigen Preisen. Erschwerten die Leute durch fortwährende betrügerische Versuche den Handel einigermaßen, so wußten wir doch unseren Zweck zu erreichen und schwelgten dann im Ueberflusse. Rächsten Tages erreichten wir nach Mittag den zwischen Bergen und Höhenzügen in einer anmutigen, reichbewässerten Landschaft gelegenen Ort Nangungulu. Ein wol taufend Tuß hoher Berg, der Lukunde, einige Meilen nordweftlich von unserem Lager, nahm durch seine auffallende Form meine Aufmertsamteit in hohem Grade in Unspruch: auf der einen Seite schräg aufsteigend, fällt er nach der anderen zu fast senkrecht ab, ein mächtiger Trümmerhaufen, gleich einem Denkmale, von Riesenhänden aus unbehauenen Felsblöcken aufgebaut. Ich bestieg ihn. Oftmals verzweifelte ich an der Möglichkeit fortzufommen, aber immer wieder fand sich eine hervorragende Felsecke, welche mir gestattete weiter zu klimmen, und nach anderthalb Stunden mühjamen Aletterns erreichte ich den Gipfel. Gine weite Aussicht eröffnete fich den erstaunten Blicken, Grotest und gerriffen erheben fich im Guden bie Mbaha und Mafundueberge mit ihren gactigen hörnern und Spitzen, eine Maffe ungeheuerer Regel in allen Lagen des Umsturzes, hier nach oben spitz zulaufend, dort mit der Spitze im Boden wurzelnd, nicht unähnlich den seltsamen Sandsteinbildungen Sachsens und Böhmens."

"Abdallab bemerkte es mit sichtlichem Mikveranigen, daß einige Tage rubig und angenehm verlaufen waren, und that sein Möglichstes, daß es nicht in dieser Beise sortgebe, weigerte sich auf das Entschiedenste, an dem Beitermarsche Theil zu nehmen, gab vor, es wären Träger frant und man muffe fich bis zu ihrer Besserung bier aufhalten, wollte noch vierzehn seiner eigenen Träger erwarten sowie sich der großen Karawane unter jeinen Freunden Salem ben Abdallah und Banafumo anschließen und meinte endlich, ein Beitergeben sei ganz unmöglich, weil an dem Riassasee Krieg berrsche. Ich ertlärte ihm unwillig, daß ich jedenfalls weiter geben würde, ichon um den bisberigen Zeitverluft einzubringen, da ich für die zurückgelegte Wegstrecke bereits einundzwanzig Tage, mithin über doppelt soviel als Roscher gebraucht hätte. Wolle er seinen Berpflichtungen nicht nachsommen und mich nicht felbst begleiten, so jolle er mir wenigstens die für mich bestimmten Träger geben. Abdallah hörte mich nicht und entsief zum zweiten Male. Noch hoffte ich, daß er sein Unrecht einsehen werde, und ließ ihm beim Beggeben sagen, daß ich ihn und die Träger in Messule erwarten wolle. Unstatt nachzugeben, schickte er mir auf halbem Bege einen Mann nach, welcher mich zur Rückfehr bewegen sollte, ließ mir heftige Vorwürfe machen, daß ich ihn treulos verlassen, und brobte, bei Seid Madjid und Seid Soliman, dem Stadtfommandanten von Sansibar, Alage über mich führen zu wollen. Trotsdem versuchte ich nochmals, den Widerspenstigen zum Gehorsam zurückzuführen, bot ihm eine Bedentzeit von vierundzwanzig Stunden an und sprach die Hoffnung aus, ihn dann in Messule zu treffen."

"Gefolgt von einer geringen Anzahl meiner eigenen Leute und von den lange unsichlüssigen Soldaten kam ich in Messule an und quartirte mich ohne Umstände in dem besten Hause des Ortes ein, obwol der Besitzer, der alte Sultahn Diemas, abwesend war. Weit entfernt, mir zu zürnen, besichenkte mich der freundliche Mann dei seiner Heinenft mit Siern, Kassawwurzeln u. derzt. m., stellte mir seinen hübsichen, kleinen Sohn vor und änderte auch dann sein Benehmen nicht, als ich ihm bemerkte, ich könne seine Geschenke nicht erwiedern, weil meine Msigo noch nicht angekommen seine. Weniger gastfreundlich zeigten sich die Bewohner des Dorfes. Sie wucherten mit den im lleberslusse vorhandenen Lebensmitteln, forderten einen gewissen Preis, weigerten sich aber zu verkausen, wenn ich diesen zahlen wollte, und stellten ihre Forderungen noch höher."

Die Frist verstrich; Abdallah meldete sich nicht. Der Dschemmedar rieth mir auf mein Befragen, noch einmal die Hand zur Versöhnung zu bieten. In Folge dessen schiefte ich ihn und Ussani nach Nangungulu zurück und ließ Abdallah sagen, ich wolle mich noch einen Tag gedulden, erwarte aber dann bestimmt, daß er entweder sich süge, oder wenigstens die mir zukommenden Träger nicht länger zurückhalte. Die abgesandten Leute kehrten zurück mit der Botschaft, daß Abdallah wol bereit sei nach Messule zu kommen, aber allein und ohne Träger; er müsse unbedingt auf die große Karawane warten. Darauf sündigte ich ihm an, daß ich morgen nach Nangungulu zurückkehren, dann aber, wenn er sich nicht anders entschlösse, ungesäumt nach Sansibar außbrechen würde, um mich bei Seid Madjid über den Vertragsbruch zu beklagen. Eine andere Entschließung war nicht möglich, wollte ich nicht, bei der Unzuwerlässiget meiner zwanzig Soldaten, ganz in die Gewalt der täglich näher kommenden, aus über 1500 Mann bestehenden, großen Karawane gerathen und mich dem Schicksale Roschers aussetzen."

"Alls ich am 20. Dezember gegen Mittag wieder in Nangungulu anlangte, hatte Abstallah sich bereits entsernt und hinterlassen, daß er, falls ich nach Kiloa zurücksehren wolle, den Trägern gestatte, mich zu begleiten. Er ließ sich nicht mehr vor mir sehen, obschon er noch in der Nähe weilte, vielleicht, weil er fürchtete, daß ich ihn festhalten werde. Er mochte nicht ganz Unrecht haben; denn, hätte ich ihn in meine Gewalt bekommen, so würde ich ihn sicherlich nicht leichten Kauses wieder losgelassen haben."

"Unter solchen Umständen mußte mir Alles daran liegen, so schnell als möglich, und zwar noch vor Abdallah, nach Kiloa zurückzukommen, um Klage bei dem Wali zu führen und auf Bestrafung des Schuldigen zu dringen, ehe der Verräther Vorsichtsmaßregeln zu ergreisen vermochte. Somit beschloß ich längere Tagereisen zu machen und von der drittnächsten Station Kiangara an einen fürzeren, nicht so weit nach Norden abbiegenden Weg einzuschlagen."

"Am Morgen des 21. Dezembers gelangte ich zeitig zum Aufbruche. Während des Marsches ging Alles viel besser und ruhiger als unter Abdallahs Leitung. Ein einziger Beludsche versuchte, seinen Willen zur Geltung zu bringen; er wollte, anstatt mit mir zurückzusehren, sich der zu erwartenden großen Karawane auschließen, weil er sich an meiner Reise nur aus dem Grunde betheiligt hätte, um für seine Rechnung zu handeln und Stlaven zu kausen. Genau genommen hätte es mir nur angenehm sein können, den widerspenstigen Menschen los zu werden; der Ordnung halber hielt ich es jedoch für besser, in durchgreisender Beise zu handeln. Ich befahl dem Oschemmedar, Ienem seine Stlaven und die Waaren, mit denen er Handel treiben wollte, wegzunehmen und ihn, nöthigenfalls gebunden, weiterzuführen. Dies wirfte; der Rebell entschloß sich, mir nachzugeben, und fortan kam kein Fall des Ungehorsams mehr vor."

"Wir kamen zeitig nach Luere. Diesmal lernte ich die andere Hitte kennen, weil der Besitzer derzenigen, welche mich das erste Mal beherbergte, mich von der Thüre wies. Ich vergnügte mich Nachmittags mit der Jagd auf wilde Tanben und Abends an einer Musitzaufführung der Einwohner. Das hierzu verwendete Instrument war von anderer Art als die früher geschenen, übertraf an Einsachheit sogar die an der Küste üblichen: es war ein "Monochord", eine einsaitige Geige, bestehend aus einem kleinen Bogen ähnlich denen, welche zum Schießen gebrancht werden, und aus einem in der Mitte desselbogen angebrachten Flaschenkürbisse, dem Kesonanzboden; ein nasser Strohhalm diente als Fiedelbogen. Durch Berkürzung der Saite mit dem Finger wußte der Künstler dem sonderbaren Geräth eine immerhin überraschende Mannigfaltigkeit von Tönen zu entlocken."

"Nach Mitternacht weckte mich ein Geräusch in der Nähe der Hütte; ich trat ind Freie und sah einen Neger vorsichtig um die Wohnung schleichen, offenbar in der Absicht zu stehlen. Als ich ihn anhielt und nach seinem Begehren fragte, erwiederte er ohne jegliche Verlegenheit, er sei gekommen, mir ein Huhn zu verkaufen. Mit dieser lächerlichen Entsichuldigung mußte ich mich begnügen, hielt es aber, nachdem der Strosch davon gegangen, doch für gerathen, den übrigen Theil der Nacht auf meiner Hut zu sein, um die Gesegensheit zu gewinnreicheren Geschäften abzuschneiden. Trotzalledem sehlte uns am anderen Morgen ein Trägergewehr; das vergebliche Suchen darnach verursachte viel Lärm und langen Ausentbalt."

"Der Ruhuhufluß wurde heut an einer anderen Stelle überschritten; sein felsiges Bett enthielt etwa ebensoviel Wasser als vor acht Tagen. An seinem User trasen wir eine Menge Leute Salem ben Abdallahs; sie sagten, daß er-und Banasumo Kiloa noch nicht verslassen hätten. Wir übernachteten in dem start bevölserten Landstriche Nassero, welcher mitten zwischen unsern früheren Stationen Nahilala und Kipindimbi liegt. Obzleich der Marsch faum sechs Stunden gewährt hatte, waren doch viele von den Abdallah gehörigen Trägern mit ihren Msigos abhanden gekommen. Dies hinderte mich aber nicht, am anderen Worgen weiter zu gehen. Ueberall wimmelte es von Leuten, welche die große Karaswane erwarteten; in Kiangara, wo wir über Racht blieben, hatten sie bereits unser früheres Haus besetzt, sodaß ich auch hier in einem anderen herbergen mußte."

"Folgenden Tag trasen wir wiederum Hunderte von Salem ben Abdallahs Leuten und endlich ihn selbst. Er war höchlich verwundert, mich auf dem Rückwege zu finden und erbot sich, an Abdallah ben Saids Stelle bei mir einzutreten, drang jedoch nicht weiter in

mich, als ich ablehnend antwortete. Mit großer Freundlichkeit gab er mir Empfehlungsbriefe für die Rückreise, schenkte mir auch, da wir Mangel an Allem litten, eine Ziege. Die von mir nach Lebensmitteln ausgeschickten Leute kehrten mit nur wenig Korn u. dgl. zurück und erzählten, daß alle Bewohner gestohen seien, weil in der Nähe ein Kampf zwischen den Wagindo und Wagao stattfände. Bei aufmerksamen Horchen konnten wir in der That ein entserntes Schießen vernehmen."

"Es war der 24. Dezember, also der Weihnachtsabend — für mich ein trauriges Fest mit unangenehmen Erinnerungen, düsteren Aussichten und einem Wetter wie es dazu paste! Ich gedachte der Heimat, bereitete zur Feier des Tages ein Glas Grog und leerte es auf fünstige, bessere Zeiten. Auch die beiden Weihnachtsseiertage boten wenig Erfreuliches. Wir wurden abwechselnd vom Regen durchweicht und von der Sonne versengt und sanden, kamen wir Abends ermüdet am Halteplaze an, nicht einmal ein geeignetes Unterkommen, oft nicht genügende Nahrung; denn meine Träger kamen zum Theil erst nach mir an, hatten mich auch zum Theil verlassen, und Niemand wollte mir Etwas auf Borg geben."

"So hatten wir bis zum 28. des Monats täglich ein gutes Stück Weges zurückgelegt und waren durch stark bevölkerte Landstriche bis Namguira gelangt. Der Ortsvorsteher, für welchen mir Abdallah ben Salem einen Empfehlungsbrief gegeben, nahm uns freundlich auf und versorgte uns sogleich mit nöthigen Lebensmitteln. Doch bereits am anderen Tage, als er merkte, daß ich seine Gakkreundschaft etwas länger in Anspruch nehmen würde, änderte sich sein Benehmen. Koralli wurde nämlich wieder vom Fieber befallen, und sein Zustand gestaltete sich so bedenklich, daß er unmöglich geben konnte; auch Dichemmedar Molluf erfrankte. Ich beschloß, meinen Gastfreund keinen Tag länger zu beläftigen und die Reise fortzusetzen, koste es, was es wolle. Um Koralli, wie früher, auf einer Tragbahre fortzuschaffen zu können, bat ich meinen Wirth, mir acht Leute zu vermiethen, welche dieselbe tragen follten. Er forderte das Zehnfache des üblichen Preises, verlangte, als ich zur Bermeidung längeren Aufenthaltes einwilligte, Vorausbezahlung und zwar in baarem Gelde, "weil er augenblicklich keinen Bedarf für Waaren habe". Der schlaue Spitzbube wußte wohl, daß ich nur Waaren zu bieten hatte, und benutte diesen Umstand geschickt, um seine Forderungen noch um die Hälfte zu erhöhen. Dhne Weiteres brach ich die Verhandlung ab und nahm sie auch dann, als er mir mäßigere Bedingungen bot, nicht wieder auf, sondern ließ meine beiden Kranfen mit einer Angahl von Beludichen und Trägern zurück, versah fie mit soviel Waaren als nöthig, um Nahrung für eine Woche zu kaufen, und eilte noch am selben Abende weiter. Während man sich zum Aufbruche rüftete, durchstreifte ich die Umgegend und erbeutete in furzer Zeit gegen dreißig Tanben, eine föstliche Mablzeit für die Kranken und für mich."

"Anfangs kostete es einige Mühe, die Träger im Gange zu erhalten; dann aber gingen wir einige Stunden lang, dis nach Mitternacht, stetig fort. Plözlich stieß einer der Besludschen einen fürchterlichen Schrei aus, warf sich zu Boden und sazte unter schmerzlichem Wehklagen, daß ihn eine Schlange gedissen. Ich untersuchte ihn genauer und entdeckte in der That an seiner Verse zwei kleine Wunden, welche einen und einen halben Zoll von einander entsernt waren, mithin von einem beträchtlich großen Thiere verursacht sein mußten. Wahrscheinlich war es von dem Beludschen getreten worden und sogleich nach dem Visse in das hohe Gras verschwunden; wenigstens hatte keiner meiner Begleiter, den Verwundeten nicht ausgeschlossen, etwas Kriechendes gesehen. Der Träger der Arzeneisiste befand sich wol eine Viertelstunde hinter mir; ich konnte also in der Schnelligkeit der Wirkung des etwanigen Gistes nicht anders vorbeugen, als indem ich die Wunde mit meinem stumpfen Taschensmessen: ich ließ ihn von vier Leuten halten, schnitt ruhig weiter und brannte zuletzt, der

Borficht balber, die Wunde noch mit einer ber ftets brennenden Lunten ber Soldaten aus. Hierauf umschnürte ich das Bein oberhalb der Wade so fest als möglich mit meinem Taschentuche, um die zu erwartende Geschwulft vom Anie abzuhalten, lud den Kranken auf einen Gel und brachte ihn nach einigen in der Nähe befindlichen Hütten. Die inzwischen angekommenen Träger ließ ich weiter marschiren, weil der Gebissene in Ohnmacht gefallen war, und ich ihm noch etwas Rube gönnen wollte. Nach einer balben Stunde folgte ich auf einem höchst beschwerlichen Wege nach; breite Erdrisse und steil abfallende Ufer zahl= reicher, trockener Flußbetten machten es nöthig, daß der Kranke fortwährend vom Gel herabgenommen und wieder aufgeladen wurde, weil das Thier ihn nicht bergauf zu tragen vermochte. Alle diese Mühjeligkeiten lagen allein auf mir: die Genoffen des Beludschen weigerten sich beharrlich, "dem Bergifteten" und "dem Tode Berfallenen", wie sie sich außdrückten, hilfreiche Hand zu leisten, forderten mich jogar zu wiederholten Malen auf, ihn im Stiche zu lassen, damit wenigstens wir rascher fortfämen. So ermüdet ich auch war, und soviel mir daran lag, möglichst schnell nach Kiloa zu gelangen: den Unglücklichen bilflos in der Einöde zurückzulassen, fonnte ich mich nicht entschließen; ich bätte mich meiner Gesittung schämen muffen, hätte ich nicht mehr Barmberzigkeit gezeigt als jene Mahammedaner. Ich strengte also alle meine Kräfte an, trug den Kranken selbst an den beschwerlichsten Wegstrecken und fam endlich um drei Uhr Nachmittags an dem vorher bestimmten Halteplate Kunguruha an."

"Hier fand ich keinen meiner Träger vor; sie waren sämmtlich nach Mukapunda ge-lausen. Obsichon aller Hilfsmittel beraubt, hoffte ich doch noch, daß mir die Einwohner des Dorses mit Nahrung aushelsen und zu meinem Weiterkommen behilflich sein würden, weil einige von ihnen mich in dem nur anderthald Tagereisen entsernten Kiloa gesehen hatten: ich täuschte mich — nicht die geringste Kleinigkeit erhielt ich ohne Bezahlung, auch nicht auf das Versprechen hin, die Gefältigen nach meiner Nückkehr in die Stadt reichlich zu belohnen. Sie hätten mich sicherlich abgewiesen, selbst wenn ich Haus für Haus vor den Thüren gebettelt hätte: ihr Europäer- oder Christenhaß übertraf ihre Habgier! Eine mit- leidige Seele fand sich aber doch — die junge Frau des gerade abwesenden Häuptlings. Sie brachte mir einige Mangosrüchte zum Geschenf und wollte mich auch mit etwas Milch erquicken, wurde jedoch hieran verhindert. Endlich gelang es mir, sür mein Taschentuch und mein vorletzes Hemd ein wenig Korn zu kausen, und später half mir mein Taschentuch und mein vorletzes Hemd ein wenig Korn zu kausen, und später half mir mein treues Gewehr, welches mir so oft in Verlegenheiten gute Dienste geleistet, zu einer schmackhaften Zusost: ich erlegte beim Umherstreisen etwa ein Dutzend Tauben."

"Früh fünf Uhr, am 31. Dezember, verließen wir den ungastlichen Ort. Wir famen langsam von der Stelle, weil der franke Beludsche, dessen Beine start geschwolken waren, sortwährend von zwei Leuten auf dem Esel sestgehalten werden mußte. Erst gegen Mittag erreichten wir ein unbedeutendes Oors, Namens Lungu, in welchem sich ein großes Gewese eines der Angesehnen von Kiloa besindet. Auch hier verweigerte man und jegliche Gaststeundschaft unter dem Borgeben, daß in der Abwesenheit des Herrn der Schamba Nichts verabreicht werden dürfe. Mein Gaumen war wie ausgedorrt nach dem anstrengenden Marsche durch die heiße Ebene; das Trinswasser war schlecht und salzig, aber vergeblich bat ich die Leute, mich mit einigen der in Menge vorhandenen und sast werthlosen Kotosnüsse zu erquicken. Im die Argwöhnischen sicher zu machen, erlegte ich vorläusig einige kleine, auf den Palmen sitzende Bögel; dann feuerte ich mit der Büchse nach den Früchten, war anch glücklich genug, einige derselben herabzuschießen. Die Leute geberdeten sich wie rasend vor Lunt, zumal, als ich ihnen versicherte, daß ich die Rüsse nur aus Versehen

getroffen hätte, wagten aber nicht, mir meine Beute streitig zu machen; ich würde diese auch unter keiner Bedingung ausgeliefert haben."

"Als die stärkste Sonnenhitze vorüber, wanderten wir noch vier Stunden weiter nach einer anderen Schamba. Wie wenn sich Alles wider uns verschworen hätte, gewährte man uns auch hier kein Obdach, schlug uns im Gegentheile, wenn wir bescheiden klopften, die Thüre vor der Rase zu. Wir zündeten also im Freien ein Fener au, streckten uns auf der Erde nieder und gedachten sanft in das neue Jahr hineinzuschlasen, in dem frohen Bewußtsein, morgen wieder in Kiloa zu sein und dort von unseren Anstrengungen ausruhen zu können. Da weckte uns gegen neun Uhr ein hestiger Regenschauer und durchweichte uns in wenigen Minuten bis auf die Haut. Unter solchen Umständen war an Schlasen nicht zu denken; wir seizen unsern Marsch fort und erreichten gegen vier Uhr Morgens am 1. Januar 1861 die ersten Häuser der Stadt."

"Alles schlief noch, als wir durch die Straßen zogen. Unser altes Haus fanden wir bereits wieder besetzt. Da ich nicht die mindeste Lust hatte, auch in Kisoa die Nacht wieder im Freien zuzubringen, besahl ich meinen Leuten, an den Thüren des Wali, des Zolleinnehmers, des Kadi und anderer öffentlicher Personen so lange zu lärmen, bis die hohen Herren ausständen und sich zu mir begäben. Bereits nach einer halben Stunde waren die Väter der Stadt versammelt, in hohem Grade erstaunt und betreten; mich schon nach vierzigstägiger Reise wieder ankommen zu sehen, und völlig unbekannt mit den Ereignissen, welche meine Rückreise herbeigesührt. Zehn Minnten später war mein Haus von seinen jetzigen Insassen, und schon gegen Mittag befanden sich acht Leute mit Reis, Mangos und anderen Ersrischungen besaden auf dem Wege, um Koralti und die bei ihm Zurückgebliebenen abzuholen; ebenso war ein Bote nach Kisoa Kibendsche gegangen, Abderrahman zu mir zu bescheiden."

"Die würdigen Alten waren ungemein begierig, meine Erlebnisse und die Ursache des Mißlingens meiner Reise aussührlich zu vernehmen, doch vertröstete ich sie auf morgen — ich war ermüdet und wollte mir vor Allem Ruhe gönnen. Zur Bermeidung jeglicher Störung schloß ich die Hausthüre und schlief von zwei Uhr Nachmittags dis sieben Uhr am anderen Morgen. Beim Erwachen fühlte ich mich ziemlich gestärft, aber hungrig wie noch nie; hatte ich doch während der letzten vier Tage sehr schlecht gelebt und auch gestern noch vor Aufregung Nichts zu essen vermocht!"

"Den ganzen Tag über brängten sich die Besucher in meinem Hause, um etwas Näheres zu ersahren. Ohne mich auf Einzelheiten einzulassen, erzählte ich nur ganz im Allgemeinen, Abdallahs Benehmen sei so schlecht gewesen, daß ich, auch wenn er nicht entlausen wäre, nach Kiloa hätte zurücksehren müssen, um auf seine Bestrafung zu dringen. Selbst Dieses äußerte ich erst, nachdem mir der Statthalter und der Zolleinnehmer noch einmal den mit Abdallah ben Said eingegangenen Bertrag vor Zeugen vorgelesen hatten; denn ich besürchtete, man möchte später, die Bedingungen desselben anders zu deuten oder gar abzuleugnen versuchen. Dem Wali stellte ich die Nothwendigkeit vor, entscheidende Schritte in meiner Angelegenheit zu thun, schrieb dann noch am selbigen Tage an den hauseatischen und an den englischen Konsul in Sansibar, benachrichtete sie von dem gehabten Mißgeschick und bat, bei Seid Madjid die Bestrafung des wortbrüchigen Führers und Ersats sür meine Berluste auszuwirken."

"Unangenehme Tage waren es, welche ich nun verlebte. Es fehlte Alles. Ich hatte fein Kochgeschirr, feine Bücher, fein Papier zum Schreiben, feine Arzeneien und würde

sogar mit meinem zerlumpten und beschmuzten Anzuge in größte Verlegenheit gerathen sein, hätte ich nicht zufällig einige Kleidungsstücke zurückgelassen gehabt. Dazu kam die Sorge um Korallis Schicksal und der Aerger über die Saumseligkeit der Aeltesten der Stadt, denen sich schon am Tage nach meiner Ankunft Abderrahman zugesellt hatte. Sie weinten heuchlerische Thränen über mein Unglück, fanden sich aber nicht zum Handeln bewogen, sondern vertrösteten mich nur immerdar auf die in Kurzem zu erwartende Antwort des Sultahns."

"Zu meiner großen Beruhigung kehrte am 5. Januar Koralli zurück, außerordentlich schwach zwar, doch frei von Fieber. Der Dschemmedar war gleichfalls wieder genesen; diese Nachricht aber ließ mich, soviel Mühe mir auch der Mann verursacht hatte, ziemlich kalt, da sämmtliche Beludschen meine Theilnahme verscherzt hatten."

"Um der Ungewißheit meiner Lage ein Side zu machen, sandte ich in der Nacht desselben Tages einen meiner Leute nach Mukapunda. Er sollte auskundschaften ob mein Gepäck noch nicht angesommen. Der Mann kam zurück und berichtete, es fehlten nur noch wenige Misso, dagegen wäre Abdallah noch nicht angelangt. Nun forderte ich die Häupter der Stadt nochmals auf, mir schleunigst mein Gepäck zu verschaffen; denn ich war müde, Mangel zu leiden, während einige Stunden von mir mein Uebersluß gesichert lag. Ms sie mich immer wieder durch Versprechungen und ausweichende Antworten hinzuhalten suchten, erklärte ich, daß ich mir mein Sigenthum selbst zu verschaffen wissen würde. Ich gab den Veludschen Vefehl, sich zum Ausbruche bereit zu machen, versah sie mit Bulver und Blei und wieß sie an, ohne Weiteres auf alle Leute Abdallah ben Saids zu schießen, wenn diese sich hindernd in den Weg stellen sollten, und sich keinessalls auf Verhandlungen einzulassen."

"Da erschien der Wali in Begleitung Abderrahmans und des Kadi; Einer wie der Andere beschwor mich zu bleiben, und, wie sie sich findlich ausdrückten, nicht böses Blut zu machen; mit der Zeit werde noch Alles in Ordnung kommen; ich solle Nichts von meinen Sachen verlieren. Sie sahen aber bald, daß meine Geduld setzt zu Ende, und daß all ihr Reden Nichts half; Abderrahman erbot sich daher, an meiner Stelle nach der Schamba zu gehen und das Gepäck nach der Stadt bringen zu lassen. Nach zwei Tagen kehrte er auch wirklich zurück, brachte sedoch leider die Misson nicht in mein Haus, sondern ließ sie übernacht bei dem mir befreundeten Banian Dungursi liegen und zeigke mir erst am anderen Morgen, als Abdallahs Leute sich bereits wieder entsernt, seine Ankunft an, wahrscheinlich, weil er befürchtete, daß ich mich ihrer bemächtigen werde, um ein Unterpfand für den zu leistenden Schadenersatz zu haben."

"Bei dem Untersuchen meiner Sachen fand ich, daß man fast jedes Mssigo geöffnet und geplündert hatte. Bei einigen sehsten über vierzig Ellen Zeuges, bei anderen zehn Pfund Pulver, bei wieder anderen Lebensmittel; einige Gepäcstücke, sowie sämmtliche, den Trägern gelieserte Gewehre waren gänzlich verschwunden: ich war jedoch froh, wieder im Besitze des Nothwendigsten und vor Allem meiner Arzeneisiste zu sein, welche ich in diesen Tagen, als das afrikanische Festland begann, seinen Tribut zu fordern, schwer vermißt. Noch in der ersten Zeit nach meiner Rückunst hatte ich mich, zu meiner Berwunderung, wohl gefühlt, denn ich hatte erwartet, daß sich die Folgen der übermäßigen Anstrengung schnelter geltend machen müßten; demnach hatte ich gehofft, daß mein starker Körper diesmal die Gesahr überwinden könne. Ich täuschte mich schwerzlich: als die erste Aufregung vorüber war, stellte sich ein heftiges Fieber ein — nicht ein gewöhnliches Fieber (16), wie ich es sichon in Sansibar gehabt welches einige Stunden andauert und dann sich erst am zweiten Tage wieder zeigt, sondern ein Fieber der gefährlichsten Art, welches Tag und Nacht

andauerte und mir zu wiederholten Malen das Bewußtsein raubte. Es währte mehrere Tage, ehe ich wenigstens wieder einzelne freie Stunden hatte; dann lag mir begreislicher Weise Alles daran, sobald als möglich aus dieser Fiederhöhle fortzusommen. Über erst nach vielen Bemühungen gelang es mir, eine Dau zur Reise nach Sansübar zu miethen. Ich mußte an Bord des Fahrzeugs getragen werden; denn ich war so schwach, daß ich in Ohnmacht siel, sobald ich zu stehen versuchte. Ucht Tage langweiliger Fahrt brachten uns nach Sansibar. Hier genas ich unter Behandlung des tresslichen, dem englischen Konsulate beigegebenen Dr. Frost, freisich langsam genug: es verging beinah ein Monat, ehe ich mich wieder mit einiger Sicherheit bewegen konnte; auch mein früher so vortressliches Gesicht stellte sich nur ganz allmählich wieder ein, noch nach Bochen wurde mir bei der geringsten leibslichen und geistigen Anstrengung schwarz vor den Augen, und fortwährende Schwindelanfälle verhinderten mich, etwas Ernstliches zu unternehmen."

## Hennter Abschnitt.

## Rüdblide und Ergebniffe.

Noscher's Schickfale. — Abdallahs Handlungsweise. — Kurzarmige Gerechtigkeit. — Aussichten für künftige Reisende. — Stand unserer bisherigen Kenntniß. — Der Niassasse. — Ergebnisse der Decken'ichen Unternehmung: Bodenbeschaffenheit und Gemässer, Vorkommen von Thieren, Ackerban und Stlavenhandel.

Che wir das Gebiet des Niassasse verlassen und uns dem Inneren der Suahelistüste, dem eigentlichen Entdeckungsgebiete von der Deckens, zuwenden, wollen wir versuchen, in einem kurzen Rückblicke einiges Licht über die dunklen Ursachen zu verbreiten, welche das Mißkingen dieser zweiten "Riassareise" zur Folge hatten. Hierbei wird es nicht ohne Autzen sein, sich der Schicksale Roschers zu erinnern, wie sie sich aus den Berichten seines den Mördern entronnenen Dieners Raschidi ergeben.

Nach der Rückfehr von einer ergebnifreichen Rüftenwanderung (17) reifte Roscher Ende August 1860 von Kilva aus nach dem Inneren ab. Er nahm nur zwei Diener mit sich, besagten Raschidi und dessen Bruder Omar, außerdem neunzehn Leute zum Tragen seiner Waaren. Während der ganzen Reise, welche etwa drei Monate in Anspruch nahm, litt er fast ununterbrochen an Unwohlsein, gegen Ende derselben sogar in solchem Make, daß er sich auf einer Kitanda tragen lassen mußte; über schlechte Behandlung von Seiten Salem ben Abdallahs foll er jedoch nicht zu flagen gehabt haben, im Gegentheil immer reichlich mit Lebensmitteln und Erfrischungen verforgt worden sein. Bei den letzten Märschen eiste er der großen Karawane etwas voraus und kam, in Begleitung des ihm freundlich gefinnten Wahiao-Sultahns Kingomanga, welcher in dem Dorfe Mamemba dreieinhalb Tagereisen vom See entfernt wohnt, mehrere Tage vor Salem in Rusewa am Riaffafee an. hier wurde er von dem Sultahn Makana nicht nur mit großen Chrenbezeigungen empfangen, fondern auch während der gangen Dauer seines Aufenthaltes (gegen drei Monate lang) auf das Beste behandelt und gepflegt. Es sehlte ihm an Nichts: die Leute brachten ihm Reis, Mild, Fleisch, Geflügel und Fische, und als der wandernde Stanun der Masiti das Land umber unsicher machte und Rusewa selbst anzugreisen drohte, fand er Aufnahme und Schutz im Hause des Sultahns. Rach der Abreise Salem ben Abdallahs und der großen Karawane blieb Roscher allein mit seinen beiden Dienern zurud. Er hatte die Sälfte seiner Waaren in der Rähe des Flusses Ruvuma zurückgelassen, welcher unterwegs überschritten werden nunfte, und Salem beauftragt, ihm diese zuzuschiefen, wartete aber lange Zeit vergeblich, jodaß er sich endlich entschloß, selbst nach dem Ruduma zu gehen, um in Besit feiner Habseligkeiten zu gelangen. Seine Mittel scheinen nicht beträchtlich gewesen zu fein; denn bei der Abreise der Karawane batte er in einem Briefe die Herren D'Swald u. Co. in Sansibar dringend gebeten, ihm sobald als möglich neue Waaren zu schieden, da er außerdem zu überschneller Rücksehr genöthigt sein oder in Verlegenheit gerathen würde—eine Bitte, welcher genannte Herren auf das Vereitwilligste und Schnellste durch Absendung von vierundzwanzig belasteten Trägern entsprachen.

Roscher begab sich am 17. März 1860, vier Tage nach Abgang jener Sendung, in Besellichaft seiner Diener und zweier Lastträger von Ausewa aus auf die Reise, gelangte unter dem Schutze von einigen Leuten des Sultahus Makana glücklich bis an die Grenze des (Bebietes von Rujewa, wo ibn die Eingeborenen wieder verließen, und erreichte am Mittage bes britten Tages Rifunguni. Obne Bedenfen leistete er ber Einladung bes bortigen Sultahus Mafofota, in seinem Hause zu wohnen, Folge. Nachdem er ein schnell bereitetes Mahl genoffen, streckte er sich im Inneren der Hutte zur Ruhe nieder; seine Diener legten sich als Wache vor die Thur. Nach einiger Zeit bemerkt Raschidi, daß vier Männer vorsichtig auf allen Vieren an bas Saus beranfrieden, geht binein, wecht seinen Berrn und berichtet ihm das verdächtige Beginnen Jener; Roscher beruhigt ihn aber und schieft ihn zum Wafferholen an einen Fluß in einiger Entfernung vom Dorfe. Auf dem Rüchwege bört Raschidi seinen Bruder schon von Weitem rufen, er solle eilen, weil sie angegriffen würden, und bemerkt in der That vor dem Hause eine Schar bewaffneter Eingeborener, an ihrer Spitze den verrätherischen Makotota. Sie strecken Omar durch einen Pfeilschuß nieder, nähern fich der Thur, in welcher Roscher soeben erscheint, verwunden auch diesen mit Geschoffen an der Bruft und am Halse und dringen hierauf in die Hütte, um sich seiner Baaren zu bemächtigen. Jetzt kommen Einige auch auf den entsetzten Zeugen ber Schandthat zu, verfolgen ihn mit Pfeilschüssen, verletzen ihn jedoch nur leicht am Finger: da entläuft Raschidi so schnell er kann und verbirgt sich in einem Mahogofelde.

Als es dunkel geworden und die Leute sämmtlich sich entfernt hatten, kehrte Raschidi nach dem Hause zurück. Hier lagen völlig leblos die beiden von Pfeilen Getroffenen, an derselben Stelle, wo sie gefalten. Sie waren nicht geplündert worden; wenigstens hatte man Roscher seiner Kleider nicht beraubt. Um zu sehen, was weiter geschehen möchte, verbarg sich Raschidi in der Nähe. Gegen Mitternacht kamen mehrere Männer herbei, hoben die Leichen auf und trugen sie hinweg. Um Morgen kehrte der dem Tode entronnene Diener nach Ausewa zurück und meldete dem Sultahn das Geschehene.

Mafana zeigte fich äußerst betroffen, sandte aber sofort zu Ringomanga, in beffen Gebiete das Dorf Kisunguni liegt, um ihn zur Ergreifung der Mörder zu veranlassen. Kingomanga schiette fünf Krieger aus; diese nahmen auch den Mörder, in dessen Händen fie eine Drebpiftole des Reisenden fanden, gefangen, ließen ihn aber wieder frei, weil viele Bewohner des Dorfes ihrem Häuptlinge zu Hilfe kamen. Hierauf erschien Kingomanga jelbst mit fünfzig Mann und erlangte von den Einwohnern, obgleich diese sich anfangs zur Behre stellen wollten, die Auslieserung von vier als Mörter Roschers bezeichneten Männern: zwei von ihnen, darunter Makokota, den Besitzer des Hauses, erkannte Raschidi als Betheiligte: von den beiden übrigen aber sagte er aus, daß sie einem anderen Dorfe angehörten. Die Gefangenen wurden nach Mamemba, dem Dorfe Kingomangas gebracht, wohin auch Raschidi fam, nachdem er von dem freundlichen Makana mit Leuten versehen und dadurch in Stand gesetzt worden war, die in Rusewa zurückgelassenen Habseligkeiten Roschers nach Sansibar zu bringen. Inzwischen waren auch die Träger mit der Rachsendung der Herren D'Swald in Mamemba eingetroffen; sie fehrten mit den Anderen auf dem gewöhnlichen Bege über den Ruvuma nach Liloa und von da nach Sanjibar zurück. Unter ben geretteten Sachen befanden fich leider Roschers Tagebuch und andere Aufzeichnungen nicht; sie waren nach der Ermordung weggenommen worden und konnten jpäter nicht wieder erlangt werden. Mit den Gefangenen wurde schneller Brozek gemacht: zwei von ihnen,

welche Raschitoi als Schuldige bezeichnete, erlitten noch vor Deckens Abreise die Todesstrafe; die anderen wurden, wenn wir uns recht entsinnen, nach ihrer Heimat zurückgeschickt.

Die englische Regierung, unter beren Schutze der vom Könige von Bahern empfohlene und unterstützte Roscher reiste, glaubte Makana und Kingomanga für ihre guten Dienste belohnen zu müssen mit nübergab Herrn von der Decken mit rühmenswerther Freigebigkeit ein Paar gestickte Röcke als Geschent für die beiden Häuptlinge und Briefe, in denen sie ihnen Dank für ihr Benehmen sagte. Diese wohlangebrachten Zeichen der Anerkennung sind jedenfalls mit einer späteren Gelegenheit an ihre Adresse gesangt.

Bei seiner Abreise von Kiloa war Decken wol mit den Erlednissen Roschers bekannt, stand jedoch den aufregenden Ereignissen allzu nahe, um die verschiedenen Berichte, welche nach Sansibar gesommen waren, ruhig prüsen und das Wahrscheinliche von dem Zweiselshaften trennen zu können. Er hatte dem Gerede Glauben geschenkt, daß Salem ben Abdallah den jungen Reisenden schlecht behandelt, ihn, den Kranken und Hilssosen, in seinem Bette den sengenden Sonnenstrasen ausgesetzt habe, um einige für ihn werthvolle Gegenstände, namentlich ein Gewehr, zu erpressen, und, als er seinen Zweck nicht erreichte, sich immer unfreundlicher gezeigt habe. Gegenwärtig sinden wir Dies allerdings unwahrscheinsich: hätte Salem doch leicht jenes Gewehr mit Gewalt nehmen können, wenn überhaupt der Bestit eines Gegenstandes von höchstens vierzig Thaser Werth den reichen Araber zu solcher Gransansteit zu veranlassen vermochte — eine Annahme, welche auch durch Raschidis Aussgagen durchaus befrästigt wird. Decken glaubte das Schlimmere, sühlte sich dadurch zur änsersten Vorsicht veranlasst, vermied es ängstlich, sich wieder in Abhängigkeit von einer großen Karawane und deren habsüchtigem Führer zu begeben, bildete sich seine eigene kleine Neisegesellschaft unter Abdallah ben Said und reiste mehrere Wochen vor Ienen ab.

Anfangs gab das Benchmen seines Führers keinen Grund zu Mistranen. Zwar führte Abdallah den Reisenden nicht auf geradem Wege, sich entschuldigend, daß dort zur Zeit fein Waffer zu finden sei; indessen konnte Dies recht gut möglich sein: mußte er doch die Berhältnisse besser fennen als der Fremde. Bald aber begann Abdallahs Widersetzlichkeit. Aus verschiedenen Gründen wünschte er, was Decken gerade zu vermeiden suchte, sich der großen Karawane anzuschließen; jedenfalls dachte er mit dem des Ortes und der Berhältnisse unfundigen Mifungu leichtes Spiel zu baben. Seine Ränfe und Winfelzuge zeigten fich ber Testigfeit und Thatfraft Deckens gegenüber machtlos. Er mußte sich in seinem Stolze tief verlett fühlen, daß er, ber reiche Schambabefitter, ber angesehene Raufmann und Bebieter über hunderte von Sflaven, von dem Billen des unbefannten und gang in feine Bande gegebenen Fremolings abhängig sein, und gehorchen sollte, wo er zu leiten gedachte. Dieses bittere Gefühl konnte ihn leicht vergeffen laffen, daß er durch Annahme der im Bertrage sestgesetten fünshundert Thaler gebinden und verpflichtet war, den Unordnungen des Weißen Folge zu leisten. Er begann nun das Borwärtstommen auf jede ihm mögliche Beise zu hemmen, um durch List zu erreichen, wozu er in der That weder Macht noch Recht besaß: er sorgte nicht für den Bedarf an Lebensmitteln, reizte wahrscheinlich selbst die Beludichen zu ihrem ftörrischen Gebaren auf und versuchte endlich, durch offene Widersettlichkeit den Mönngu zur Rachgiebigkeit zu zwingen — aber ohne allen Erfolg. Abdallah löfte also das ihm unerträglich dünkende Verhältniß, entlief und ließ sich weder durch Bitten noch Drohungen zur Rücktehr bewegen. Hierdurch geriethen die Träger des Reisenden, größtentheils Stlaven Abdaltahs, in üble Stellung: fonnte man es ihnen verdenken, daß sie ihrem Brodherrn, in deffen Hand ihr Schickfal ftand, bei welchem fie ihr Leben lang auszuharren hatten, mehr folgten als dem Fremden, deffen Absichten sie nicht begriffen und mit dem sie sich kann zu verständigen vermochten? Ginzig auf die geringe Anzahl seiner eigenen Leute angewiesen, durfte Decken nicht an Fortschung der Reise denken; gewöhnt,

sich in das Unvermeidliche zu fügen, strebte er schnell dem neuen Ziele Kilva zu und sieß sich, wie es nach dem früher Gesagten nicht anders möglich, selbst durch Abdallah ben Sastems Anerdietungen nicht aufhalten.

Begreiflicher Weise war es der lebhafteste Bunsch des Reisenden, den Urbeber seines Miggeschickes streng bestraft zu sehen, Ersat für die bezahlten Summen sowie Entschädigung für den Raub an seinen Waaren zu erlangen. Er begab sich also, da er in Kiloa Nichts erreichte, in Eile nach Sansibar, um den Sultahn zu nachdrücklicher Handhabung der Gerechtigseit zu veranlassen. Auch diese Bemühungen waren vergeblich, sei es nun, daß Seid Madjid keine Macht besaß, den angesehenen Araber, dessen Gut eine Tagereise von dem Kort zu Kiloa entfernt lag, zu bestrafen, sei es, daß es ihm an gutem Willen dazu fehlte, zumal seine Ansichten über diesen Rechtsfall vermutlich weit von denen des Europäers abwichen. In seinem Zorne über das erlittene Unrecht, und reizbar in Folge der kaum überwundenen, schweren Krankheit, ließ Decken nach langem Hin- und herreden dem Sultahn fagen, er würde, wenn er von ihm Gerechtigkeit und Genugthuung nicht erlangen könne, sich selbst zum Richter aufwerfen, nach Kiloa zurückgehen und nicht cher ruben, bis er Abdallah ben Said gefangen hätte, ihn dann gefeffelt nach Sanfibar bringen und zum abschreckenden Beispiele am höchsten Baume in der Umgebung der Stadt auffnüpfen. Es blieb bei dieser Drohung, da Decken, als er wieder wohler wurde, einsehen mochte, daß foldes Berhalten ihm Schaden für seine späteren Reisen bringen mußte; wäre er bingegen, von jeinem ersten Missaeschicke abgeschreckt, nach Europa zurückgesehrt, so würde er unzweifelhaft sein Wort wahr gemacht und dadurch fünftigen Reisenden einen wesentlichen Dienst geleistet haben. Ohne Eindruck scheint übrigens dieser Vorfall nicht am Sultahn vorübergegangen zu sein; wenigstens waren die Empschlungsbriefe, welche er dem Minngu auf seine nächste Reise mitgab, ganz anderer Urt als die früheren und verschafften ihm einen ausgezeichneten Empfang; doch mag auch sein, daß Seid Madjid sich aus Theilnahme für den jo schwer von Unglück und Krankheit Getroffenen zu solcher Empfehlung bestimmen ließ.

Zweimal ist es also deutschen Forschern mißglückt, die schon von Alters her berühmte Karawanenstraße von Kilva nach dem Niassase zu erforschen und Kunde von dem Ostuser dieses langgestreckten Seebeckens zu erlangen. Sollen wir deshalb an der Möglichkeit
des Gelingens einer späteren Reise verzweiseln?

Wir glauben diese Frage verneinen zu müssen. Wie wir aus Deckens und Roschers Berichten ersehen, war es durchaus nicht die Feindseligkeit der Bewohner des Inneren, welche die Reisen beider Männer vereitelte. Roschers Ermordung ist der Habgier eines Einzelnen zuzuschreiben, und unserem Reisenden wurden eigentliche Schwierigkeiten nur durch das Widerstreben und die Eisersucht der Küstenaraber bereitet. Letztere bieten begreistlicher Beise Alles auf, um neue Reisen zu erschweren oder zu vereiteln, weil sie den wissenschaftlichen Zweck des europäischen Reisenden nicht zu begreisen vermögen, vielmehr fürchten, daß ihnen der Msungu unter der Maske der Reugierde ihren einträglichen Zwischenhandel verderben werde.

Hätte Decken damals noch eine zweite Reise auf derselben Straße versucht, so würde er voraussichtlich keinen besseren Erfolg gehabt haben, weil durch sein Mißgeschick seine eigene Zuversicht herabgestimmt, der Mint der ungünstig Gesinnten aber erhöht worden, und die bösen Gerüchte, welche Abdallah zu seiner Entschuldigung verbreitet haben mochte, noch in vollem Umlauf waren. Spätere Reisende, welche von den Erfahrungen ihrer unglücklichen Borgänger Rutzen ziehen, werden sicherlich ohne beträchtliche Schwierigkeiten den nur sechs Längengrade von der Küste entsernten See erreichen und uns genauere Rachrichten von seinen reichen Gestaden verschaffen: der Beweis ist in neuester Zeit von Livingstone (18) geliefert worden. Bis die genaueren Berichte über diese Reise in die Seffentlichteit gedrungen

sein werden, beschränkt sich unsere Kenntniß vom Riassase auf Das, was Livingstone in früheren Jahren von dem Süd = und Westuser des Sees erforscht hat, für die östliche Straße aber auf Deckens Berichte. Die Portugiesen, obwol sie das Küstengebiet in der Breite des Riassases in Anspruch nehmen und seit Jahrhunderten besügen, verdanken wir kaum eine Erweite rung unserer Kenntnisse; sie haben in einer engherzigen, ausgeklärter Nationen unwürdigen Weise verheimlicht und gefälscht was sie wußten, ind durch den Stlavenhandel, welchen sie selbst betrieben und förderten, das Gedeihen des Landes und die Entwickelung seiner Beswohner für lange Zeiten gehemmt.

Um das Ziel, welches Decken vergeblich zu erreichen bestrebt war, wenigstens einigermaßen in seiner Bichtigkeit zu kennzeichnen und somit gleichsam eine Grundlage für Die Darstellung der von der Deckenschen Ergebnisse zu erlangen, mussen wir aus den Erzählungen Livingstones schöpfen. Der berühmte Missionär und Reisende erreichte am 16. September 1859 dem See an seinem Südende, also zwei Monate vor Roscher, welcher am 19. Novbr. 1859 in Rusewa antam. Der Riaffa ober Riandicha Mtuba (großer See) ift ein unübersehbarer See mit prächtig tiesblauem Wasser wie das offene Weltmeer und wird von Stürmen durchtoft, welche den dort wütenden Richts nachgeben; man fönnte ibm nach seinem Entdecker den Ramen "See der Stürme" geben. Bon den über dreitausend Fuß erhabenen Hochlanden braufen die Winde, ohne daß der Schiffer es vorher abnt, auf die nur 1300 Fuß über dem Meeresspiegel gelegene Seefläche berab: Boote und Schiffe, welche von foldem Unwetter überrascht werden, dürfen sich als verloren betrachten, weil ein Ankern in der Mitte des Sees wegen der beträchtlichen Wassertiefe (bis hundert Klaftern) unthunlich, und das Herannahen an die brandende Küste verderbenbringend ist. Tropdem wird der große See, welcher sich in südnördlicher Richtung, in Gestalt einem Fische nicht unähnlich, über zweihundert Meilen erstreckt und eine Breite bis zu fünfzig Meilen besitzt, von Hunderten und aber Hunderten großer und fleiner Baumfähne, den Booten der Fischer, belebt, und neuerdings haben unternehmende Araber sogar große Fahrzeuge von Art der an der Rüste üblichen auf ihm flott gemacht. Doch was nützt dieser Berkehr, ba, soweit man die Gestade des Wassers fennt, insbesondere auf dem Oftufer desselben, fast allerorts Unsicherheit, Raub, Mord, oder mit Einem, der Stlavenhandel herrscht, hervorgerusen und befördert von den Jüngern Chrifti und Mahammeds? Un glücklicheren Stellen, wo weder Sklavenhändler noch räuberische Nachbarstämme hingebrungen, gewahrt der Reisende eine Fülle des Segens, welche ihn entzückt nach dem Elende, welches er vorher gesehen — aber wie lange wird es dauern, bis der bose Keind auch bier seine Opfer sucht?

Vivingstone erzählt, daß er nirgends in Afrika eine dichtere Bevölkerung gesehen, als an gewissen Küstenstrecken des Riassa. Dörfer grenzen hier an Dörfer, das offene Land ist entweder mit Feldspückten bestellt oder dient zahltreichen Biehheerden als Weideplatz, das Wasser selbst nährt durch seinen Fischreichthum Tausende von Menschen, und die Berge bieten vortresstliches Sisen, welches in kunstreicher Weise verarbeitet wird. Wo die Wasniassa so durch das Wohngebiet begünstigt werden, sind sie ehrlich, freigebig und höslich und fallen dem Reisenden nicht durch zudringliches Betteln oder durch unverschämte Zollsorderungen, sondern höchstens durch eine teicht erklärliche Rengierde lästig. Ganz dasselbe hat Roscher am Nordostende des Sees erfahren (die geographische Lage von Rusewa ist nicht genau bekannt): er sand die gastfreundlichste Aufnahme bei Leuten, welche nie vorher einen Europäer gesehen, und traf Uebersluß an Allem, was zum Leben nöthig, so daß er begeistert ausrief: "Ein schöneres Land als das am Riassa kenne ich nicht!"

Es führen mehrere Straßen von Often her nach dem großen See; die wichtigste und belebteste ist diejenige, welche Decken von Kiloa aus betrat. Sie berührt etwa halbwegs den nördlich vom Kap Delgado mündenden Fluß Ruvuma, von welchem die Eingeborenen sagen, daß er ober wenigstens einer seiner Arme im See seinen Ursprung habe, und erreicht das Wasser bei Rgombo (d. i. Fährstelle) Rusewa. Solcher die beiden Ufer verbindenden Rgombo gibt es mehrere; einige von ihnen, vorzüglich die an breiteren Stellen gelegenen, führen an Inseln vorüber, welche als Halteplatz und Zufluchtsort bei der langen Fahrt dienen.

Vom Nordende des Sees weiß man wenig mehr, als daß es etwas nördlich vom elften Grade füdlicher Breite liegt. Durch Livingstone, welcher es auf seiner letzten Reise erreichte, werden wir Räheres erfahren, namentlich auch darüber, ob die Ausfage der Leute, daß zwischen dem Riaffa = und dem Tanganitasee eine Berbindung bestehe, auf Wahrheit Im Süden gabelt sich der See: der westliche Urm bildet einen vortrefflichen Hafen, ber öftliche sendet einen ftart fließenden Fluß, den Schire, dem Sambefi zu. Bon Weften ber munden fünf Gewässer in den Riassa, doch halt ihre Wassermenge nicht einmal dem Abflusse durch den Schire, geschweige denn der beträchtlichen Verdunftung das Gleichgewicht; falls also die östlichen Gelände ihn nicht speisen, wird er hauptsächtlich durch die Regengüsse gefüllt. Diese muffen allerdings sehr beträchtlich sein; denn aus untrüglichen Zeichen an den Uferfelsen kann man deutlich sehen, daß nach der Regenzeit das Wasser drei Auß höher stebt als gewöhnlich. Wegen seiner geschützten Lage in einem Bergfessel und wegen seiner großen Wassertiese zeigt der Riassasee eine sehr gleichmäßige Temperatur, etwa 180 R.; frühmorgens, oder wenn falte Winde aus den umgebenden Hochlanden herabwehen, steigen dichte Rebel aus ihm auf — ein gewiß nicht unbedeutendes Hinderniß der Schiffahrt. Livingstone durchfurschte das Gebiet des Niassa vom 2. September bis 27. Oftober 1861 zu Baffer und zu Lande und erreichte 11° 20' füdlicher Breite.

Decens Beobachtungen beziehen sich zwar nur auf eine etwa 150 Seemeilen lange Strecke, sind auch wegen der kurzen Dauer der Reije und wegen der mannigfachen Schwierigteiten derselben nicht sehr ausführlich, aber von großer Wichtigkeit, weil sie die ganze Summe unserer Kenntniß von diesem Theile des Binnenlandes ausmachen. Wir stellen die Ergebnisse derselben, welche sich in dem Tagebuche hier und da zerstreut finden, in nachfolgender llebersicht zusammen. Unser Reisender war versehen mit Allem, was zur Ausruftung einer derartigen Unternehmung gebort; er besaß Sextanten und fünstlichen Horis zont, Siedethermometer (19), Regenmesser, Pedometer (20) u. dgl. m.; aber was ihm fehlte, bas war Zeit und Rube; er konnte bei einer so aufreibenden, mit sovielen Widerwärtigkeiten verbundenen Reise nicht alle Beobachtungen in so ausgedehnter Weise vornehmen, wie er Dies ursprünglich beabsichtigt hatte. Dennoch legte er seine Route durch astronomische Längen = und Breitenbestimmungen (21), und die zwischen den Hauptpunkten liegenden Streden durch Aufzeichnung der Wegerichtung und durch Pedometermessungen fest: er erzielte hierdurch eine Uebereinstimmung auf fünf bis jechs Meilen, welche den Erdfundigen in hohem Grade befriedigen muß, da der Fehler einer aftronomischen Längenbestimmung allein ebensoviel betragen fann. Un jedem Halteplate bestimmte er die Unsteigung des Bodens aus der Abnahme des Luftdruckes, und zwar nach der Wärme des siedenden Wassers, welche befanntermaßen genau dem jedesmaligen Barometerstande entspricht. Zum Sammeln von Gegenständen der Naturgeschichte fam er nicht, weil er von der Sorge für den Lebensunterhalt u. A. m. allzu sehr in Unspruch genommen wurde; die Naturgeschichte ist mithin das durch diese Reise am wenigsten bereicherte Gebiet.

Bon Kiloa nach dem Inneren zu steigt der Boden stetig; schon Mukapunda, die Schamba Abdallahs, tiegt 509 Fuß über der Oberfläche des Meeres. Der Weg dahin führt durch ein mit niedrigen Hügelketten durchzogenes Land, in welchem zahlreiche Schambas der Küstenbewohner liegen. Zwischen der zweiten Station Magsi und zwischen Nahigongo nimmt die Bodenerhebung nur um etwa 150 Kuß zu. Auch bier zeigen sich noch einzelne

Bergketten ober Landrücken, dagegen führt der Weg nicht mehr durch steppenartige Sbene, sondern durch ausgedehnten Wald, welcher größtentheils aus Akazien mit sechs dis neun Zoll dicken Stämmen besteht, überragt von einzelnen, hohen Platanen. Schlingpflanzen zwischen Bäumen und Büschen erschweren das Vorwärtsdringen, und die zahlreichen Dornen der Akazien belästigen die barfüßigen Eingeborenen; um den Weg zu verbessern, hat man an den meisten Stellen rechts und links davon den Wald durch Feuer zerstört.

Jenseit Nahigongo steigt das Land wieder stärker als vorher, bleibt aber immer noch ziemlich flach und einförmig. Erst bei der 1300 Fuß hoch gelegenen Ortschaft Nangungulu beginnt ein gebirgiges Land von eigenthümlicher Vildung. Unhäufungen von Basaltblöcken treten auf, bald zu kleineren Gruppen vereinigt, bald hohe Berge darstellend, alle von sonderbarer, zackiger und zerrissener Form. Vermutlich nimmt die Vodenerhebung bis nach dem Riassace hin stetig zu wenigstens schätzt Roscher den Rand des Hochlandes, welches jäh nach dem Wasser zu abfällt, auf dreitausend Tuß Höhe; Genaueres ist uns nicht bekannt.

Ebenso ift uns ein Einblick in die Berhältnisse der fließenden Wasser versagt; wir erfahren nur, daß alle Gewässer des durchwanderten Landstriches sich nach Süden und Osten wenden. In den letzten Tagen des Marsches war der Wasserreichthum ein sehr beträchtlicher; außer den kleinen Bächen, welche täglich in großer Anzahl überschritten wurden, hemmten auch größere Flüsse, wie der Kiperele und der Ruhuhu, öfters den Marsch. Keiner ist schisser; der größte von ihnen, der Ruhuhu, würde, seines überaus felsigen Bettes wegen, nicht einmal mit Baumkähnen besahren werden können. Die Leute behaupten, der Ruhuhu münde mit dem beträchtlicheren Runkuru vereint in einen der großen Flüsse im Süden; dies könnte nur der Ruvuma sein: Decken ist jedoch der Ansicht, daß der Runkuru südlich von Kiloa Kissiwani unmittelbar in das Meer sließt. Beim Beginne der Reise zeigte sich das Wasser außerordentlich spärlich, die meisten Duelten und Brunnen waren vertrocknet, ebenso auch die Flußbetten, von denen, nach den Berichten der Leute, nur der Mavusiffluß das ganze Tahr über Wasser enthalten soll. Diese Wasseramut darf nicht allein aus dem langen Ausbleiben des Regens erklärt werden, sondern wird sedensalls mit durch die eins förmige Bodenbildung bedingt.

Auffältiger Weise wurde verhältnismäßig wenig Wild gesehen, sei es nun, daß die lebhafte Karawanenstraße von den Thieren gemieden wird, oder daß der starke Andau des Landes sie nach entlegenen Gegenden vertreibt; in größerer Entsernung von den Wohnungen der Menschen werden sicherlich auch die der afrikanischen Wildniß eigenthümlichen Thiere, Elephanten und Nashörner, Zebra, Girafen und Strauße in Menge zu sinden sein. Nur einige Male wurden ansehnliche Antilopen erlegt, welche Decken als Kuh- oder Elenn-Untilopen bezeichnet; von kleineren Säugern wird ein eichkatzenähnliches Thier und ein anderes, in der Gestalt zwischen Ratte und Sichhörnchen stehend, erwähnt. Unter den Bögeln fällt vorzüglich die Häusigskeit der Tanben auf; außer diesen berichtet der Neisende nur von einem Papagei und einigen Nachtschwalben, welch' letztere ihm in den Vergen bei Nachtgongo aufgefallen waren. Als Hausthiere halten die Eingeborenen Hühner, Ziegen, Schase und Kühe; Esel sind ihnen unbekannt und erregen überall das größte Aussehen.

Wo Wassermangel Dem nicht entgegenstand, war der Anbau des Landes in blühendem Zustande; besonders die letzten Stationen zeichneten sich durch eine wunderbare Fruchtbarkeit aus. Lebensmittel, namentlich Mahogo und Mitama, waren im Ueberslusse vorhanden.

Wie in ganz Afrika hatten sich auch hier die Eingeborenen vorzugsweise in der Nähe der Berge angesiedelt — eine sehr erklärliche Liebhaberei, denn die Verge gewähren Schutz gegen lieberfälle und liesern das unentbehrliche Wasser in Menge. Aber auch die offene Ebene war nicht unbewohnt; es fanden sich öfters mitten im Walde einzelne Lichtungen mit ausgedehnten Ortschaften, nicht eigentliche Dörfer in unserem Sinne, aber weithin sich

erstreckende Pflanzungen und Hütten: in der wasserreichen Landschaft jenseit des Ruhuhussschuffen führte der Weg bisweilen sogar eine bis zwei Stunden lang zwischen Hütten und Feldern hin.

Wenn trotz des Ueberschisses Lebensmittel nur mit Schwierigseiten zu haben waren, so rührte Dies vielleicht weniger von angeborener Böswilligseit der Einwohner her, als von einer Verschlechterung der Sitten, wie man sie überall an großen Karawanenstraßen sindet, wo halbgebildete Völser mit solchen noch nicht von der Kultur berührten versehren — möglicher Weise aber wurden die Verfäuser auch zur Inrückhaltung veranlaßt durch die Erwartung, in Kurzem noch bessere Preise von der herannahenden großen Karawane erzielen zu können. Im Allgemeinen hatte Decken weniger über die Ungastlichseit der Vewohner des Inneren zu klagen, als über die alle Vorstellungen überschreitende Hartherzigseit der verderbten Araber an der Küste.

Bei beschleunigten Märschen, welche nur ab und zu einen Aufenthalt von längstens einigen Tagen gewähren, fann man begreiflicher Beije von Sitten und Besen der Leute wenig fennen lernen, zumal bei Tage die Butten verlaffen find, weil die Bewohner auf dem Felde arbeiten; dennoch hatte Decken bisweilen Gelegenheit, interessante Züge und Eigenthumlichkeiten zu belauschen. Gehr bemerkenswerth erscheint die Befähigung der Gingeborenen für Musit: in diesem Puntte müssen sie, nach dem oben Gesagten, ziemlich hoch gestellt werden, da ihre, wenn auch einfachen Instrumente, diesenigen der Küstenbewohner bei Beitem übertreffen. In gang besonderem Grade verdient ber gesellschaftliche Zustand ber Wagindo und Wagao, welche vorzugeweise diese Gegend bewohnen, hervorgehoben zu werden: fie verkaufen feine Stlaven, felbit fur die hochften Breife nicht. Unfer Reisender hatte an der Rufte vernommen, daß Diefer Theil Oftafrifas Die meisten Stlaven Der ausgezeichnete Anbau des Bodens machte ihm dies schon von vornberein unwahrscheinlich; um sich jedoch Gewißbeit zu verschaffen, ließ er durch einen seiner Leute für einen achtjährigen knaben, welcher in Sansibar höchstens acht bis zehn Dollars, also im Stlavengebiete taum zwei gefostet haben würde, die ungeheuere Summe von fünfzig Dollars bieten: umjouft, man verfaufte den Anaben nicht. Die Stlavenbesitzer behandeln ihre Leute, welche im Hause dienen oder auf dem Telde arbeiten, fast ausnahmstos gut; denn der Ackerbau nimmt viele Kräfte in Anspruch, und tüchtige Arbeiter sind selten. Aus eben demselben Grunde verhandeln sie auch ihr Eigenthum nicht, weil ihnen der Sklavenbändler niemals einen Breis zu bieten im Stande ist, welcher dem Werthe der Arbeit Jener entspricht. Die größte Anzahl der Stlaven, welche Kilva ausführt, fommt von den südlicher wohnenden Wabija und Wahiao; selbstwerständlich fann bei ihnen der Anbau des Bodens nur höchst unvollkommen sein.

Man sieht hieraus, das beste Mittel, den Menschenhandel mit der Burzel auszurotten, ist das, den Ackerbau zu heben. Niemand, der Stlaven selbst nothwendig braucht, wird sie verkausen können, oder wenigstens nur zu Preisen, bei denen der Abnehmer nicht mehr seine Rechnung sindet. So sange aber der Bortheil der Käuser sowie der Berkäuser sürsolch? elenden Schacher spricht, wird man sich vergeblich bemühen, durch Kriegsschiffe das Uebel zu tilgen; man wird höchstens erreichen, daß die Stlavenhändler ihre Waare mit mehr Borsicht, zugleich aber auch mit mehr Grausamkeit dis auf den Berkaufsplatz bringen und dort, zur Entschädigung für die ausgestandenen Sorgen und Gesahren, einen umso höheren Preis verlangen.



Kilimandscharo.

## Behnter Abschnitt.

## Mombas.

Sansibars Nordwest-Kilste. — Erster Eindruck von Mombas. Lage. Geschichte. — Berschiedenartige Pflanzenwelt: Kigelia, Dumpalme, Affenbrodbaum. — Thierseben: Webervogel, Schmarotzermisan, Zwergantilope, Stachelschwein. — Die ersten Ansiedler. Wamwita und Watilindini. — Die Herrschaft sonst und jetzt. — Die Stadt Mombas. — Die Kuinen der Insel. — Besuch beim Kommandanten und im Inneren der Festung.



er selbst die Nacht am Lande, in Gesellschaft seiner Freunde zubrachte. Am anderen Morgen, vor Sonnenaufgang, ritt er, vom Hamburger Konsul begleitet, zur Stadt hinaus, bald nah am Strande hin, bald durch die duftigen Schambas, auf dem belebten, breiten Wege, welcher nach Mtoni führt. Scharen von Negern beiderlei Geschlechts begegneten ihm, die Sinen Getreide und Früchte zu Markte bringend, die Anderen in röthlichen Mtungis die Stadt mit Wasser versorgend. Die herrliche Morgenluft, der Anblick der großartigen, vom Thane der Nacht erfrischten Pflanzenwelt, das fröhliche Leben und Treiben der geschäftigen Menge, die Begleitung des theilnehmenden Freundes, endlich die frohe Aussicht in die Zustunft übten einen erheiternden und erquickenden Ginsluß auf das Gemüt des Reisenden. Bald war der Ankerplatz erreicht, das plumpe Boot des Bethens nahete dem Strande, noch ein fröhliches "mit Gott" ertönte zum Abschied, und fort ging es, dem neuen Ziele zu.

Die Sonne, obwol erst seit einer halben Stunde dem Meere enstiegen, hatte bereits in steilem Bogen eine beträchtliche Höhe erreicht und den Morgenduft über dem waldigen Inneren der Insel gerstreut. Schon jetzt erschien das sich allmählich entrollende Bild, welches bei einer Fahrt nach dem Norden der Insel nicht weniger anziehend ist, als bei der Einfahrt von Süden ber, in all' seiner Farbenpracht. Durch zwei Tonnen bezeichnet zieht sich die enge Fahrstraße zwischen Sansibar und Schampani, dem nördlichsten der Hafencilande, bin, der Begräbnifinfel der Europäer, wo icon Mancher feine Rubeftätte gefunden und erst vor wenigen Jahren noch der englische Konsul Hamerton. hand liegt Mtoni, der Lieblingssitz Seid Saids und, nach bessen Tode, Landaufenthalt eines seiner Söhne. Bon See gesehen bieten die geschmackvollen Anlagen mit ihren steinernen und hölzernen Bauten einen überaus anmutigen Anblick, in weit höherem Grade als vom Lande aus; fie stellen bier ein abgeschlossenes Bild in glänzendem Rahmen dar: zu unterft bie blaue, weiterhin grune Gee, bann blendendweißer Strand, ichlanke Balmen, mit Nelkenbäumen gefrönte Höhen, und darüber der dunkle und doch leuchtende Himmel. Kaum hat das Auge sich an diesem Schauspiele gefättigt, so nehmen neue Gegenstände die Aufmerksamfeit in Anspruch. Ein mächtiger, weißgetünchter Steinbau, mit hoben Mauern umgeben, auf einem Vorsprunge des Strandes errichtet, rückt näher und näher — es ist Bet el Ras, ber seiner Bestimmung entfremdete Barehm Seid Saids. Haus reiht sich nun an Haus, Pflanzung an Pflanzung längs bes gesegneten Strandes; mancher biefer Punkte weckt freundliche Erinnerungen, weil ihn der Reisende schon auf anderem Wege besuchte, darunter vor Allem ein allerliebstes, dem englischen Konful gehöriges Landhaus. Weiterhin erglänzen die Säuser von Bububu, dann tommt hinter der Oswawembaspitze die Insel Tumbatu zum Borscheine, die Bucht von Kosotoni mit den englischen Zuckerrohrpflanzungen an ihrem Strande abschließend. Jetzt gibt es Nichts mehr zu sehen, weil von hier an das Schiff die Rufte verläßt und sich in gerader Richtung dem erstrebten Puntte des Kestlandes zuwendet.

Bei unserem Reisenden, welcher noch schwach von langer und schwerer Arankheit war, machte sich das Gefühl der Sättigung, der Ermüdung geltend, zugleich traten auch die Unansehmlichkeiten der Fahrt, welche bisher bei dem mit jedem Augenblicke erscheinenden Reuen und Schönen übersehen worden waren, in den Vordergrund. Der Aufenthalt an Vord des Schissleins war wirklich unausstehlich. Die letzte Ladung hatte aus getrockneten Fischen bestanden — nur Derzenige, welcher bei einem Haisischhändler Sansibars vorüberges wandelt, kann wissen, was Das zu bedeuten hat — außerdem hatte es vor Aurzem frische Delung erhalten, sodaß, selbst wenn die Brise nicht so frisch gewehet hätte, schon hiervon allein manch' seesessem Manne der Magen in Bewegung gerathen wäre; doch nicht genug, Millionen summender Fliegen und Mäcken schwärmten, gesockt durch die verschiedenartigen Düste, umher und belästigten, Ruhe oder Nahrung suchend, den Mücken auf das Unausstehlichste.

Ruhelos lag der Vielgeplagte auf seinem Bett; gleichgiltig und ohne sich daran zu freuen, ließ er am anderen Tage die hafenreiche, gesegnete Insel Pemba an sich vorüberziehen, die vielbesungene (22) Diesiret el Chotera (Insel der Pflanzen) der Araber.

Erst am dritten Tage gegen Morgen tauchte das Wahrzeichen von Mombas auf, die Korva Mombasa der Portugiesen, eine dreigipfelige Hügelgruppe, Ryu sa Mombasa von den Suaheli genannt. Beim Näherkommen bietet das Land einen überraschend schönen Andlick. Jenseits der Nyuhügel faßt ein Kranz von bewaldeten Höhen die von Ferne kaum bemerkbare Bucht ein, in welcher die Insel Mombas liegt. Die Stadt selbst ist noch nicht sichtbar; nur im Süden der Insel erscheinen auf dem hohen Strande einzelne Ruinen, Besestigungen und Denksäulen — eine der letzteren mit einem christlichen Kreuze gessschmückt! Wir nahen einem Lande, von welchem die Geschichte nicht wenig zu erzählen weiß,



einem Lande, in welchem vor Jahrhunderten europäische Entdecker und Eroberer sich niedersließen, Festungen, Kirchen und Denkmäler baueten, Kriege führten, Gränelthaten verübten und endlich hinweggetrieben wurden, ohne daß von ihrer Thätigkeit andere Spuren zurücksgeblieben wären, als der Zerstörung trohende Steine und Trümmer eingeäscherter Städte! Links von dem schäumenden Riffe im Norden, auf welchem Fischer in elenden Kähnen dem Meer eine Beute abzugewinnen suchen, erhebt sich auf steilem Fels die Zwingdurg der Untersdrücker, ein großartiges, massives Steingebände, die Festung, welche nächst den Portugiesen in buntem Bechsel nacheinander Suaheli und Araber, Engländer und Söhne Beludschistans beherbergte: sie beherrsicht den schmalen Eingang zu dem Nords und Südhafen, unseren Blicken die tiefer liegende Stadt noch verdeckend. Zetzt wendet sich das Schiss nordwärts. Ferne Hütten kommen zum Vorscheine, jemehr es sich dem Kastelle nähert; aber erst wenn

bieses zur Seite liegt, bietet sich ein umfassender Blick über die Stadt — eine geringe Anzahl weißer Steinhäuser in einem Gewirre von Hütten.

Unser Mombas ist nicht mehr das alte, welches die portugiesischen Entdecker besangen, weil es durch Schönheit der Bauart sie an die heimatlichen Städte erinnerte, von welchem sie rühmten, daß es die höchsten Thürme, die schönsten Frauen und die fühnsten Reiter habe: die Herrlichkeit der alten Mombasa ist gesunken, die Wut der Eroberer hat sie zu mehreren Malen vernichtet; was jetzt noch steht, ist ein aus Schutt emporgewachsener, ärmlicher Ansang. Mombas kann sich nicht mit Sansibar vergleichen in Bezug auf stattliches Aeußere, Größe und Lebhaftigkeit des Verkehrs; aber Sansibar ist ein Emporkömmling von gestern: die Größe von Mombas liegt in der Vergangenheit, von welcher Ruinen und Inschriften zeugen, und in der Zukunst, welche sein Hasen und seine Lage ihm verschaffen werden. Mombas wird wieder aufblühen unter der Herrschaft eines gessitteten Bolkes, über lang oder kurz; denn die Vortheile, welche es bietet, sind auch dem Blinden nicht verkennbar.

Fassen wir in wenigen Worten die trauxigen Schicksale der Stadt Mombas zusammen, um zu zeigen, in wie hohem Grade dieser altehrwürdige Boden unsere Theilnahme verdient. Mit bewundernswerther Kraftentfaltung bemächtigte sich im Anfange des sechzehnten Jahrhunderts das kleine Portugal der unermeßlichen Küstenstrecken Afrikas und Asiens, von den Säulen des Herfules bis zum Kap der guten Hoffnung und nach Arabien hinauf, und von Indien dis nach China. Der zum Bizekönige von Indien ernannte Franzisko d'Almeida segelte 1505 von Lissaben nach Goa ab, um das von Basko de Gama entdeckte Reich in Bestig zu nehmen, die Macht seines Herrn und Königs zu besestigen. Noch in demselben Jahr erschien er an der ostafrikanischen Küste, eroberte Kiloa und baute hier eine Festung. Darauf griff er die Insel Mombas an, welche sich ihm freiwillig nicht unterwersen wollte, und verbrannte die Stadt.

Mombas erhob sich wieder, der Scheich der Stadt besesstigte den Hasen, besetzte die Festung mit Kanonen und unterhielt gegen sechstausend Bogenschützen, in der Hosssmung, den Portugiesen bei der zu erwartenden Erneuerung ihrer Angrisse widerstehen zu können. Aber das Stündlein der Unterdrücker hatte noch nicht geschlagen: im Jahre 1528 erschien Nuño, der Sohn des Tristan da Eunha, warf mit Hilse des Scheichs von Malindi die Aufständischen zu Boden und verbrannte die Stadt von Neuem. Später siedelten sich Augustiners Mönche auf der Insel an und baueten Kirchen und Klöster; endlich pflanzten auch die Jesuiten ihr Baumer hier auf mit dem berühmten I. H. S. (23)

lleber ein halbes Jahrhundert lang blieb Mombas ruhig. Da erschien im Jahre 1586 ein türtsischer Bei Namens Ali, welcher schon in Südarabien sich den Portugiesen fürchterlich gemacht, vor den Städten Ostafrikas und forderte sie auf, im Namen seines Herrn, des Beherrschers aller Gläubigen, sich ihm zu unterwersen und die Christen zu vertreiben. lleberall, nur in Malindi nicht, wo man von jeher treu zu den Portugiesen gehalten, gab man ihm Gehör. Der Scheich dieser Stadt benachrichtigte den Statthalter Thome de Suza Cutinho von dem Geschehenen, und dieser sandte ohne Berzug zwanzig Schiffe aus und ließ das aufständische Mombas, wo Ali Bei gerade weiste, belagern. Zur selben Zeit kam von Süden her ein wilder Bolfsstamm, die Wasimba, versprach den Belagerten Beistand gegen ihre Bedränger und bethörte sie, daß sie die Thore öffneten — ein verhängnißvoller Fehler, denn, kaum eingelassen, wüteten die Wasimba in entsetzlichster Weise unter den Bewohnern und mordeten Alles, was ihnen in den Weg kam. Wer nur vernochte, suchte sein Heil in der Flucht; viele der im eigenen Hause Angegriffenen, unter ihnen auch Alli Beistürzten sich in die Fluten, doch nur, um von den Portugiesen niedergemacht oder gefangen

zu werden. Letztere rückten nun in die Stadt ein und züchtigten sie in ihrer Weise, indem sie nochmals die Fackel in die Häuser schleuderten. Naum aber hatten sie die Nüste verlassen, als der dem doppelten Gemetzel entronnene Sultahn von Mombas wieder Besitz von der Insel ergriff, freilich nur für furze Zeit: ein anderer Stamm, die Wasegedschu, welche es mit dem portuziesischen Malindi hielten, besiegten ihn im Kampse, tödteten ihn, bemächtigten sich der Insel und trugen die Herrschaft dem Scheich von Malindi an. Hiermit war die alte mombasische Herrscherfamilie von persischer Abstammung beseitigt.

Um den unternehmenden und zähen Geift der Bewohner von Mombas für immer niederzudrücken, befahl im Johre 1594 der Bizefönig Mathias d'Albuquerque, dort eine Festung zu errichten, und setzte einen Statthalter ein. Diese Stelle betleidete im Jahre 1614 Manuel de Melo Pereira, ein stolzer, habsüchtiger und hinterlistiger Mann, welcher den treuen Scheich Achmed von Malindi seines Amtes in Mombas entsetzte und ihn durch Meuchelmörder umbringen ließ.

Die blutige Saat sollte blutige Früchte tragen. Achmeds siebenjähriger Sohn Jussuf, uf, welcher nach Goa geschickt und dort von den Augustinermönchen unterrichtet worden, brütete Rache. Um seine Plane mit desto größerer Sicherheit ausführen zu können, beuchelte er, auch als er erwachsen war, Billfährigkeit gegen ben Mörber seines Baters, ließ sich taufen, zeigte Eifer für ben ibm aufgedrängten Glauben, schrieb sogar einen Brief an ben Bapft und verlich darin seiner vollständigen Hingebung Worte. Der Betrug gelang vollständig; Riemand hegte Argwohn gegen den jungen Mann, ja, man betraute ihn in seinem dreiundzwanzigsten Jahre mit der Regierung von Mombas. Auch jetzt warf Jussuf jeine Maste nicht ab, herrschte vielmehr, wie die arabische Chronif jagt, "thrannisch, d. b. im Sinne der Portugiesen, zwang die Gläubigen Mahammeds, Schweinefleisch zu effen, und war "gottlos und ungläubig", d. h. ein guter Chrift und Katholik. Im Geheimen aber besuchte er das Grab seines Baters, weinte an der ihm heiligen Stätte und verrichtete das selbst Gebräuche des Islahm. Einstmals wurde Dies bemerkt; man beschloß, den Abtrünnigen nach Goa zu senden und ihn der Inquisition zu übertiefern. Doch Inssuf, sonderbarer Beise von seinem Angeber selbst hiervon in Kenntniß gesetzt, versammelt in Schnelle dreis hundert ihm ergebene Einwohner der Stadt und begibt fich mit ihnen nach der Kestung, unter dem Vorgeben, dem Befehlshaber de Gamboa aufwarten zu wollen. angefommen, werfen seine Begleiter sich auf die wachthabenden Soldaten, während er ben Gamboa mit eigener Hand erdolcht; Fran und Tochter des Letteren werden am Altar ermordet nebst dem Priefter, welcher ihnen gerade Meise las. Siegesberauscht eilen die Berichwörer in die Stadt, verbrennen die Häuser der Portugiesen und tödten Seden, welcher den verhaßten Namen trug.

Rur wenige der unerwartet Ueberfallenen entrannen in das Angustinerkloster. Sieben Tage lang leisteten sie tapferen Widerstand; die Belagerer vermochten Richts gegen die sesten Mauern auszurichten. Da verlegte sich Jussuf auf die Künste, welche er in der Schule der Portugiesen gelernt, forderte die Vertheidiger auf, ihre Wassen abzulegen, und versprach ihnen freien Abzug. Die Unglücklichen trauten den glatten Worten und verließen das sichere Haus: sie wurden erbarmunglos gemordet. Ein schreckliches Blutbad fand statt. Nicht Weiber und Kinder noch Priester wurden verschout. Alles, was zur Kirche gehörte, ward entweiht und vernichtet. Darauf warf der Sieger seinen Christennamen Dom Geronimo Chingulia ab, welchen er so lange mit Widerwillen getragen, sandte Boten in alle Städte und ließ sie zur Vertreibung der versluchten Fremdlinge aufsordern: Tanga, Mitone und Tangata solgten seinem Beispiele.

Als die Kunde von dem Entsetzlichen nach Goa gedrungen, rüstete man siebzehn Schiffe aus mit achthundert Soldaten und sandte sie vor Mombas. Drei Monate lang belagerte

man die Stadt; dann kehrte man unverrichteter Sache und mit bedeutenden Berlusten wieder heim. Zwei Schiffe nur blieben als Wache vor dem Hasen, versehlten jedoch gleichfalls ihren Zweck, da sie nach Kurzem von den Blockirten genommen wurden. Jussuf aber gesiel sich nicht mehr in der Stadt, welche er so tapfer vertheidigt hatte; getrieben vom Geiste der Nache wollte er die ganze Insel zu einem Grabe machen zum Angedenken seines Vaters, zerstörte Stadt und Festung, daß sein Stein auf dem anderen blieb, und hieb sogar die Bäume um, sammelte seine Schätze und sloh mit seinen Getreuen auf den genommenen Schiffen nach Arabien. Hier irrte er lange Zeit flüchtig umher. Später begab er sich nach der Weststüfte von Madagaskar, nach einer alten Niederlassung der Araber; selbst da versfolgten ihn die Portugiesen, wurden jedoch nochmals mit Schanden zurückgetrieben. So hatten die Scheichs von Malindi in der Geschichte der Oststüste Afrikas ausgespielt. —

Die Portugiesen auf Sansibar, welche bald ersuhren, daß Mombas wüste liege und von den Bewohnern verlassen sei, sandten zwei Schiffe aus, ergriffen Besitz von der Insel und begannen im Jahre 1635 unter Franzisco de Xeixas Cabrera, Stadt und Festung wieder aufzubauen. Xeixas stellte auf der Küste die verlorene Herrichaft wieder her; seine Thaten sind auf einer steinernen Tasel über dem Eingangsthore des Forts verewigt (s. Unbang). Nunmehr kamen auch wieder portugiesische Ansiedler aus Sansibar herbei, legten ausgedehnte Pflanzungen auf dem Festlande an und gediehen bald mehr als zuvor. Um diese Zeit hören wir zum ersten Male von den Wanika: sie hatten, weither aus dem Inneren kommend, das vorher unbebaute Land, die Wildniß (Nifa) in Besitz genommen und durch ihren Fleiß in Felder und Gärten umgewandelt und wurden von den Portugiesen als Lehensstente angesehen, auch zu Stlavenarbeit herbeigezogen, im Ganzen aber gut behandelt. In friedlichen Zeiten tauschten sie mit ihnen Ropal und Getreide gegen Kleiderstoffe aus; wenn sie sich gefährlich machten, erhielten sie Geschenke.

Eine Zeit lang hatten die Portugiesen die Absicht gehegt, Mombas ganz aufzugeben und dasür Pemba zum Sitz ihrer Regierung zu erheben; bald jedoch standen sie davon ab und wendeten ihre ganze Kraft wieder der alten Hauptstadt zu: Mombas ward von Neuem ein Mittelpunkt des ostafrikanischen Handels und gewann von Jahr zu Jahr an Macht und Wichtigkeit. Aber mit dem Reichthume der Beherrscher wuchs auch deren Härte und Grausamkeit. Die gedrückten Bewohner von Mombas boten, da ihre Klagen Nichts frucheten, alle ihre Kräfte auf, um das Joch der Tyrannen abzuschütteln. Wie sie Dies mit Hilfe der mächtigen Imahme von Tmahn bewerfstelligten, wie sie unter eigenen Herrschern ihre Unabhängigteit zu behaupten suchten, schließlich aber durch Berrath und Hinterlist ihre Freiheit verloren, haben wir bereits in der Allgemeingeschichte gesehen.

Die Insel Mombas liegt zwischen  $4^{\circ}$  2'—5' südl. Breite und  $39^{\circ}$  42'—44',5 öftlicher Länge von Greenwich, zwischen zwei schmalen Meeresarmen, von denen der südliche sich im Osten der Insel zu einem geräumigen Becken erweitert; sie ist eine Stunde lang und eine halbe Stunde breit. Beide Kanäle, zusammen eine von der Insel zur Hälfte ausgefüllte Bucht bildend, verzweigen sich nach dem Inneren des Landes zu in kleinere Salzwasseradern, welchen in der Nähe der Berge, wenigstens zur Regenzeit, Bäche zussließen. Im Nordweisen, bei Masupa, steht das Eiland durch eine Untiese mit dem Festlande gewissermaßen in Berbindung; denn hier fällt das Wasser zur Zeit der größten Ebben so tief, daß man sast trockenen Tußes hindurchwaten kann. Zum Schutze dieser Turt, ursprünglich wol gegen llebergrifse der Wanita, ist eine von wenigen Beludschen bewachte Besestigung angebracht.

Mombas ist wie Sansibar und der größte Theil des Küstenrandes eine Korallenbildung: das durchkässige Gestein erhebt sich, von einer überans fruchtbaren Erdschicht bedeckt, etwa

zwanzig bis dreißig Huß über die Oberfläche des Wassers, an einigen Stellen sentrecht abfallend, an anderen allmählich in einen sandigen Strand verlaufend: dort vermögen bie Schiffe ohne fünstliche Borrichtungen zu löschen, hier können sie, unterstützt von der zwölf bis jedzehn Tuß fleigenden Tlut, fich gefahrlos trocken legen, um etwa nöthige Ausbesserungen vorzunehmen. Ein üppiges Grün, ein dichter, durch Lianen und Gebüsch fast unzugänglich gemachter Balo, zwischen welchen einige lichte Stellen mit Pflanzungen oder mit Aluren mannshohen Grases liegen, bedeckt die gesammte Oberfläche — die Zusel ist also schlecht bebaut, sie vermöchte, bei größerer Betriebsamkeit der Bewohner, einen zehn bis zwanzigfach höheren Ertrag zu liefern. In weit besserem Zustande befindet sich das von dem ackerbautreibenden Stamme der Wanifa bewohnte Festland, die Mombas einschließende und gewiffermaßen zu seinem Gebiete gehörende Landschaft, namentlich im Norden der Meeresbucht: der Fleiß der Ansiedler, unterstützt von dem Wasserreichthume des Landes und einer üppigen Fruchtbarkeit des Bodens, hat sie stellenweise zu einem Paradiese gestaltet, welches weder durch lange fortdauernde Kämpfe noch durch die Einfälle räuberischer Stämme zerstört werden konnte. Sie erzeugt dieselben ergiebigen Nutgewächse, welche wir auf Sansibar zu bewundern Gelegenheit hatten, bietet aber einen erhöhten Reiz durch den anmutigen Wechsel von Berg und That und durch das Hereinragen der Bildniß mit ihren sonderbaren Pflanzenformen, mit ihren von feiner Gesittung beleckten Bewohnern — wir stehen hier an der Pforte des eigentlichen Ufrika, von hier aus führen nach allen Richtungen die Wege in das wunderreiche Land.

Sin beträchtlicher Unterschied zwischen Sansibar und Mombas macht sich schon in der Stadt bemerklich: dort haben wir es mit einer wirklichen Stadt zu thun, hier mit einer mehr ländlichen Anhäufung von Hänsern und Hütten, welche bunt mit Fruchtbäumen und mit Baobabs, den Riesen der Wildniß, durchsetzt ist. Noch merklicher wird dieser Unterschied im Freien, auf der Schamba: nur selten gewahrt man hier die lebenden Hecken des falschen Krotonstrauches, welche dort die Grenzen der Besitzungen bilden; hier verrichten zumeist stachlige Euphorbienarten diesen Dienst.

Nach furzem Marsche hat man die angebauten Strecken hinter sich; man wandelt zwar noch auf gebahntem Wege, doch inmitten in einer urfräftigen, urwüchsigen Begetation. Kein Pflanzenkundiger hat hier die Arten gezählt, aus denen der "Busch" sich zusammensett; wir vermögen daher nur wenige der auffälligsten Formen zu nennen. Vor Allem erregt die riesige Kigelia (Kigelia pinnata DC.) die Aufmerksamkeit des Reisenden, ein Baum von 80 Tuğ Böhe und 24 Jug Stammunfang, in der Belanbung unseren Rugbäumen tänschend ähnlich; an jechs bis acht Ing langen Stielen sigen in jehönen Trauben bunkelpurpurrothe Blüten, und aus deren jeder entwickelt sich eine zwei Tuß lange und einen halben Tuß bicke Riesenfrucht von der Gestalt einer etwas plattgedrückten Gurfe. Es fann nicht befremden, daß an eine so wunderbare Pflanze sich eine eigenthümtiche Sage fnüpft; wunderbarer aber ist es und kaum zu erklären, daß diese Fabel überall, wo die Kigelia vorkommt, hier wie im fernen Senahr und in Habesch, in berselben Weise erzählt wird. Es handelt sich um einen Aberglauben und um einen Gebrauch, welcher an unsere sympathetischen Kuren erinnert, welcher den Eingeborenen helfen soll in gewissen Fällen, in denen sie oft den Rath des Mingu in Anspruch nehmen. Man behauptet nämlich, daß das Wachsthum der riesigen Frucht in Zusammenhang mit dem Wachsthume eines beliebigen Körpertheiles gebracht werden könne, indem man in diesen und in die junge Frucht einen Einschnitt mache und etwas von dem heraustaufenden Safte auf das Glied, und umgefehrt von dem Blute auf die Frucht bringe. Beide Theile gedeihen nun in gleichem Maße; wünscht der "Blutsbruder" des Baumes, mit dem Ergebnisse zufrieden, weitere Entwickelung zu hemmen, so braucht er nur die Frucht vom Stamme zu losen. Wie bei jeder Zauberei und bei allem Spiele mit dem Teusel lauert aber auch hier die Gesahr. Falls nämlich der unglückliche Unzufriedene die Frucht sich nicht ordentlich merkt und sie nicht rechtzeitig abschneidet, währt an seinen Leibe das Wachsthum sort und kort und findet erst dann ein Ende, wenn die Frucht ihre volle Größe erreicht hat und abfällt. Und Dies soll seineswegs ein Märchen sein; man könne, wird behauptet, tagtäglich Leute sehen mit den schrecklichen Auswüchsen seinen die in Anmerkung 16 erwähnte Form der Elephantiasis). — Die Ligelia hat bereits Eingang in einzelnen botanischen Gärten Europas gefunden.

Einen anderen Baum von noch auffälligerer Form aber weniger sonderbaren Eigenschaften haben wir öfters auf der Insel und in deren Rähe gefunden, wissen ihn aber nicht zu nennen; er findet sich auf der Tasel "See Teka" im folgenden Buche abgebildet.

Betreten wir das Festland, so fällt uns vor Allem der Thrann der Wildnis, wie Krapf ihn so passend nennt, in die Augen, der Dornbusch, welcher von jedem Reisenden Blutsteuer fordert. Selten in dicen Hecken, einzeln zumeist erhebt er sich bier und ba aus dem dunnbegraften Boden. Chenso gewahren wir bier zum ersten Male die Dumpalme, einen Baum von nicht geringerer Verbreitung als die Kigelia, welchen man sowol jenseit der Sahara als auch bis weit hinab im Süden findet. Von allen Fächerpalmen ift sie bie auffälligste, weil der Stamm sich in etwa halber Böhe in zwei Leste theilt, deren jeder sich wieder in derselben Weise verzweigt. Shre fächerartig gefiederten Blätter, welche an langen, bunnen Stielen hängen und bei dem leisesten Winde rascheln, bleiben auch, nachdem sie abgestorben, noch längere Zeit an dem Stamme hängen; einzelne Blattüberreste und Stielansätze verbleiben sogar den ältesten Stämmen noch. Nächst der Uftbildung des Baumes ift das Merfwürdigste jedenfalls seine Frucht, eine faustgroße, apfelartige Bildung, welche zu langen, schweren Trauben vereinigt dicht am Stamme hängt und in Farbe und Geschmack dem Pfefferfuchen ähnelt. Bei Uffen und Regern ist sie ungemein beliebt (24); selbst Europäer fnabbern bisweilen an ihr, weil ihr ipärliches Meijch die Keuchtigfeit des Mundes zusammenzieht. Eine Gruppe Dumpalmen wird auf dem Marsche mit Zubel begrüßt; man hält, pflückt die Früchte, und in Kurzem ist Alles mit der Vertilgung des sonderbaren Gewächses beschäftigt. In ihrer Bildung hat die Pfefferkuchenfrucht einige Aehnlichkeit mit der Mango, nur daß bei dieser, wenigstens bei der fultivirten, das Fleisch viel reichlicher vorhanden, und die durchwachsenden Haare oder vielmehr Borsten spärlicher und dünner find. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß die Frucht der Dumpalme durch sorgsame Pflege von fundiger Gärtnerhand einst ebenso veredelt werden wird, als es die ehedem gleichfalls ungeniesbare Mangofrucht oder die leberartige wilde Banane bereits ift. In ihrem jetigen Zustande gleicht sie einer harten, grobhaarigen Flaschenbürste, zwischen deren Borsten ein wenig Pfefferfuchenteig eingerieben und deren Oberfläche mit einem bräunlichen Leder überzogen worden ift.

Das Wiesenhaste und das Ungewöhnliche ist das Gesch seines Wachsthums. Jahrtausende wird er alt, doch ist sein Hoch und erreicht bisweisen den Umfang von 150 Fuß und mehr; in geringer Höhe theilt er sich in mächtige, über hundert Fuß lange Aeste, welche an Stärke unseren größten Sichen Nichts nachgeben und nur wenig dünnes Gezweig tragen; den größten Theil des Jahres über steht er saht und dürr, wie abgestorben da, nur mit zahlereichen, staschenförmigen Früchten behangen, deren granbraune Farbe sich eigenthümlich von dem Weißgran der Ninde an Stamm und Aesten abhebt: zur Zeit der Negen aber sprossen, das Gerippe des Baumes verdeckend, große, handsörmige Blätter in Fülle hervor, und prachtvolle, schneeweiße Malven, an Gestalt und Schönheit unseren Rosen nicht unähnlich, schmücken das großartige Landsewölbe. Leider prangt er nur kurze Zeit in seiner Schöne:

Mombas - Baume.



nach wenigen Monaten ist die Herrlichkeit entschwunden, und der Riese steht entblättert da, als ob er ermattet wäre von der Austrengung, welche die Entwickelung solcher Bracht erforderte. Es ist ein einziger Baum, Die Mansonia; Afrika hat nur dieses eine Geschlecht und nur die eine Art desselben bervorgebracht. Sie ist diesem wunderreichen Erdtbeile eigenthümlich, und nur das ähnlichgestaltete und geartete Australien weist eine ähnliche aber fleinere Urt auf, die erst neuerdings entdectte Adansonia Gregorii F. Müll. Ueberalt zwischen den Wendefreisen, also beinah in gang Ufrika, findet man den Uffenbrodbaum, und überall ftebt er in Berehrung, seiner ungeheuren Größe, seines ehrwürdigen Alters, seiner wunderbaren Sigenschaften wegen. In Westafrika dient er Regerfamilien zur Wohnung und als Begrähnikplatz für Zauberer, mit deren Gebeinen man die Erde nicht entweiben will; im Oftsudahn beberbergt er Heerden von Kleinvich in dem Bauche seines zumeist hohlen Stammes; in Senegambien genießt man die Blätter als wohlschmeckendes und zuträgliches Gemüse und allerorts erfrischt man sich an dem saueren Marke seiner Früchte. Die früheren Eroberer Ufrikas, die Bortugiesen, hielten den fast Unvergänglichen für geeignet, die Erinnerung an ibre Thaten, an ibre Gegenwart aufzunehmen; fie gruben in seine weiche Rinde Ramen und Jahreszahlen, nach denen man mit Verwunderung das Alter der Bäume schätzt. Aus Meffungen der Jahresvinge an solden mit Inschriften versehenen Bäumen und an anderen gefällten Bäumen fand man, daß ein zwei Fuß dicker Stamm dreißig Jahre zählt, ein vier Fuß bicker hundert Jahre, ein Stamm von vierzehn Juß tausend, von achtzehn Juß zweitausendvierhundert, und von dreißig Juß über fünftausend Jahre; man darf also diese Dichauter unter den Bäumen, wie Brehm sie so passend nennt, diese Methusalems unter ihnen, mit größtem Recht als "Zeugen der Sündflut" bezeichnen.

Der Affenbrodbaum (wir wissen nicht, woher diese Benennung rührt, da wir nicht erfahren haben, daß jemals Affen sich von seinen Früchten nähren) ist unter verschiedenen Namen befannt. Adansonia heißt er nach Adanson, dem berühmten Botaniser und Zoologen, welcher der Wissenschaft die Schätze des Senegal erschloß; Baobab, auch Boabab nennen ihn die Eingeborenen Westafrisas, Tabalde die Sudanesen, Mbuju die Bewohner der Ostfüsse von Afrika. Verterer Name sommt zuweisen in geographischen Benenungen vor, gewöhnlich mit der ortsbezeichnenden Endsilbe "ni", also Mbujuni, d. i. an oder bei dem Affenbrodbaume. So gibt es südlich von Kas Puna ein Kas Mbujuni, welches die Engländer in Kap Bouillon umgestaltet haben, vermutlich weil sie sich unter Mbujuni Nichts zu denken wußten und doch das Bedürsniß fühlten, mit der Bezeichnung welche sie gaben, auch einen Sinn zu verbinden.

In unregelmäßiger Bildung steigt der Stamm der Mbuju bald als start sich versjüngender Kegel empor, die ungeheueren Acste wagerecht oder nach oben streckend, bald in Gestalt einer Säule mit zahlreichen, nischenbildenden Borsprüngen oder Nebensäulen, die riesigen Acste mehr nach unten, die auf die Erde geneigt; disweilen auch theilt er sich schon in geringer Höhe über dem Boden. Deshald und wegen des veränderten Aussehens zu den verschiedenen Jahreszeiten bleibt eine Beschreibung dieses wunderbaren Baumes immer unzustänglich: besser als alle Borte verdeutlicht eine Abbildung die Gestalt dem Fremden. Es würde sedoch auch einem geschiesten Zeichner Mühe machen, die mannigsachen Berzweigungen genau aufzusassen und darzustelten, wenn ihm nicht die gerade in solchen Fällen unschätzbare Photographie zu Hilfe fäme. Der Basbab wächst zumeist einzeln, seltener in Gruppen, entweder in der Steppe oder mitten im Balde; auffälliger Beise gewahrt man niemals einen jungen Baum. In Mombas sindet er sich auf der Insels häusig, sowol innerhalb wie außerhalb der Stadt und auf einigen der benachbarten Inseln, doch sieht man hier selten so riesige und sonderbare Formen, als auf der der Wildniss näher stehenden Küste. Dem

Neisenden ist der Affenbrodbaum gleich der Dumpalme angenehm und nüglich, weil der Inhalt der fußlangen, einer diechanchigen Gurfe ähnlichen Früchte durch seine säuerlichen und fühslenden Eigenschaften wesentlich zur Verbesserung des Trinswassers beiträgt. Zerschlägt man die ziemlich seine wesentlich zur Verbesserung des Trinswassers beiträgt. Zerschlägt man die ziemlich seine weißer, mit einem graubraumen Filz überzogene Schale, so sindet man, im zehn die zweiße durch sassende getrennte Fächer vertheilt, ein weißes, trockenes, seicht zerreibliches, zusammengebackenem Mehle ähnliches Mart vor, in welchem zahlreiche, braune, nierensörmige Kerne eingebettet liegen; im Wasser erweicht es sich, und sein Hauptsbestandtheil, die organische Säure, löst sich auf. Um Baodablimonade zu bereiten, schlägt man einen Theil der Schale ab, gießt Wasser in die ganz gebliebene untere Hälfte und rührt, mit den Fingern die Kerne ihrer Umhüllung entsleidend, die Masse durcheinander, die der Geschmack der Flüssseitet hinlänglich frästig geworden. In besonderer Weise, durch einen Einschmack der Flüssseiten der Kososnüsse; wegen dieser Verwendung nennt man die Mbuju bisweilen Kalabassenen der Kososnüsse; wegen dieser Verwendung nennt man die Mbuju bisweilen Kalabassenen wir um, aber mit Unrecht; denn der eigentliche Kalabassenbaum ist eine Kürdispsslanze, der Mbuju aber ein Malvengewächs.

Zu derselben Famitie, aus welcher wir bereits die Stinkfrucht und den Affenbrodbaum kennen gelernt, zählt auch der in Mombas, besonders in der Nähe der Hütten häufige Mfuffi oder Baumwollenbaum. Er hat einen wirtelförmigen Buchs, wie unsere Fichten, ist nur dünn belaubt und trägt Früchte, welche an Gestalt denen des Baobab ähnlich, doch nur halb so groß sind und eine grobe, kurzhaarige, nur zum Stopfen von Matrazen geeignete Baumwolle enthalten.

Auch die Thierwelt von Mombas unterscheidet sich wesentlich von derjenigen Sansibars: fie zeigt eine größere Fülle und Mannigfaltigfeit und einige neue Formen, während ihr andere, jener Insel eigenthümliche, fehlen. Die Betrachtung der niederen Thiere, vorzüglich der Kerbthichre, versparen wir auf eine spätere Gelegenheit, wo wir sie mit derjenigen der gesammten Küstenregion zu verbinden gedenfen; nur die beiden höchsten Klassen der Birbelthiere mögen bier eine Erwähnung finden, weil fie fich dem Sammler wie dem flüchtigen Banderer auf Schritt und Tritt aufdrängen. Geben wir am Strande bin, oder besteigen wir eines der plumpen Boote der Eingeborenen und fahren den Meeresarm entlang, so finden wir überall, wo die steil abfallenden Korallenfelsen gurücktreten und Raum laffen für einen jandigen Strand, oder wo die wunderbaren Manglebüjche in der jalzigen Flut üppig grünen und gedeihen, eine reiche Mannigfaltigfeit von Waffer = und Strandgeflügel, Ibiffe, Strandläufer, Eisvögel und Reiher, ab und zu wol auch ben riefigen Marabu oder einen anderen Bogel aus dem Storchgeschlechte. Gbenso sind die kleinen Regenteiche des Festlandes und der Insel Mombas keinesweges arm an Bögeln; hier findet sich Die zierliche Taucherente, welche wir von den Teichen Sanfibars her fennen, und auf den Bäumen ringsumher niften prachtvolle Tauben, von jeglicher Farbe und von der Größe eines Küchleins bis zu der eines Hubnes. Noch reicher zeigen sich die unbebauten Striche des Festlandes: feuerbrüftige Finken (Euplectes) buschen bier von Strauch zu Strand; in geringer Bobe fegelt die Baradieswitwe (Vidua paradisea L.), mit Winhe ben Schmud ihres langen Schwanzes nach fich ziehend; im bichten Grafe liegen Laufhühner und Frankoline (Turnix und Francolinus) versteckt, und hoch in der Luft lassen fleine Schwalbenarten (?) ein weitschallendes Klappern ertönen. ziehendsten Bögel aber trifft man in der Nähe der menschlichen Wohnungen. umgebenden Bäldchen werden von zierlichen, fleinen Papageien bewohnt, welche umsomehr auffallen, als man in Oftafrika nur felten Bapageien zu feben bekommt. Betritt man das Dorf, so vernimmt man von den Wipfeln der Kofospalmen herab ein lautes

Zwitschern und Schwatzen; schwarz und gelbgekleitete Bögel, geschäftigen Bienen vergleichbar, sliegen unablässig in sonderbar gesormten Nestern ein und auß — es sind die kunstsinnigen Webervögel (Plocous), gewissermaßen die afrikanischen Vertreter unserer Sperlinge, obsichon auch diese in Ufrika nicht gänzlich sehlen. Hoch oben, an den äußersten Enden der schwankenden Zweige, haben sie an einem hohsen Stiele ihre wunderbaren Rester aufgehängt, geslochtene Augeln mit einem engen Eingange von unten her. In ihnen brüten sie ihre Sier, hier wachsen, vor jeglichem Feinde gesichert, ihre Jungen heran. So sieht man überall in Afrika und Südasien die Webervögel ihre "Siedelungen" bauen, wie der Aunstausdruck lautet, nie allein, stets in Gesellschaft; denn Einsamteit scheint ihnen, wie unseren Sperlingen, unerträglich zu sein. Hier bauen sie im Palmen, dort in Mimosen, bald einzelne Rester, bald Restermassen unter einem gemeinsamen Dache, immer aber gleich funstfertig und schön.

Ein nicht minder häufiger Vogel, doch kein fleißiger Arbeiter, ein frecher Dieb und Räuber niftet hier, ein Bogel, welchen schon sein Rame brandmarkt, der Schmarotzers milan (Milvus parasiticus Dand.), welcher sich von Egypten und Arabien dis herab nach Madagaskar und hinüber nach Gninea, in Bald und Steppe und auf den Bergen, vorzüglich aber bei den Wohnungen der Menschen sindet. In Stafrika, wenigstens in den Ortschaften der Küste, tritt die nützliche Seite seines Wesens in den Bordergrund: er verzehrt Aas und mancherlei Abfälle und sättigt sich damit reichlich, sodaß er nicht als Dieb sich zu nähren braucht; im Inneren jedoch wird er bisweilen schon höchst zudringlich und verwegen und schnappt dem Menschen, so zu sagen, den Bisseilen vor dem Munde weg; in höchster Ausbildung aber zeigt sich sein eigentliches Wesen oder vielmehr die Artung, welche durch Noth und Mangel sich bei ihm ausgebildet, in den ländern des rothen Meeres, in Egypten, Andien und Abhsssinien. Hier hat ihn A. E. Brehm während seiner Reise nach Habes die bevbachtet; wir bekennen uns außer Stande, ein bessers Lebensbild von diesem "Vogel Ueberall" zu geben, als der berühmte Forscher und Thierfreund Dies in seinen "Ergebnissen" thut.

"Der Schmarotermilan", sagt Brehm, "ist der frechste und zudringlichste Bogel, welchen ich kenne. Ihm gegenüber besitzt der Sperling Anstand und Ehrgefühl. Kein Thier kann diesen Namen besser verdienen als unser Raubvogel. Die Ortschaften sind auch sein Aussenhalt; er siedelt sich auf der Palme im Garten, wie auf der Spitze des Minarets an; er ist im Hose der tägliche Gast und auf der Dachsirste ebenso sicher zu sinden, als bei uns zu Lande der Spatz. Dieser meidet aber doch wenigstens einzelne Orte im Gebirge, während der Schmarotzermilan überall zu tressen ist."

"Gerade diese Allgegenwart ist es, welche ihn lästig und verhaßt macht. Seinem scharfen Auge entgeht Nichts. Sorgfältig achtet er auf das Treiben und Handeln der Menschen, und Dank seinem innigen Umgange mit diesem, hat er eine Uebersicht, ein Berständniß der menschlichen Geschäfte erhalten, wie wenig andere Thiere. Dem Schafte, welches zur Schlachtbank geführt wird, folgt er gewiß, während er sich dagegen um den Hirten nicht kimmert; den ankommenden Fischern sliegt er entgegen, die zum Fischsang ausziehenden berücksichtigt er nicht. Er erscheint über oder sogar auf dem Schiffe, wenn dort irgend ein Thier geschlachtet wird; er umkreist den Koch der sessstenden oder schwimmenden Bohnung, sobald er sich zeigt; er ist der erste Besucher im Lagerplage, der erste Gast auf dem Aase. Ja, ich möchte behaupten, daß er bereits das sterbende Thier mit Frohlocken beobachtet. Bor ihm ist tein Fleischsstückssichen mit seiner Falkengewandtheit paart sich die Frechheit, mit seiner Gier das tiese Studium — so will ich mich ausdrücken — der menschlichen Gewohnheiten. Scheindar theilnahmlos sitzt er auf einem der Bäume in der Nähe der Schlachtplages oder auf der Firste des nächsten Hauses am Fleischladen; faum scheint er die leckere Speise zu beachten: da aber kommt der Käuser, und augenblicklich vers

läßt er seine Warte und schwebt in schönen Kreisen über ihm dahin, in der Hossennag, Gelegenheit zu sinden, von Ienes Tische zu schmausen. Webe dem Unvorsichtigen, welcher, nach gewohnter Art, auch das Fleisch im Körbchen oder in der Holzschale auf dem Kopfe heimträgt: er wird wahrscheinlich sein Geld umsonst ausgegeben haben. Ich selbst habe zu meinem großen Erzögen gesehen, daß ein Milan aus dem Körbchen, welches ein Sudanese auf dem Kopfe trug, sich das ganze, zwei Pfund schwere Fleischstück erhob und trotz alles Scheltens des Geschädigten davontrug. Die Frechheit dieses Schmarozers ist wirklich belustigend. In Umsullu zerschnitt unser Koch auf einer im Hose stehenden Kiste einen Hasen in mehrere Stücke, wandte, gerusen, den Kopf nach rückwärts und sah in demzielben Augenblicke eines dieser Stücke bereits in den Fängen des Strolches. Aus den Fischerbarken habe ich ihn mehr als einmal Fische ausnehmen sehen, obwol der Eigner sich redlich bemühte, den unverschämten Gesellen zu verscheuchen. Er stiehlt buchstäblich aus der Hand der Leute weg."

"Der Menich ist übrigens nicht ber einzige Brobberr unseres Bogels, sondern bieser erhebt auch von anderen Thieren seinen Zoll. 3ch bin fest überzeugt, daß die größeren Edelfalfen und Adler kein Thier grimmiger haffen als den Schmarobermilan. scharfängige Gesell achtet nicht blos auf bas Treiben ber Menschen, sondern auch auf bas Thun feiner Mitgeschöpfe. Sobald einer ber ftolgen Räuber fich eine Beute erobert bat, wird er umringt von der zudringlichen Bettlerschar. Schreiend, mit Heftigkeit auf ihn stoßend, verfolgen ihn die Milane, und je heftiger die Jagd wird, umso größer wird die Zahl der Berfolger. Die schwere Laft in den Fängen hindert den Edelfalken, so ichnell als soust zu fliegen, und so kommt es, daß die trägeren Milane ihm immer auf dem Nacken fitsen. Der Stelfalfe ift viel zu ftolz, als daß er fold, ichnöbe Bettelei längere Zeit ertragen fönnte; er wirft den erbarmlichen Gegnern gewöhnlich bald seine Beute zu, läßt die gierige Schar nun unter sich um bieselbe balgen, eilt zurück zum Jagdplatz und sucht ein anderes Bild zu gewinnen. Um Menjalebsee babe ich binnen wenigen Minuten unsern Bander-Falten (Falco peregrinus L.) vier Wildenten erheben und den Milanen erbost zuwerfen sehen; erst mit der fünften flog er davon. Auch den Geiern ist der Schmarobermilan verhaßt. Er fliegt beständig um die Schmausenden herum oder zwischen ihnen hindurch und fängt geschickt jedes Aleischftuck auf, welches diese bei ihrer haftigen Mablgeit losreißen und wegschleudern. Die Hunde knurren ihn an und beißen nach ihm, sobald er sich zeigt; benn fie wissen genau, daß der Bogel die eigennützige Absicht begt, jeden Fleischbiffen, den fie fich sauer genug erworben, mit ihnen zu theilen."

"Man sieht unseren Milan regelmäßig in größeren Scharen; paarweise findet man ihn nur am Horste. Ueber den Schlachtplätzen größerer Städte treibt er sich zuweilen in Flügen von fünfzig dis sechzig Stücken herum; dagegen habe ich nie gesehen, daß er, wie die Königsmilane (Milvus regalis Briss.), vor dem Schlasengehen sich in Flügen sammelt, welche Hunderte zählen, und daß er dann auch in so großer Menge den einmal erwählten Schlasplatz bezieht."

Unter den Säugethieren suchen wir den liebenswürdigen, nächtlichen Galago Sansibars vergeblich; dagegen gewahren wir hier zum ersten Male eigentliche Affen, kleine, kecke, straffhaarige, langschwänzige Burschen, welche zu jeder Zeit des Tages am Nande des Urwaldes dicht an den gebahnten Wegen sich mit possierlichen Sprüngen ergötzen. Leider vermögen wir ihren Namen nicht zu nennen, weil die Bälge derer, welche hier erlegt wurden, verloren gegangen sind; wir werden indessen kaum irre gehen, wenn wir sie für graugrüne Meerkaten halten, für den weitverbreiteten Cercopithecus griseo-viridis Desm.

Zwergantilopen finden sich auch hier an geeigneten Orten in Menge, selbstverständlich mit Ausnahme ber Sansibar eigenthümlichen Art. Sie werden dem Reisenden von seinen

eingeborenen Freunden häufig zum Geschenke dargebracht. Im Anfange freut er sich der reizenden Geschöpfe, welche so unschuldig und mit furchtsamer Zutraulichkeit aus den wundervollen, dunklen Augen blicken, räumt ihnen den schönsten Winkel des Zimmers ein und ergößt sich an ihren überauß zierlichen Sprüngen, an ihrer zunehmenden Kirre. Er achtet nicht der nächtlichen Störungen durch die Ruhelosigkeit des neuen Studengenossen; denn dieser ist allzu lieb, als daß man ihm zürnen könnte. Doch schon nach wenigen Tagen wird die



Strandbild von der Oftfufte der Infel Sanfibat: 3mergantilopen, Pandanusgebufch und Kafuarinenbaum.

Freude an dem zarten Kälbeben vergällt: das fluge Auge umsebleiert sieb, die Munterleit des verdem unermüdlichen Geschöpses sehwindet, es legt sied östers, und über furz oder lang liegt es verendet in einer dunklen Ecke. Der Thierfreund ist aufs Tiefste betrübt über das jähe Schicksal seines Lieblings. Noch ein oder zweimal macht er dieselbe Ersahrung, dann gibt er es für immer auf, ein Zwergböckhen im Zimmer zu halten; er will sich den Schmerz der baldigen Trennung ersparen.

Mehr Vergnügen gewährt es, ein Stachelschwein (Hystrix eristata L.), Nungwi der Suaheli, zu halten, einen der in den Masutas oder Simsimseldern nicht seltenen, großen Rager. Obgleich durchaus nicht lustig geartet, vielmehr überaus mürrisch und plump, ist doch das Stachelschwein eines der unterhaltendsten Thiere. Es weiß sich nicht sogleich, wenn überhaupt jemals, in die Gesangenschaft zu sinden, schuuppert, schnüfselt und grunzt unwillig, wenn der Mensch sich ihm nähert, stränbt die langen, gebänderten Stacheln, wirbelt mit der kastagnettengleichen Klappervorrichtung an dem kurzen, setten Schwanze in Sinem sert und erzittert in machtloser But von vorn bis hinten. Berührt man aber das ungeberdige Geschöpf auch nur an der äußersten seiner Stacheln, so läßt es das Grunzen in ein wirkliches Donnern und Poltern übergehen, hebt dabei den einen Hintersuß und stampst wie ein unartiges Kind, wie ein troßiger, widerbelsernder Mensch mit aller Krast die nackte Sohle auf den Boden. Eben dadurch aber reizt es den Recker zu neuen Angrissen; denn Sedermann sindet es höchst ergöglich, eine so menschliche Leußerung bei dem Thiere zu beobachten.

Betrachten wir den Gefangenen etwas näber. Er hat fich in eine Ede gurudgezogen und verhält sich gerade still, den Murrfopf von uns abgewendet und das Anziehendste, den noch immer von Aufregung und Furcht durchschauerten Leib, und zeigend. Die Stackeln, Die "Haare" des Stackelichweines, fiten einzeln in warzenförmigen Erböbungen ber ichwarzen, glatten, speckig glänzenden Schwarte des Thieres. Um Kopfe sind sie klein, biegsam und dünn wie Stricknadeln, verschmächtigen sich darauf und geben am Schwangfummel in die sonderbare Klapperbildung über, fingerlange, dünne Röhrchen in Gestalt dider, plattgedrückter Federkiele. Das Acufere der Stacheln ist befannt genug. Ihr Inneres wird von einem weichen, weißen, in sterneuförmigen Zellen vertheilten Marke erfüllt; Die Kestigkeit Des Ganzen, welche übrigens im frischen Zustande nicht sehr beträchtlich ist, wird durch die äußere, farbige Schicht bedingt. Schon diese Weichheit der "Pfeile" des Thieres und der häufige Mangel einer scharfen Spitze macht es unwahrscheinlich, daß sie als gefährliche Waffe abgeschossen werden können, wie man allerorts in Afrika und bäufig auch noch in Europa glaubt. Daffelbe ergibt fich aus näberer Untersuchung; ber Stachel fitt in feiner Röhre, aus welcher er sich durch gepreßte Luft ins Weite schleudern ließe, auch ist er an seinem unteren Ende viel zu weich, als daß er, wie etwa ein glatter Kirschfern zwischen den Fingern, von besonderen Musteln des Thieres losgeschnellt werden fönnte. Wir freilich werden belehrt; die Singeborenen laffen fich nicht so leicht von ihrer Turcht zurückringen und balten fich ftets außerhalb Schufweite. Bur Entstehung jener Sage vom "Stachelichießen" biefes Ragers, scheint das leichte Ausgehen der Stacheln, das seitliche Laufen des Thieres und seine Unart, dem Beschauer stets das Sintertheil zuzusehren, Beranlassung gegeben zu baben. Bas fann wol, wenn man das wütend grunzende und klappernde, mit einem fräftigen Gebisse bewehrte Thier seinem Gegner plötzlich ben Rücken zuwenden und in Dieser Stellung bebarren sieht, natürlicher sein, als anzunehmen, daß diese Stellung am geeignetsten zur Bertheidigung, und daß seine Waffe der spitze Stachel oder Pfeil sei?

Das Stachelschwein, der Bater der Dornen in der bilderreichen Sprache der Araber, ist über ganz Afrika verbreitet, sindet sich auch, vermutlich durch die Römer verpflanzt, bereits in Italien. Seine Lebensweise ist eine rein nächtliche; deshalb bekommt der Reisende und Jäger es selten anders als in Gefangenschaft zu sehen. Der Thierfreund zahlt mit Bergnügen einen Thaler und mehr, um sich einen so sonderbaren Hausgenossen zu verschaffen, trifft die nöthigen Anstalten zu dessen Pflege, verwahrt den noch unablässig Grollenden in einem vermeintlich sicheren Raume und genießt schon im Boraus die Freude, welche ihm der zahm Gewordene bereiten soll. Aber noch an demielben Tage werden die Schattensseiten dieses Berhältnisses offenbar. Wann es finster geworden und die Müden in tiesem Schlase liegen, beginnt das Stachelschwein in zeinem Schuppen sich zu regen, sindet ihn zu

enge, sucht einen Weg nach außen und weiß ihn sich zu bahnen, sei es durch Scharren und Büblen mit den mächtigen Krallen, sei es durch Nagen mit den scharfen Zähnen. Sobald es die Freiheit erlangt hat, beginnt es, das "Terrain zu refognoseiren", tappt treppauf, treppab, durchläuft alle Räume, welche es offen findet, und geräth bierbei zuletst in das Schlafgemach seines Berrn. Gine Beile läuft es im Zimmer umber, ohne auf Biderstand zu stoken, endlich aber verirrt es sich unter die niedrige Kitanda, auf welcher der Schläfer rubt; die Spiten der Stackeln streifen die Unterlage der Matrate, und der kleine Kobold, welcher sich von Jemand berührt glaubt, fängt ein unbändiges Husten, Kollern und Poltern an, raffelt mit Stadyeln und Alappern und stampft wütend den Boden. Der Schläfer erwacht, vernimmt halb träumend noch den entsetzlichen gärmen und glaubt nicht anders, als daß der bose Feind bei ihm eingebrochen, wagt anfangs kaum, sich zu bewegen, bis ihm endlich flar wird, daß der neue Hansgenoffe, das Stachelschwein, ihm den Schreck verursacht hat! Run zündet er das zur Hand stehende Licht an und ruft den vor der Thüre ichlafenden "Bob". Beide entfalten mit Stecken und Stangen eine ungemeine Thätigkeit, um den Eindringling zu vertreiben; dieser aber steckt, wie immer, wenn er sich bemerkt weiß, die Schnauze in die Ecke, wankt und weicht nicht vom Plate und kollert immer zorniger. Endlich, vielleicht durch einen seitlichen Hieb bewogen, hält er es doch für gerathen, nachzugeben, und schieft nun mit Windeseile das Gemach entlang, der Thüre zu, wo ihn andere inzwischen herbeigeeilte Diener empfangen, ihn durch Scheuchen und Borhalten von Stöcken nicht ohne Mühe in seine alte Wohnung treiben und diese von Reuem und fester als vorher verschanzen.

Größere Sängethiere, namentlich auch Flußpferde finden sich bei Mombas nicht. Letztere scheinen überhaupt wählerisch in ihrem Ausenthaltworte zu sein, da man sie nur an einzelnen Punsten der Küste findet, an anderen aber, welche scheinbar durch Wasserreichthum und passende Verstecke ebensoviele Vortheile bieten, sie vergeblich sucht.

Die Einwohnerschaft von Mombas umfaßt weniger Fremdlinge (Araber und Indier), hat weniger Zusunß von Stlaven der verschiedenartigsten Stämmen, kurz, ist ursprünglicher und gleichartiger in ihrer Mischung als diesenige Sansibars. Damit soll nicht gesagt sein, daß die hiesige Bevölkerung einen einheitlicheren Ursprung hätte als zene: sie ist im Gegenscheil aus der Vermischung der verschiedenartigsten Bestandtheile hervorgegangen, nur sand diese Vermischung schon vor langen Zeiten statt und hat seitdem nur geringe Veränderungen ersahren. Außerdem hat die frühere staatliche Abgeschosssehriet von Mombas bei seinen Vewohnern die ursprünglichen Sitten in größerer Reinheit erhalten, die Ausbildung vieler Eigenthümlichteiten in Gebräuchen und Mundart begünstigt, sowie ein gewisses Gesühl der Zusammengehörigkeit und einigen Sinn für Freiheit und Unabhängigkeit entstehen lassen, welchen das charatterlose Sansibar, wo man von zeher ohne Erregung die Herrschaft wechsseln sah, nicht kennt.

Vor vielen Jahrhunderten, als die Insel noch unbewohnt war, kamen Leute von Schiras längs der Küste herab und setzen sich in Mombas kest. Später gesellten sich Fremde anderer Abstammung vom Kilesis und Disklusse, von Malindi, von Patta und selbst vom Somalilande zu ihnen. Sie gründeten kleine Städte und traten in gutes Ginvernehmen zu den ersten Ansiedlern, hielten sich aber zumeist in Stämmen oder Familien (Kabila) zusammen und wohnten, seder Stamm auf besonderen Besitzungen, getrennt von den anderen. Gegenwärtig mag die Gesammtzahl der Einwohner des Mombasgebietes sechstausend betragen, dreitausend auf der Insel selbst und ebensoriel auf dem Festlande. Ihrem Ursprunge nach zersallen sie in zwölf Kabilen unter ebensovielen Scheichs oder Oberhäuptern.

Biele dieser Kabilen aber bestehen nur noch dem Namen nach oder sind so schwach, daß sie sich mit anderen haben vereinigen mussen; auch sind die in früheren Zeiten gewiß start ausgeprägten Unterschiede in Neußerem und in Gewohnheiten größtentheils verschwunden, sodaß man jett hauptsächlich nur zwei große Abtheilungen, die Wamvita (nach Mita, bem Suahelinamen von Insel und Stadt genannt) und die Wafilindini (nach der früher angesehenen Stadt Kilindini an der entgegengesetten Küste der Insel) unterscheiden fann. Erstere umfassen neun Stämme, letztere nur drei, sind aber trotzdem viel gablreicher als jene. Unter den Wamvita kommen die Wapatta und Wapasa dem arabischen Typus am nächsten; unter den Wafilindini erinnern die Wadschengamue und die Watanga, welche größtentheils von hellerer Farbe sind als selbst Araber, starf an ihre persische Abstammung. Die Wakilindini im engeren Sinne haben eine ziemlich dunkle Farbe, ftark ausgebildete Lippen, etwas hervorragende Kinnladen, spärlichen Bart und schwach sich fräuselnde Haare, im Uebrigen aber eine feineswegs häßliche Bildung, edle Stirn und fleine, fast gerade Nase mit etwas weiten Nasenlöchern. Solche Unterschiede werden jedoch hauptfächlich nur bei den ersten Familien jeden Stammes bemerklich und verschwinden bei dem "Volte" fast gänzlich.

Außer diesen frühesten Ansiedlern sind noch vierzig bis fünfzig Indier und gegen vierzig arabische Familien, etwa 250 Mann stark, zu erwähnen. War schon in Sansibar der arabijche Cinflug ein geringer, wenigstens was die Strenge der muslimitischen Lebensweise betrifft, so tritt er in Mombas, bei dem starken lleberwiegen der leichtlebigen Snaheli, noch weniger hervor. Zwar verschleiern sich die Frauen der höheren Stände noch außerhalb des Hauses, doch legen sie sich im Inneren besselben feinen Zwang mehr auf und bleiben selbst dort nicht ängstlich von dem Berkehre mit der Außenwelt abgeschnitten. Leider hat die größere Freiheit einen unvortheilhaften Ginfluß auf Die Sittlichkeit ausgeübt: Die Damen von Mombas sind überaus gefallsüchtig und gelten keineswegs als Muster von chelicher Trene; fie alle — ber Berichterstatter Guillains, welchem wir biese Angaben verdanken, nahm sogar seine eigene Frau nicht aus - verlassen, wenn ihre Männer verreift sind, Abends in der fünften Stunde (elf Uhr nach unserer Rechnung) die Wohnungen, um ihr Blüd zu probiren. Eltern bezeigen auch in Mombas ihren Kindern große Zärtlichkeit und genießen von diesen hohellchtung und Chrerbietung; fie erziehen dieselben, nach muslimitischen Begriffen wenigstens, forgfältig, entlaffen sie aber leider allzu zeitig aus der Zucht, sodaß die kaum herangewachsenen Burschen gar bald durch bose Beispiele verdorben werden.

Weit zahlreicher als die Wanwita und Wafilindini sind die gleichfalls zum Mombas-Gebiete zu rechnenden Wanika, die ersten "Wilden" (wie manche Reisende zu sagen belieben), denen wir auf diesem Gebiete begegnen. Wir werden sie in ihren Dörfern selbst aufsuchen, um ihre Sitten und Anschauungen, gegen welche seit nunmehr zwanzig Jahren die Missionäre vergebens ankämpften, genauer kennen zu lernen.

Zu ihren chemaligen Herrschern, den Mjara, welche sich persischer Abkunft rühmen, standen die Bewohner im besten Verhältnisse. Der Fürst verkehrte mit seinen Unterthauen nicht unmittelbar, sondern mit den Scheichs der einzelnen Stämme durch einen Bezir, welchen er bei den Versammlungen der Aeltesten zu seiner Linken sitzen ließ. Die Mjara waren mild und einfach in ihrem Wesen und zeichneten sich nur durch die weiße Farbe ihres Turbans auch änßerlich vor Anderen aus. Sie bestritten alle Ausgaben zum Besten des Landes aus ihrer eigenen Tasche und bezogen dafür eine geringe Abgabe — einige Pfund Getreide für jeden Stlaven, welche nur in Friedenszeiten zur Deckung der Bedürfnisse genügte. Das Fehlende wußten sie durch Handelsgeschäfte und durch Ausbeutung einiger Vorrechte zu gewinnen: sie hatten sich das Vorkaufsrecht beim Elsenbeinhandel ausbedungen,

besaßen das Fischereirecht und hatten alle Schiffe mit einer Art Frohne belastet, d. h. fonnten jedem Schiffe gegen eine geringe Entschädigung Waaren mitgeben, auch es im Kriege benutzen. Soldaten wurden sowol unter den Suaheli als unter den Wanisa ausgehoben; das unter einem Emir stehende Deer zählte in Friedenszeiten etwa 1500 Mann.

Anders gestaltete sich die Regierung unter Seid Said. Dieser ernannte einen Befehlshaber des Forts, einen Statthalter, einen Radi oder Richter (in Wirklichkeit gibt es beren jedoch drei) und, zur Vermittelung des Verkehrs mit seinen Unterthanen, drei Scheichs, einen für die Araber, einen für die Wanwita und einen für die Wafilindini, Hatten nun die Einwohner irgend Etwas vorzubringen, so wandten sie sich zunächst an ihren Vorsteher, welcher das Anliegen dem Kommandanten vortrug, und, falls dieser sich nicht zur Entscheidung berechtigt fühlte, dem Sultahn selbst. Als die Scheichs erwählt worden waren, baten sie sich als Entschädigung für ihre Milhewaltung Zollfreiheit auß: Said zog es jedoch der Einfachheit wegen vor, die Zollverpflichtung bestehen zu lassen, dafür aber ihnen achthundert Dollars zu geben. Späterhin, als einmal ein Banian ermordet worden war und man den Thäter nicht verrathen wollte, fürzte der Sultahn diese Summe und beschnitt sie in den folgenden Zeiten unter den verschiedensten Borwänden immermehr, sodaß das Gehalt der Scheichs, wenn wir uns so ausdrücken dürfen, nur noch dreihundert Dollars beträgt, also einhundert für jeden. Außerdem besaß der Sultahn das Recht, Truppen auszuheben, ohne jedoch auch Waffen und Schießbedarf fordern zu können, und Zoll zu nehmen von den auszuführenden Waaren. Alle diese Einrichtungen waren gut und angenehm; nur die Art und Weise der Zollerhebung miffiel. Die Vertreter des Hauptbanians in Sansibar schadeten in der That dem öffentlichen Wohlstande ungemein; sie rafften und listeten das wenige im Umlaufe befindliche Geld zusammen und schleppten es auf Rimmerwiederfehr nach Indien. Mit diesen gaben und sparsamen, gewandten und schlauen Indiern konnten die trägen Araber es nicht aufnehmen — ihr früher blühender Seehandel fam berab, sie verarmten von Jahr zu Jahr. Hierzu trugen allerdings auch die räuberischen Stämme bes Inneren, welche die Karawanenstraßen unsicher machten und plündernd und mordend selbst bis zur Küste vordrangen, nicht wenig bei; aber so fein unterscheiden die Bewohner von Sie schreiben das Sinken ihres Stammes einzig der arabischen Herrschaft zu und wünschen die vertriebenen Maara gurück; sogar Diejenigen, welche durch ihren Berrath den Umschwung der Dinge herbeiführten, blicken jetzt mit Bedauern in die Vergangenheit. Aller Orten hört man die Weisheit und Stärke, die Ritterlichkeit und Freigebigkeit der Herrscher aus dieser Familie rühmen, hört erzählen, wie sie den Bedürftigen in Zeiten der Noth zu Hilfe kamen, wie sie die Kinder der Armen beschneiden und ihnen auf eigene Rosten das dabei übliche Kest bereiten ließen, vernimmt Sagen und Lieder zum Preise der Tapferkeit und Hochherzigkeit-Mabruks, des Vertheidigers von Pemba, des letzten Vertreters dieser Herrscherreihe, welcher die lockenden Anerbietungen des arabischen Sultahns stolz zurückwies und es vorzog, in Armut zu sterben, austatt den Titel, welchen er mit Recht und mit Bewußtsein trug, zu verkaufen. Solche Gefühle und Aeußerungen sind jedoch nicht gefährlich: die Vornehmsten und Unternehmenosten der Mara sind ja in der Verbannung umgefommen, und von den Anderen hat Niemand den Mut und das Geschick, gegen die Macht der Araber anzukämpfen.

Die Stadt Mombas zieht sich nördlich vom Fort in einer Länge von 1200 bis 1500 Schritt am Strande hin und zerfällt in zwei Biertel: das der Festung näher liegende, auf drei Seiten mit einer Mauer umgebene Gawana — welches die wenigen Steinhäuser enthält, im Uebrigen aber schlechte Hütten aus Stangen und Lehm und dazwischen winklige Gäßchen, ausgenommen eine einzige, breite, nach Norden zu führende Straße — und die

größere Altstadt, Charā el Kedīme, mit noch weniger ansehnlichen Gebäuden. Bemerkenswerth in Mombas sind nur: einige mit Mühe kenntliche lleberreste portugiesischer Häuser, Kirchen oder Klöster in Gawana, welche theils in Trümmern liegen, theils überbaut sind und als Wohnungen für Vieh und Menschen dienen; ferner der Kirchhof der Msara, an dem offenen Theile von Gawana nach der Festung zu gelegen, welcher die einfachen, mit Inschristen (25) versehenen Gräber aller Herrscher aus der ruhmreichen Familie enthält mit Ausnahme eines Einzigen, welcher in Sansibar seine Ruhestätte fand; endlich eine unterirdische Landungstreppe neueren Ursprungs, aus der Zeit der englischen Oberherrschaft, und neben ihr, nahe dem Strande, eine in den Felsen gehauene Badewanne.

Um andere Merkwürdigkeiten aufzufinden, muffen wir die Stadt verlassen und uns am Strande der Insel umsehen. Wenden wir uns zunächst südwärts, dem Kreuze zu, welches



dem sich nahenden Schisfer vor Allem in die Augen fällt. Der Weg ist schwierig, sowol zu Wasser, weil man in Booten nur zu gewissen Zeiten an dem steilen Ufer landen kann, als auch zu Lande, weil man hier eine lange Strecke dichten, dornigen Gestrüppes zu durchsdringen hat. Hieraus erklärt es sich, daß diese Kinnen, vielleicht die merkwürdigsten von allen, welche Mombas besitzt, so lange unbekannt blieben. Decken wußte sich mit Art und Hirschfänger einen Weg zu bahnen durch das "undurchdringliche Dickicht", wie Burton es neunt, durch die mit Schlingpflanzen verstrickten Euphorbiens und Mimosendornenbüsche — freilich nicht ohne Schaden für Kleider und Haut, doch ward er in hohem Grade bestriedigt von Dem, was er sah. Es scheint dort, etwa eine Viertelmeile südlich vom Fort, eine vollständige Wessessigung errichtet gewesen zu sein. Gegenwärtig steht nur noch eine halbzerfallene Bastion in Huseisensorm und ein starf mitgenommener Thurm, vor welchem ein junger Wolfsmilchbaum seine sonderbaren Aeste armleuchterähnlich emporstreckt. In geringer Entsernung hiervon besindet



Stadt und Leftung Mombas. Gessien von Lidwesten.



sich, von dem Buschwerke halb verdeckt, der Eingang zu einer steinernen Treppe, offenbar ein geheimer Ausweg für die Belagerten. Die Wände sind seucht, mit Moos überzogen und von kleinen Schnecken bewohnt; sie sehen morsch und hinfältig aus, allein der Fels ist sest, wir brauchen uns nicht zu schenen, in die Tiese zu steigen. Vierundzwanzig in den Stein gehauene Stusen führen durch den dunklen, gewöldten Gang nach dem rauhen Strand, an welchem zur Flutzeit die Wogen sich tosend brechen. Bon See aus ist dieses Ausfallspförtchen, dieser Sicherheitsgang famm zu bemerken, selbst wenn man seine Lage kennt; noch keines der vielen auss und eingehenden Schiffe und Boote hat dieses Thor gesehen oder von seinem Borhandensein berichtet. Bon dem Platze vor dem eben erwähnten Thurme genießt man einen reizenden Blick auf die Festung, auf die dahinter liegende Stadt, auf die friedliche Meeresbucht und die waldigen Höhen im Hintergrunde (von hier aus ist auch unsere Aussicht Ausgenommen); nach Süden zu gewahrt man eine kreuzgezierte Säule auf dem nächsten Borsprunge.

Ein weit bequemerer Weg führt an einem tiefen, ausgemauerten Brunnen vorbei nach der Bucht von Kombarafi (pua ja Mbaraki — Nase des Barafi, von der Gestalt der Bucht so genannt) im Südwesten der Insel. hier steht im Often der Bucht ein Minaret, der Sage zufolge das Denkmal eines Scheichs, beffen Stamm einstmals das umliegende Weiter südwärts liegt im Dickicht eine bufeisenförmige Batterie, von den Urabern Raberas genannt, zur Erinnerung an das gleichnamige Schiff des Sef ben Sultabn ben Sef, deffen Mannschaft mit Hetdennut dem wütendsten Beschützener getrott und im Sturme die Schauze genommen hatte. Ginige taufend Schritt nordwestlich von dem anderen Ufer der Bucht finden sich jüngere Ruinen, die der vormals blübenden Stadt Nur eine verfallene Moschee steht noch, und auch diese wird bei der schlechten Bauart der Araber den an ihr rüttelnden Gewalten nicht lange mehr wider= Kilindini ward im Jahre 1837 von seinen Einwohnern verlassen, nachdem die steben. Truppen Seid Saids einen Theil der Stadt zerstört — vierundzwanzig Jahre also haben genügt, die arabische Stadt den Ueberbleibseln der jahrhundertealten Bauten der Portugiesen ähnlich zu machen!

Auch nach Makupa, einem von den Portugiesen erbauten und von den Arabern wieder hergerichteten Kastelle im Nordwesten der Insel, gelangt man mühelos. Hier soll Seid Said gelandet sein, als er von der Insel Besitz nahm; jetzt hausen hier einige Beludschen zur Ueberwachung der vom Festlande herüber sommenden Marktleute. Bei späterer Geslegenheit durchsuchte Decken das Gebäude mit größter Sorgsalt, sand aber nur ein Relies an der Wand eines großen Gemaches (s. Anhang) mit einer verwischten Inschrift, von welcher sich blos der erste Buchstabe H entzissern ließ. Zwei andere, kleine Forts in der Nähe sind in einem noch schlechteren Zustande der Exhaltung.

Zwischen Pombarafi und der zuerst besuchten Bastion gibt es außer einigen kleinen Bertheidigungswerken ausgedehnte Ruinen von abweichendem Aussichen, welche auf ein vorsmals ansehnliches Gebände schließen lassen; in der That sindet man auf alten portugiesischen Karten an dieser Stelle eine Kapelle Nossa Senhora da Esperanza, die Kirche unserer lieben Frauen zur Hoffnung, angezeigt.

Roch manch' andere merkwürdige Denkmäler mag die Insel bergen, doch sind sie unbekannt geblieben wegen der Unzugänglichkeit des mit dichtem Wald und Gestrüppe bedeckten Bodens.

Trotz der Mittagssonnenglut begab sich Decken sosort ans Land und überreichte dem Borsteher der Zollstätte die Empschlungsbriese, welche ihm Inda mitgegeben. Er kam sehr gut mit dem Banian aus, weil dieser die Sitten der Europäer kannte und sogar etwas Englisch sprach, und ersuhr von ihm das Wichtigste über die Zustände und Versönlichteiten der Stadt.

Um Nachmittage stattete der Reisende bem Kommandanten ber Festung seinen Besuch Nach wenigen hundert Schritten gelangte er vom Zollhause aus vor das auschnliche Thor der Festung. Der kam ihm alte Tangai mit einem schnell zusammengerufenen Gefolge von gegen hundert der vornehmsten Araber der Stadt entgegen, begrüßte ibn auf äußerst höfliche und zuvorkommende Weise und führte ihn in die zum Empfange bestimmte Barasa. Zwar nur ein elendes Gebäude, bestehend aus zwei niedrigen Steinmauern mit steinernen Banken zur Seite und überbacht mit Mafuti, ift biese Barasa; aber in ihr wurde mehrmals das Schicksal von Mombas entschieden: hier trat im Jahre 1785 der tühne Emir Achmed vor die versammelten häupter der Stadt, allein und ohne Waffen und fragte, ob man es mit dem 3mahm halte oder von ihm abgefallen sei, worauf die ob solcher Reckheit Betroffenen ihm ihre Ergebenheit bezeugten und eine Urfunde darüber ausstellten; bier hatten sich Ende 1823 die Mjara versammelt, als der Imahm mit seiner Macht herannahte und sie zu vernichten drohte, baten in ihrer Noth die Engländer auf das Flehentlichfte, sich ihrer anzunehmen, und trugen den durch Glaube und Sitten ihnen so fern stehenden Fremdlingen die Oberherrschaft über ihr Gebiet an, um nur nicht in die Hände der verhaften Omahnen zu fallen; bier endlich nahm im Jahre 1837 ber faliche Seid Chalid im Auftrage Seid Saids die Bäupter der Mfgra gefangen, nachdem er fie mit fugen Worten zu einer Besprechung herbeigelockt, ließ sie in Ketten werfen und führte sie dem Berderben entgegen. Und diese Barasa nennt Burton ein — Palaverhaus!

Das Gebäude war festlich geschmückt zum Empfange, die steinernen Bänke prangten mit ichöngeflochtenen Matten, die Chrenpläte mit persischen Teppichen und seidenen Kissen. Nachbem man Platz genommen, ericbienen Diener mit Raffee und Scherbet und mit einer Aufa oder Wasserpfeise. Dies war das erste Mal, daß man dem Reisenden eine solche anbot; er verschmähte aber die vielgebrauchte und gündete sich eine Cigarre von seinen eigenen an. Tangai versicherte einmal über das andere, daß er, in Folge des erhaltenen Briefes, dem Reisenden Alles zur Berfügung stelle, bag aber biefer Brief burchaus nicht nöthig gewesen ware, da er die Weißen im höchsten Grade verehre und ihn gang besonders bereits wie seinen eigenen Bruder liebe; er trieb seine Söflichfeit so weit, daß er, als Decken im Laufe der Unterhaltung das damascirte, reich mit Silber verzierte Gewehr eines der anwesenden Beludichen bewunderte, ihm dieses trot wiederholter Weigerung als Geschenk aufnöthigte. Unjer Reijender, welcher bereits das Weichenke-Unwesen fannte und sich für alle Fälle vorgenommen hatte, das Erhaltene nur durch den wirklichen Werth zu erwiedern, fragte den anwesenden Banian, was das Gewehr wol werth sein moge, und ließ dem Geber den genannten Preis von fünfundzwanzig Thalern auszahlen. Tangai nahm das Geld mit freundlichster Miene, mochte aber wol innerlich einige Entfäuschung fühlen, denn er hatte jedenfalls gehofft, ein vortheilhaftes Geschäft zu machen. Schon von Guillain wird Tangai als derselbe beschrieben, der er noch jest ist: ein alter, dunkelfarbiger Beludsche von stattlichem Buchse und gewinnenden Manieren, dem sein weißer Bart etwas Ehrwürdiges verleiht, sodaß man ihn ohne den Ballasch an seiner Seite eber für einen frommen Hadschi als für einen rauben Krieger halten würde. Auch seine Runft, auf feine Beise zu betteln, befundete er damals schon in hohem Grade und gab dadurch dem französischen Kapitan Stoff zu den ergöblichsten Geschichteben. Tropbem aber ist mit dem alten Dichemmedari recht wohl auszufommen; er ist feineswegs, wie ihn Andere darstellen: "ein verrätherischer, roher Mann, welcher den Reisenden ihre Drehpistolen und Flinten rauben will."

Decken hatte von dem höflichen Dschemmedari schon Abschied genommen, als er auf den Gedanken kam, auch das Innere der Festung anzusehen. Auf seine Frage erklärte sich Tangai nach kurzem Bedenken bereit, ihn selbst herumzuführen, und bat nur um einige Augenblicke Geduld, bis er die nöthigen Anordnungen getroffen hätte. Der Reisende war

erfreut und überrascht, daß er die Erlaubniß so leicht erhalten; denn seit der Besitnahme des Forts durch die Araber war solche Vergünstigung noch keinem Europäer, weder dem englischen Admiral Trotter, noch den Kapitänen Burton und Speke, noch auch britischen Seesleuten zu Theil geworden. Er war in Zweisel, wie er diese Bereitwilligkeit erklären sollte, ob das Verbot des Besuches blos auf Officiere ausgedehnt war (Tangai konnte natürlich nicht wissen, daß Decken gedient hatte), oder ob die Briefe Seid Madzids eine ganz außersgewöhnliche Empsehlung enthielten. Wie Dem auch sei, er nahm die Vergünstigung mit bestem Danke auf, bat jedoch den höflichen Alten, welchem das Steigen offenbar beschwerlich siel, sich nicht mit der Begleitung zu bemühen, sondern einen seiner Untergebenen damit zu beauftragen. Der Weg führt durch einen diekwandigen Thurm mit starkem, eisenbeschlasgenen Thore, über welchem die oben erwähnte Gedenktasel angebracht ist.

Zwei Geschütze vertheidigen den Eingang, zwei andere bestreichen den im Thurme rechtsum sich wendenden Weg. Hat man die wenig gesährlichen Feuerschlünde hinter sich, so besindet man sich inmitten der Feste. Hier sieht es wüst genug auß: mehrere steinerne Hänser und eine Anzahl Lehmhütten, von den Besudschen und deren Familien bewohnt, füllen den weiten Ramn. Nach der Seeseite zu sind zwei Batterien errichtet, die eine über der anderen, jede mit elf Geschützen auf gut erhaltenen Lasetten: sie bestreichen das gegensübersiegende Festland und den Eingang zum Hasen. Steigt man nach der obersten Batterie empor, welche sich auf einer Terrasse neben der Hauptwache besindet, oder besser das Meere auf der einen Seite, auf der anderen über die Stadt und den weit in das Land hineinsgestreckten Meeresarm bis nach den höheren Bergen, welche weiterhin den Gesichtstreis abgrenzen; gerad unterhalb bespüllt die See den steilen Felsen.

Die Festung von Mombas vereinigt natürliche und künstliche Stärke. Auf einer mächtigen Felsstuse erbaut, mit Mauern, deren keine unter vier Fuß, wenige unter sechs Fuß Dicke haben, auf der einen Seite dicht am Meere stehend, auf der anderen durch einen breiten, tiesen Graben von dem höheren Lande geschieden, mit geränmigen Vorrathskammern und Wasserbehältern versehen, muß sie den Arabern für uneinnehmbar gelten und kann selbst Europäer für kurze Zeit täuschen; bei genauerer Prüfung jedoch sindet der Kundige Fehler in der Ausssührung, besonders sogenannte kodke Winkel, welche von den Geschützen nicht bestrichen werden, und außerdem allerorts Versall und Vernachlässigung — ein europäisches Kriegsschiff würde diese Mauern, an denen seit der Vertreibung der Portugiesen Richts wieder gethan worden, nach einem Feuer von wenigen Stunden niederwersen, wiederum aber würde eine europäische Macht dem Plaze bei seiner natürlichen Stärke leicht eine große Festigkeit verleihen können.

# Elfter Abschnitt.

### Das Miffionsgebiet.

Nach Kisoludini. — Missionsthätigkeit Krapfs und Rebmanns. Ausgeres, Lebensweise und Sitten der Wanika. — Sin Jahrmarst zu Emberria. — Glaube und Aberglaube. — Der Muansa. — Herrschaft der Aeltesten. — Berbältniß der Wanika zu Suahesi und Arabern. — Gottesdienst in der Landessprache. — Kabbai Mpia. — Nächtliche Fahrt auf dem Panganistrome.

Es war spät am Nachmittage, als der Reisende das Fort verließ. Eine frische Brise erhob sich und rief in ihm den Wunsch hervor, noch an demselben Tage eine Bootsahrt anzutreten nach Lisoludini, wo Rebmann derzeit wohnte; er ging an Bord des Fahrzeugs und pactte in Schnelle seine Sachen. Zwei Stunden nach Sonnenuntergang erschien ein Boot mit der nöthigen Mannschaft und fünf Beludschen als Chrenwache, von deren Mitgabe der alte Dichemmedari nicht hatte absehen wollen, und bald darauf segelte man den Meeresarm hinauf. Als ob es auf eine Fopperei abgesehen sei, wurde der Wind kaum einige hundert Schritte hinter ber Stadt flauer und flauer und endlich gang unmerkbar, In Folge dessen gelangte die kleine Gesellschaft erft nach dreistundiger, angestrengter Ruder-Die Ausschiffung begann sofort. Trot der herrschenden arbeit an den Landungsplat. Dunkelheit und ber Steilheit ber Ufer ging Alles glücklich von Statten, und Nichts von bem Gepäcke ward verloren, nur nahm ein Beludiche, welcher ausglitt und den Abhang hinunterrollte, ein unfreiwilliges Bad. Unter einem hart am Uferrande befindlichen Regendache hinterließ Decen, da es ihm an Trägern mangelte, die entbehrlichsten Gepäckstücke nebst zwei Soldaten zu deren Schutze; dann begab er sich auf den Weg. Der Himmel war Dicht mit Wolfen bezogen, und fein Lichtschimmer erhellte ben holperigen und steilen Weg, jodaß Alle sich freuten, als sie nach anderthalb Stunden, gegen drei Uhr Morgens, die Mission erreichten; um die schlafenden Insassen nicht zu fteren, gundeten fie ein Teuer an und verbrachten daneben den Reft der Racht. Man stelle sich Rebmanns Ueberraschung vor, als er beim Erwachen den europäischen Besuch vorsand — solcher Besuch war der Mission während ihres vierzehnjährigen Bestehens nur dreimal zu Theil geworden — er und seine Frau, eine geborene Engländerin begrüßten den Reisenden auf das Herzlichste und boten ibm vollste Gaftfreundschaft. Decken blieb Drei Tage lang, unterhielt sich mit bem erfabrenen Miffionar über deffen frühere Ausflüge, pflog Berathungen mit ihm über die beste

Art und Weise, eine Reise nach dem Inneren einzurichten und sah sich Land und Leute an. Dr. Kraps, welcher den Ansang mit der ostafrikanischen Mission gemacht, weilte damals bereits seit sechs Jahren in Europa, gedachte jedoch später, wenn es sich so fügen sollte, nochmals nach Mombas zurückzukehren. —

Als Krapf im Jahre 1844 nach der Suabelifüste fam, wußte er nicht, mit welchem ber Beidenvölfer er sich zuerst beschäftigen sollte. Anfangs hegte er die meiste Theilnahme für die Galla, weil er diese in ihren nördlichen Stammesabtheilungen in Abhisinien bereits fennen gelernt und hervorragende Eigenschaften, jogar hier und da noch Spuren früherer driftlicher Einwirfung an ihnen gefunden hatte; er glaubte sich durch ihre Tapferfeit, Geradbeit und Sittenstrenge berechtigt, die Galla oder Drma, wie fie fich selbst nennen, mit ben alten Germanen zu vergleichen, und begte die Hoffmung, daß Ormanien, das Land der Galla, bereinft das Germanien Ufrikas werden, dag von diesem Lande der Anstof ausgehen könne zu einer Umgestaltung der gesammten afrikanischen Berhältnisse. In Mombas angelangt bestimmten ihn die günftige Lage des Ortes und die freundliche Aufnahme, welche er bei Arabern, Suabeli und Wanifa fand, einstweiten seinen Sitz hier aufzuschlagen, umsomebr, als er ja den Galla so nabe war, zu gewissen Jahreszeiten auf Märkten mit ihnen verfebren, fie auch leicht in ihrem eigenen Lande auffuchen konnte. Mit bewundernswürdigem Eifer legte er sich auf die Erlermung der nöthigen Sprachen und überwand in Kurzem alle bie Schwierigseiten, welche sich einer beginnenden Mission entgegenstellen: seinem unermüd-<mark>lichen Fleiße verdanfen wir Börterbücher, Sprachlehren und Uebersetungen von Bruchstücken</mark> bes neuen Testaments in sechs bis acht der oftafrikanischen Mundarten. Mit rührender Hingebung widmete der begeisterte Mann sich der Bekehrung der in Elend, Laster und Unwissenheit lebenden Stämme der Küste und ließ sich nicht entmutigen durch das Ausbleiben des Erfolges, sondern ersann immer neue, fühne Plane, um auch anderen Bölfern die Himmelsbotichaft wenigftens zu verfünden. Dhie Waffen und Gefolge, mit Bibel und Regenschirm allein, wie er felbst sagt, unternahm er jene gefährlichen Reisen nach Utambani, wohin seitem noch Niemand wieder vorgedrungen, besuchte zu wiederholten Malen das Bergland Usambara, um sich zu überzeugen, ob bier vielleicht für seine Thätigkeit ein günstiger Boden sei, wanderte tagtäglich, wenn seine Gesundheit Dies gestattete, in die Beiler und Dörfer der Wanita, verkehrte mit den Galla und Wafamba und arbeitete raftlos, getragen von dem Bewußtsein, daß er im Auftrage des Herrn handle, und gestärkt von der Ueberzeugung, daß er so handeln müsse, auch wenn ein augenblicklicher Rugen sich nicht zeige. Sein Mitarbeiter Rebmann, welcher im Jahre 1846 in Mombas antam, betheiligte fich getreulich bei diesen Thaten, baute Häuser und Hütten und gründete die stattliche Riederlassung, welche Burton und Spefe zu bewundern Gelegenheit nahmen, arbeiteten in Haus und Umgegend, um einige der Wanifa zu driftlichem Lebenswandel zu befehren, und besuchte dreimal das hundert Stunden bon der Rufte entfernte Dichaggaland und das Gebiet der friegerischen Bateita.

Noch Andere schafften an demselben Werfe; aber Keiner mit solcher Ausdauer wie jene Beiden. Leider ist der Erfolg dieses ühres Mühens im Berhältnisse zu den aufgewandten Mitteln nur unbedeutend, sei es nun, daß die Art und Beise der Missionsthätigkeit nicht die richtige war, oder daß die Bölter Stafrikas noch nicht reif sind, höhere Gesittung zu empfangen. Dasselbe hat man auch anderwärts beobachtet, sodaß es beinahe scheinen will, als ob die Heidenlehrer nicht genug Rücksicht auf den geistigen Zustand und die Verhältnisse der Eingeborenen nähmen und das Licht des Evangeliums allzu plöstlich und blendend in die Finsterniß einbrechen ließen. Beheltigt man Leute, deren findlicher Geist nur das Einfache zu fassen weiß, ohne Weiteres mit den schwierigsten und feinsten Begriffen, welche selbst von nur Benigen unter uns verstanden werden und vielleicht Nichts weiter sind als Auswüchse und Mißbildungen des wahren Christenthungs, im Laufe der Jahrhunderte entstanden

und durch scharssimige und spitssindige Lehrer befördert, so fann man unseres Erachtens nach auf Erfolg nicht rechnen. Welcher Neger soll die Lebre von der Dreieinigkeit erfassen; wie soll er sich überzeugen, daß Bielweiberei eine Sunde sei, da er es ganz selbstverständlich findet, daß Jeder sich soviel Weiber, Stlaven und Bieb hält, als er ernähren und bezahlen kann, da er die so hoch über ihm stehenden Araber dasselbe thun sieht; wie darf man hoffen, einem Bolte, welchem das Trinken berauschenden Palmjaftes zur zweiten Ratur geworden, dieses Laster durch bloßes Predigen abzugewöhnen? Jedenfalls haben die glaubensmutigen Männer, welche vor mehr als taufend Sahren in unfer Land famen, die Boten des Christenthums, welche den Römern und Griechen predigten, es beffer verstanden, Anhänger zu gewinnen: sie ließen heidnische Feste und andere vollsthümliche Einrichtungen bestehen und nannten sie nur mit driftlichen Ramen; sie schafften die alten Götter nicht ab, sondern brachten fie in Berbindung mit beiligen Sagen oder setzten fie nötbigenfalls an die Stelle paffender Beiligen und bauten jo gewiffermagen eine Brücke zum Uebergang in den neuen Glauben. Siermit foll nicht gesagt sein, daß bei anderen Bölfern, unter anderen Umständen nicht auch andere Wege zum Ziele führen könnten: nur das Predigen ohne Borbereitung und ohne erleichternde Zugeständnisse erscheint uns vergeblich; es ist ein Gaen, wo man nicht gepflügt bat.

In der Wahl der Mittel sind manche fatholische Missionen den protestantischen überlegen. Sie versuchen vorerst, wie wir es bei den Franzosen zu Sansibar kennen gelernt baben und es weiterbin auf Bourbon bemerken werden, dem Neger Geschmack an der Arbeit beizubringen, unterrichten ihn in weltlichen und geistlichen Dingen, ohne ihm irgend eine Lehre aufzudrängen, und zeigen ihm durch ihr Beispiel den Segen eines geordneten, driftlichen Haus und Familienlebens; erweift sich dann der Eine oder Andere als würdig, den Ramen Chrifti zu tragen, und spricht er den Bunsch zum llebertritte selbst aus, jo wird er getauft, nachdem man sich von seiner Festigkeit überzeugt — feinesweges aber sucht man ihn durch äußere Mittel für die Befehrung zu gewinnen, weil man weiß, daß ein Rückfälliger der guten Sache nur Schaden bringen fann. Undere Mijfionare geben in ihrem Eifer weiter und suchen Heiben an sich zu fesseln, indem sie ihnen Kleidung und Nahrung geben, gewissermaßen als Entschädigung dafür, daß sie den Predigten zuhören, nehmen sie auch wol als Diener und Handlanger an, halten sie gut und lassen sie wenig arbeiten; die armen Schlucker thuen dann den gütigen Herren den Wefallen, sich taufen zu lassen freilich nur, um bei erster Gelegenheit, wenn Islahm oder Heidenthum größere Vortheile bieten, das nie in ihr Wesen aufgenommene Christenthum abzulegen wie ein Kleid. warum sollten Sie Dies nicht? wissen wir doch aus sicherster Quelle, daß im Morgenlande jelbst Europäer den blinden Befehrungseifer durch öfteren Bechsel des Befenntnisses geschäftlich ausnuten!

Die Wanika bewohnen den Küstenstrich von der Bai von Kilest in 3° 37' südlicher Breite die zur Bai von Tanga in 4° 55', verbreiten sich im Norden die an das Gebiet der Galla, im Süden die an jenes der Waschensi, das Vorland des gebirgigen Usambara, und wohnen westwärts die an die Ebenen des Inneren. Ihre Zahl mag 50,000 betragen, 20,000 Walupangu oder Wanika im engeren Sinne, im Norden von Mombas, und 30,000 Wadigo südlich davon.

Die Wanika stammen, wie ihre alten Sagen melden, aus Dschagga, dem Kilimandscharolande. Dort lebte im Gebiete Kilema ein König Namens Munie Mkoma; der schlachtete einst eine Kuh und nahm bei der Vertheilung die besten Stücken für sich, weil er in seinem Lande ein großer König sei. Nur die eine Hälfte seiner Unterthanen erkannte solche Ansprüche als berechtigt au, die andere wanderte entrüstet aus nach dem

benachbarten Rombo. Auch hier geriethen sie in Streitigkeiten, sodaß viele von ihnen wiederum auszogen, um sich eine neue, fernere Heimat zu suchen. Unter Führung der Gebrüder Mfumo und Adikao fanden sie den geeigneten Ort endlich in Rabbai an der Küste, im Norden von Mombas. Wie lange diese Wanderungen währten, wissen wir nicht; jedenfalls vollendeten sie sich nicht auf einmal, es hatten die Leute ihr Glück erst hier und da versucht, ehe sie sich dauernd für die Gegend von Mombas entschieden. Ihre Ankunst fällt nur wenige Jahrhunderte zurück, muß aber jedenfalls noch vor der völligen Vertreibung der Portugiesen stattgefunden haben.

Durch die Abgeschlossenbeit des Landes und die Gleichmäßigkeit der Lebensweise hat sich in den Wesichtszügen der Wanifa ein sehr bestimmtes Wepräge erhalten, eine überraschende Stammes und Familienähnlichteit, wie man sie in gleich hohem Grade nur bei Chinesen, Hottentotten und amerikanischen Indianern findet. Ihr Alengeres wird von Burton folgendermaßen beschrieben: "In physiologischer Hinsicht sind die Wanika keine untergeordnete afrifanische Rasse; sie haben die Wesichtszüge des Regers nur von den Augen abwärts. Wie bei den Galla und Somali ift der Schädel ppramidal und länglichrund, abgeplattet, wo die Phrenologen den Sitz der Moralität annehmen, und an den Seiten gusammengedrückt, das Gesicht ziemlich breit und flach mit start vorspringenden Jochbeinen, die Stirn mäßig bervortretend, hoch und breit, während Nase, Lippen und Kinnladen negerartig sind. 36r Daar wächft lang und straff und bängt in dünnen Korfzieberlocken settstarrend berab; nur über der Stirn wird es von Ohr zu Ohr wegrafirt. Wie ihre Züge, so ist auch ihr Körper oben, d. i. am Rumpfe, semitisch, unten, in den Gliedern, negerartig. Ihre Haut ist weich und chofoladenbraun, selten schwarz von Farbe — letsteres nur, wenn die Mutter eine Sflavin aus dem Süden war — ihre Ausdünftung echt afrikanisch. Stiere Augen, hastige Bewegungen, barjche, laute, bellende Stimme fennzeichnen den Bilden. Un den Weibern fällt der Gegensatz zwischen Gesicht und Gestalt in hohem Grade auf: von den unteren Gliedmaßen, namentlich den Hüften einer mediceischen Benus trifft das enttäuschte Auge auf ein häßliches, faltenbedecktes Gesicht."

"Die Kleidung der Männer besteht in einem gegerbten Felle oder einem Stud Baumwollenzeng um die Lenden, der Schmuck aus allertei Zierrathen von Anpfer und Gifen; Tätowiren ist selten, und zwar fast nur bei Weibern im Gebrauch. Entsernen sich Die Männer von ihren Wohnungen, jo führen fie Bogen bei fich und Rohrpfeile mit vergifteten Spitzen aus Holz ober Eisen, einen Sper, ein langes, roh gearbeitetes Schwert, ähnlich dem geraden Schwerte der Omani, und im Gürtel Meffer und Wurffeule. Auf Reifen tragen fie außerdem einen fleinen, dreibeinigen hölzernen Stuhl auf dem Rücken (um nicht auf bloger Erde sitzen zu muffen), einen langen dunnen Stab, an deffen Spitze ein fleines Kreuz fich befindet (zum Mijchen eines unter ihnen gebräuchlichen Gerichtes aus Blut und Mild) und einige andere Geräthschaften. In ähnlicher Beise fleiden fich die Frauen. Ein Fell oder Stück Zeug um die Hüften, bisweilen auch ein anderes zur Berhüllung des Bujens, sind die Hauptkleidungsstücke neben mancherlei Schmuck, Ohr-, Armund Beinringe, Halsfetten u. f. w. Gine um den Hals getragene, flache Scheibe von dickem Aupferdraht macht, daß es aussieht, als stände der Kopf auf einem Teller." — So wenig gewissenhaft auch Burton sonst bei seinen Schilderungen sein mag, in dieser Beschreibung rein äußerlicher Dinge stimmen wir mit ihm überein.

In ihren geistigen Eigenschaften unterscheiden sich die Badigo wesentlich von den Balupangu, den nördlichen Wanitastämmen. Sie sind friegerischer und benehmen sich schicklicher als diese; auch halten sie regelmäßige öffentliche Märkte ab, ein sicheres Zeichen höherer geselliger Ausbildung. Die Wanita im engeren Sinne sind selbstisch und habsüchtig, betteln daher in lästiger Beise und halten Versprechungen nicht, wenn Wortbruch ihnen

Bortheil schafft; dagegen stehlen sie höchst selten und bringen Gesundenes ehrlich zurück. Als ihr größtes Laster nuß ihre gewohnheitsmäßige Trunksucht gelten. Namentlich zu gewissen Zeiten des Jahres, nach der Ernte und bei festlichen Anlässen, fröhnen sie tagesang dem Genusse des berauschenden Tembo und versetzen sich mit Behagen in einen thierischen Zustand, ohne jedoch dabei in ungewöhnlichem Grade raussusstigt zu werden. Todtschlag kommt bei ihnen höchst selten vor, wenn er nicht durch eine später zu erwähnenden Sitte veranlaßt wird. Begreistlicherweise hat die vor Geschlechtern begonnene, von den Lätern auf die Söhne vererbte Trunssucht einen überaus nachtheitigen Einfluß auf das Acußere sowie auf den geisstigen Zustand der Wanisa ausgeübt: ihre niedrige Stellung im Vergleiche zu den Wadigo ist hauptsächlich diesem Läner zuzuschreiben. Auf die Ausrottung der Trunkenheit müßte, wenn jemals Europäer sene Gestade unter ihren Schutz nehmen sollten, das erste Augenmerk zu richten sein — bloßes Predigen dürste hierbei freilich wenig helsen. Derartige Bemühungen würden die segensreichsten Folgen nach sich ziehen, wie man schon bei den von ihrer Heimat entfernten Wanisa bevolachten kann, welche, wenn sie seine Gelegenheit zum Trinken haben, durchaus brauchbare und tüchtige Menschen sind.

Die Wanika sind mißtrauisch gegen Europäer, weil ihnen das Gebaren der Portugiesen von ehedem noch in Erinnerung steht, oder weil sie Wasungu mit den gehaßten Arabern verwechseln, wie Dies ja auch bei den Bolksstämmen im Inneren vorkommt: ihr Mißtrauen gegen Araber und Suaheli ist übrigens vollberechtigt, weil diese sie bei jeder Gelegenheit übervortheilen und ausbeuten.

Bei der Arbeit sind die Wanika ausdauernd und unermüdlich, wenn ihr eigener Bortheil Dies gebietet oder man fie paffend anzuregen weiß; auf Reisen 3. B. laufen sie, mit schweren Bündeln beladen, täglich zehn bis vierzehn Stunden und zeichnen fich durch ordentliches und ruhiges Betragen sowie durch die Willigfeit, mit welcher sie ihre Arbeit verrichten, vor Anderen aus. Ihre Hauptbeschäftigung besteht im Aderbau; fie versorgen Mombas gum größten Theile mit Lebensmitteln und würden biefe in noch größerer Menge erzeugen, wenn fie Absat bafür fänden. Die freie Zeit, welche ber Acterbau ihnen läßt, füllen fie mit Mattenflechten aus; mit Schwatzen und Zechen erholen fie sich. Einige Stämme, namentlich im Suden von Mombas, beschäftigen sich auch mit Fischerei; andere graben Kopal, und Die meisten, denen sich Gelegenheit bietet, treiben einträglichen Handel mit den umwoh-In dem Weiler Emberria im Kiriamagebiete nenden Galla und Wakamba. namentlich fommen zu bestimmten Zeiten die Handelsleute aus dem Inneren und von der Küfte zusammen. Es entwickelt sich ein Treiben wie auf der Leipziger Messe: Suaheli und Araber, die "Groffisten", deren Anfunft mit Meufif und Tang gefeiert wird, nehmen für die Dauer des Jahrmarttes von den besten Bütten Besitz; die Galla beziehen als "Aleinhändler" ein Lager außerhalb des Dorfes, eine Anhäufung von kleinen, aus Baumzweigen errichteten und mit Gras bedeckten Hütten. Es werden hauptjächlich Aube, Schafe, Ziegen und Elfenbein gegen Baumwollenzeuge, Meffingdrath und Glasperlen eingetauscht. Bei diesem Schacher übersteigt der Bewinn der Suaheli und Banifa oft den Ginfaufspreis der Baaren; in Folge dessen find auch die Wanifa von Emberria die reichsten unter ihren Berwandten, wozu allerdings nicht wenig beiträgt, daß auch der Kopal sich gerade in ihrem Gebiete findet. Solcher Handel übt einen sittigenden Ginfluß auf die Stämme, welche er verbindet; benn wilde Stämme begnemen sich, wenn auch nur für furze Zeit, zu einem ruhigen, seschaften Leben, und Streit und Fehde schwinden für einige Wochen. Sobald nämlich eine Gallafarawane bei Emberria ankommt und sich außerhalb des Ortes gelagert hat, müssen die Tührer Urfehde schwören, d. h. die feierliche Zusage geben, daß sie während ihres Aufenthaltes fich friedlich verhalten, Streitigkeiten vermeiden und für dennoch entstehende Unruhen baften wollen. Die Wanifa trauen indessen dem Landfrieden nicht unbedingt, sie stellen bei Nacht Wachen in die Nähe des Lagers und überlassen sich auch bei Tage nicht gänzlich dem Gefühle der Sicherheit.

Wanika-Wohnungen gleichen, wie die Hütten fast aller Afrikaner, Bienenkörben oder umgekehrten Fingerhüten an Gestalt und stehen, in Gruppen oder Dörfern (Kaia) vereinigt, zumeist innerhalb eines hohen, dichten Zaunes, durch dessen niedrigen Eingang man nur triechend gelangen kann. Oft sindet man zwei bis drei Reihen solcher Vertheidigungswerke errichtet, theils zum Schutze gegen wilde Thiere (Panther), namentlich aber zur Abwehr der lleberfälle räuberischer Stämme. Für gewöhnlich wohnen die Wanika auf ihren Pflanzungen, und nur zu gewissen Zeiten ziehen siehen siehen sie kaia zurück.

Gleich den meisten Ostafrikanern sind auch die Wanika beschnitten, und wie wol alle huldigen sie der Bielweiberei. Ihre She ist ein lockeres Band, welches abseiten der Männer ohne Schwierigkeiten gelöst werden kann; kranke und zur Arbeit unfähig gewordene Frauen wenigstens werden nicht selten verstoßen. Für Shebruch sucht der Beseidigte sich durch Tödtung des Schuldigen zu rächen.

Chemals mußten die Weiber, wann ihre Stunde nahte, in der Kaia bleiben, weil man glaubte, daß durch die Geburt eines Kindes die Schamba verunreinigt, das Feld unfruchtbar werden würde; jetzt dürfen sie ihre Niederfunft auch auf den Pflanzungen abwarten, nur müssen sie darnach ein Sosonga, ein Reinigungsopfer, darbringen. Sie lieben ihre Kinder zärtlich und ziehen sie mit großer Sorgfalt auf; Dies hindert sie jedoch nicht, mißgestaltete Sänglinge zu tödten in der Meinung, daß in solche der böse Geist eines Verstorbenen gestahren sei. Irgend ein zufältiges Ereigniß bestimmt den Namen der Neugeborenen; reist z. V. ein Europäer durch das Gebiet, so sinden sich viele Eltern veranlaßt, ihre zu dieser Zeit geborenen Kinder mit dem Namen Migungu zu belegen. Im achten oder zehnten Jahre oder noch später sindet die Veschneidung statt, aber nicht an Einzelnen, wie bei den Mahammedanern, sondern, wie bei der Firmung in fatholischen Ländern, an einer großen Unzahl, an der gesammten gleichalterigen Jugend zugleich, und zwar aller fünf die Sahre einmal.

Bei der Mannbarwerdung angesehener junger Leute, besonders der Söhne von Häuptlingen, herrscht ein grauenvoller Gebrauch, Wagnaro genannt: die Jünglinge von demselben Alter begeben sich in völlig nacktem Zustand in den Wald und bleiben dort, bis sie einen Mann erschlagen haben. Zur Zeit, wann ein Wagnaro geseiert wird, ist es gestährlich, sich in die Nähe des betreffenden Dorfes zu begeben, weil den aufgeregten jungen Leuten jede Person recht ist, um an ihr der "Sitte" Genüge zu leisten.

Zu gewissen Zeiten des Jahres rigen sich die Jünglinge die Brust mit einem Messer, um, wie sie sagen, frisches Blut an Stelle des alten zu erhalten und dadurch stark und tapfer zu werden; hierbei wird, wie bei allen Festlichkeiten der Wanika, getrommest, getanzt, gesubelt und Palmwein in Menge getrunken.

In einem anderen Brauche, einer Art Munmenschanz, welcher darauf berechnet ist, die Aufmerksamkeit Anderer auf sich zu ziehen und die Anknüpfung von Liebesverhältnissen zu erleichtern, könnten die Banika unseren "Löwen und Löwinnen" zum Lorbilde- dienen: junge Leute beiderlei Geschlechts hängen nämlich bisweilen eine Menge Glöckehen an ihre Kleider und ziehen damit in Dorf und Landschaft umber.

Ueber die Förmlichkeiten beim Heirathen haben wir Nichts erfahren können; vermutlich werden die Ehen mit ebensowenig Umständen geschlossen als gelöst. Todesfälle und Begräbnisse geben zu den bedeutendsten Festlichkeiten Anlaß. Sterben gilt den simulichen Wanika, wie billig, als das größte Unglück. Sie heulen und jammern über den Tod von Verwandten in entsetzlichster Weise, benutzen aber zugleich solche Erinnerung an die Vergänglichkeit alles Irdischen, um die zeitlichen Güter noch einmal im vollsten Maße zu

genießen, d. h. sie taugen, trommeln und schreien am Grabe, verüben schamlosen Unfug aller Urt und schwelgen und zechen Tage lang, bis sie die Befinnung verlieren. Die Bestattung selbst geschieht in folgender Beise: zuerst salbt man den Leib des Verschiedenen und sein Kleid mit Del von den Bohnen des Ricinusstrauches (dieses Salben nennt man Sara), dann legt man ihn auf eine aus dicken Stäben zusammengefügte Bettstelle (Luttara) und trägt ihn nach dem Grabe, wo der erwähnte Tanz (Uira) u. f. f. beginnt; endlich schlachtet man eine Ziege oder Ruh, schneidet ein Stück von der Stirnhaut des Thieres ab und legt es in die Bande des Todten, mabrend mit dem Blute das Grab auf drei Seiten besprengt, das Fleisch aber unter die Anwesenden vertheilt wird. Das Grab ist so weit ausgetieft. daß ein Mann darin aufrecht steben fann; der Todte fommt darin mit dem Saupte nach Südwesten (?) gewendet zu liegen, von welcher Gegend die Stammväter der Wanika gefommen sein sollen. Gewöhnlich liegt das Grab in der Kaia, im Mittelpunfte der Ansiedelung, in dem Hauptversammlungsorte, weil man glaubt, daß hier der Todte am ungeftörteften ruhe. Neuerdings nimmt man auch Begräbnisse auf entfernteren Pflanzungen vor, um das beschwerliche Fortschaffen der Leiche zu vermeiden; dann aber gräbt man nach einiger Zeit das Haupt des Todten aus, um wenigstens dieses in der Raia zu beerdigen. Gräber werden beilig gehalten; auf ihnen bringt man den Geistern der Berftorbenen Speises und Trankopfer dar, d. h. man schüttet zu gewissen Zeiten ein Gemenge von Basser, Mais und Durrha auf daffelbe, spendet auch sonst von Mablzeiten und Gelagen eine Kleinigkeit an demselben Orte, um damit die Berftorbenen zu befriedigen, welche sonst über die Genüsse der Lebenden neidisch werden oder sich erzürnen könnten.

Schon hieraus erhellt, daß die Wanika in gewisser Weise an ein Fortleben nach dem Tode glauben. Noch bestärft und näher bestimmt wird diese Ansicht durch die allgemein verbreitete Meinung — wonach man die Achnlichkeit der Kinder und Estern erklärt — daß die Geister der Verstorbenen in Kinder vor deren Geburt übersiedeln. Diese Geister (Koma) sollen bald im Grabe, bald über der Erde, bald im Donner, bald im Blitze weisen, aber nicht gesehen werden können, obwol sie dargebrachte Gaben annehmen und sich dadurch den Gebern geneigt stimmen lassen. Sie genießen also Verehrung, werden jedoch nicht bildlich dargestellt und angebetet, etwa in der Weise wie die Penaten oder Hausgötter der alten Römer, sondern nur als rein geistige Wesen. Die Wanika kennen überhaupt keine Gögenbilder, falls man nicht etwa ein von den Portugiesen zurückgelassens Wild der Maria oder irgend eines Heiligen, welches in Zeiten der Noth in seierlichem Aufzuge umhergetragen wird, als Fetisch betrachten will.

Ausgerdem glaubt man noch an Geister von Quellen und Bäumen, also an Drhaden, Rhmphen u. dergl., und erweist insbesondere den Geistern der Kofospalmen große Ehre. Dies erscheint ganz natürlich, wenn man bedenkt, wie großen Ruten dieser Baum gewährt, und vor Allem, wie hoch sein gegohrener Saft geschätzt wird. Das Umhauen einer Kotospalme gilt als unsühnbares Verbrechen, wird dem Muttermorde gleichgestellt. Man opfert der Palme bei seder Gelegenheit, so oft irgend Etwas geschieht, was mit ihr in Verbindung steht: fällt z. B. Jemand beim Pflücken der Nüsse herab, so wendet man die sonderbarsten Mittel an, um den Geist des Baumes, welcher Dies in seinem Zorne veranlaßte, wieder zu versöhnen. Bei dieser Vielgötterei sehlt der Glaube an ein höchstes Wesen nicht; die Vorstellung von demselben ist freilich eine überaus unklare. Man bezeichnet es mit dem allen Stämmen der südafrikanischen Sprachsamisten gemeinsamen Worte Mulungu und glaubt, gleich den Unhängern gewisser Abehelungen unserer christlichen Kirche, daß die oberste Gottheit viel zu erhaben sei, den Menschen viel zu fern stehe, als daß man sie unmittels dar behelligen dürse, wendet sich also an die näher stehenden, noch menschlich denkenden und fühlenden Untergottheiten, an die Geister der Verstorbenen, der Bäche und des Waldes.

Fast noch weiter als das Gebiet des Glaubens dehnt sich dassenige des Aberglaubens: außer der Regenmacherei, welche ja bei allen Ufrikanern bekannt und angenommen, gibt es noch Zauberei, Traumdeutung, Bogelschau und andere solche Dinge, wie sie eine surchtsame Sinbildungskraft ohnmächtiger und unwissender Bölker nur hat ausdenken können. Die Schlauen und Mächtigen — die mahammedanischen Bewohner der Küste und die Aeltesten der Wanika — befördern diesen Aberglauben auf jede Weise und wissen den größten Bortheil darauß zu ziehen, jene, um die Leichtgläubigen auf wirklich schamlose Weise zu betrügen und zu übervortheilen, diese, um ihren Außsprüchen und Gesetzen größere Geltung zu verschaffen.

Eines der Hauptmittel, die dumme Menge in Geborsam und Unterwürfigkeit gu halten, ist der Muansa. Fragt man einen Mnita, was der Muansa eigentlich sei und zu bedeuten habe, so antwortet er, Dies könne er nicht sagen; denn Riemand außer den Aeltesten dürfe das "Muansa" genannte Geräth sehen, Unberechtigte würden von dem Anblicke todt niederfallen, und Beiber würden unfruchtbar werden. Soviel ist indessen befannt, daß ber Manga ein hobler Baum oder ein hobles Stud Holz ift, vermittelst beisen man, ähnlich wie mit unsern "Waldteufeln", ein starfes Brummen hervorbringt! Nur Wenige werden in das Geheimniß eingeweiht, nachdem sie eine reiche Gabe von Geld, Reis und Fleisch darangewendet. Eingeweihte oder gar Besitzer eines Muansa genießen große Vortheile, nicht nur an Ansehen und Ginfluß, soudern auch dadurch, daß sie bei allen Saufgelagen ihren Antheil erhalten. Der Muansa bildet den Mittelpunkt des bürgerlichen und religiösen Lebens. Bei allen wichtigen oder feierlichen Angelegenheiten wird er in Bewegung gesetzt: wenn geopfert oder Regen erfleht werden foll, wenn man ein mikgestaltetes Kind im Balde erdroffeln oder neue Gesetze einführen will, so muß immer das Brunnmen des Muansa die Gemüter darauf Er wird zuerst im Walde gespielt, damit er von Unbefugten nicht gesehen Sobald diese sein Herannahen merten, verstecken sie sich eiligst in Gebüsch oder Häusern, da sie die Strafe fürchten, welche das frevelnde Auge treffen soll, und, kommt der Bopanz in das Dorf selbst, so schließen sie in ihrer Angst alle Thüren.

Derartiger Mittelchen bedürfen übrigens die Aeltesten, um sich Ansehen und Gehorsam zu verschaffen; denn von einem Gehorchen allein aus Achtung vor dem Gesetze ist auch bei den Banika nicht die Rede. Leider mißbranchen die Gewalthaber ihre Macht nicht selten, um sich zu bereichern, um Andere zu unterdrücken oder um den Fortschritt aufzuhalten. Hiervon erzählt Rebmann ein ergötzliches Beispiel: Ein junger Mnika, welcher längere Zeit in Momsbas als Tischler oder Zimmermann gearbeitet hatte, kehrte mit seinen Berkzeugen zu seinem Stamme heim, um diesem mit der mühsam erlernten Kunst zu dienen. Ausstatt sich hierüber zu freuen, nahmen die Aeltesten ihm seine Geräthe weg und machten somit seine Thätigkeit unmöglich: sie fürchteten, daß der junge Mann sich überheben könne, und wiesen die Neuerung zurück mit dem Ausspruche, welchen man bisweilen auch noch bei unseren Bauern hört: "unsere Eltern und Voreltern haben es auch nicht so gemacht und sind doch durchgekomsmen, deswegen ist es besser, es bleibt beim Alten."

Die Herrschaft der Aeltesten kann also recht wohl eine despotische genannt werden, densnoch aber ist im Allgemeinen die Regierungsweise eine republikanische: es bewährt sich auch hier die alte Erfahrung, daß unbotmäßige Gleichheit Aller mit thrannischer Herrschaft Einzelner zusammengeht. In anderen Punkten ninnnt man es allerdings genauer mit den Grundsähen der Freiheit und Gleichheit; hat z. B. irgend ein Häuptling wider gewisse Gesehendelt, so schützt ihn seine Bürde nicht vor der verdienten Strafe.

Alle wichtigen Angelegenheiten werden vor den Acttesten verhandelt, welche viel bedeustenderen Sinfluß besitzen als die eigentlichen Häuptlinge — sind letztere doch oft mittellose Leute, mithin ganz unberechtigt, irgend welchen Sinfluß zu üben. Zuerst versammeln sich die

Angesehensten des Dorfes auf einem freien, von großen Bäumen überschatteten Platz inmitten der Kaia; sie setzen sich seierlich auf die an jeder Seite liegenden Palmstämme und halten Nath. Haben sie sich geeinigt, so treten die Scheichs oder Aeltesten in einer benachbarten Hütte zu einer zweiten Berathung zusammen, um die endgiltige Entscheidung abzugeben.

Die Beobachtung solcher Anfänge von Staatsverwaltung und gesetzgebenden Körpern bietet dem Unbefangenen viel des Anziehenden, umsomehr, als er in Oftafrika Gelegenheit hat, sast alle Staatssormen in ihrer Kindheit zu beobachten, von der zügellosen Freiheit bei umherschweisenden Hirtenvölkern bis zu der segensreichen Berwaltung eines aufgeklärten Despotismus im Berglande Usambara, von der Republik unter der Herrschaft der Aeltesten, welche gleich den alten egyptischen Priestern den Glauben und Aberglauben des Bolkes benutzen, um ihre Stellung zu behaupten, bis zum Schattenkönigthum im Lande des Schneeberges Kilimandscharo, wo die Soldaten als echte Prätorianer den größten Theil der Macht an sich gerissen haben.

Bald nach ihrer Einwanderung geriethen die Wanika in Abhängigkeit von den früheren Ansiedlern, doch war dieses Berhältniß keinesweges drückend, vielmehr auf freundschaftliche Nebereinkunft zu gegenseitigem Schutze gegründet. Sie wurden in inneren Angelegenheiten berathen und gegen Feinde geschützt, wurden in Theuerungszeiten umsonst gespeist oder wesnigstens gegen das Versprechen späterer Zurückerstattung mit Getreide versehen, und ihre Hänptlinge erhielten von den Msaxa jedes Jahr 150 Kleider geschenkt. Dafür brachten sie ihren Schutzherren alljährlich zwei Fraska Elfenbein und zwanzig oder mehr säugende Kühe, je nachdem das Jahr ein fruchtbares und regenreiches gewesen war; denn sie glauben, der Regen komme von den uferbewohnenden Suaheli und könne von diesen spärlich gemacht oder ganz zurückgehalten werden.

Mit dem Sturze der Mjara gingen die staatlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse der Banikastämme der Auflösung entgegen. Langer Friede ließ festes Zusammenhalten unnöthig erscheinen, die großen Häuptlinge verloren ihren Einfluß, Zedermann that, was ihm recht dünkte, und schlug seine Hütte auf, wo es ihm beliebte. Die Omahnen aber gelangten niemals zu größerem Ansehen, weil sie versäumten, durch Freundschaftsgeschenke ein gutes Einsvernehmen mit den Banika aufrecht zu erhalten, sie vielmehr unterdrückten und zufällig eintretende Nothstände in rücksichtslosester Beise ausbeuteten. Zeht herrscht Gleichziltigkeit, wenn nicht gar Gereiztheit zwischen beiden Abtheilungen der Bevölkerung, und die Unterthänigkeit der Banika, welche sich namentlich auch durch Stellung von Soldaten in Kriegsgesahr bethätigte, ist sast völlig verloren gegangen, ja die Achtung vor den Geboten des Sultahns oder seines Statthalters so gering geworden, daß keiner der Banika zu einer Besprechung erscheint, ohne vorher ein Geschenk von einigen Thalern (Diäten) erhalten zu haben.

An Stelle der Ordnung unter dem weisen und milden Regimente der Mjara ist Gesetzlosigkeit und Selbsthilfe getreten: fühlen die Wanika sich getränkt, so halten sie die Mahammedaner zurück, zwingen sie, Schweinesleisch zu essen u. dergl. m., bis ein entsprechendes Lösegeld bezahlt oder der Beschwerde abgeholsen worden ist; hat dagegen ein Banika Schulden in der Stadt und vermag, wenn es dem Gläubiger gefällt, nicht sogleich zu bezahlen, so werden seine Stammess und Familienangehörigen festgenommen und eingesperrt, wol auch als Sklaven verkauft. Daß ein solcher Zustand zu Ausschweifungen aller Art führen muß, zu Schlägereien, zu Berwundungen und selbst zu Mord, ist selbstwerständslich; in der That ist der Verkehr zwischen beiden Parteien in Folge solcher Zwistigkeiten nicht selten gänzlich unterbrochen.

Die Hauptschuld hiervon kommt jedenfalls den Bewohnern von Mombas zu, welche sich jehwer an den Wanika versündigt haben. Ginen Beleg liefert die große Hungersnoth, welche

im Jahre 1836 in Folge von Miswachs und der Berheerung der Felder die Wanika beimsuchte. In ihrer Noth kamen die Armen nach Mombas und baten den Statthalter Ali ben Naffer und Andere um Korn, damit sie nicht verhungerten. Sie erhielten es auch, nachdem fie ihre Kinder als Pfand gegeben; als sie aber später das Geliehene abtragen wollten, und die Kleinen, an denen sie mit so großer Liebe hängen, zurückverlangten, waren diese nicht mehr vorhanden — sie waren als Stlaven verfauft worden, von demselben Rasser, welcher fpäterhin von Seid Said nach Loudon geschickt ward, um mit der englischen Regierung über Abschaffung der Sklaverei zu berathen, welcher dort mit menschenfreundlichen Redensarten um sich warf und sich als "Fremder von Distinttion" feiern ließ. Schauen wir indessen nicht allzu verächtlich auf die arabischen Menschenwucherer herab; jene Unmenschlichkeiten geschahen zum Theil auf Antrieb und zum Vortheile von Europäern; haben doch Europäer selbst vor nicht zu langer Zeit noch ähnliche Geschäfte auf eigene Faust und ohne Bermittelung ausgeführt, indem sie mit ihren Schiffen in den Hafen einliefen, durch luftige Musik die Eingeborenen verleiteten, an Bord zu fommen, und dann mit der reichen Beute von dannen fuhren nach Märkten, wo schwarze Arbeiter gut im Preise stehen. Uebrigens trägt, hiervon abgesehen, Europa einen Theil der Schuld an den Gränelthaten von 1836: bätte England ein Jahrzehend früher die ihm angebotene Oberherrschaft und damit die Vormundschaft über jene unmündigen Wanika angenommen, so würden zur Zeit der Hungersnoth längst bessere Auftande eingetreten, wenigstens solche Graufamkeiten unmöglich gewesen sein. Möge den beklagenswerthen Eingeborenen noch einmal ein ähnlicher Stern leuchten, dann aber für längere Zeit, bis fie zu einiger Selbstständigkeit und Sittlichkeit herangewachsen sein werden.

Am Tage seiner Ankunst hatte Decken Gelegenheit, einem Gottesdienste beizuwohnen, welchen Rebmann mit den Wanisa in ihrer eigenen Sprache abhielt. Die kleine Gemeinde welcher biblische Geschichte vorgelesen und erklärt wurde, bestand aus zwei Christen, vier unbekehrten Erwachsenen und drei Kindern. Alle folgten dem Vortrage mit Ausmerksamkeit und Spannung, wie Kinder, denen man ein Märchen erzählt; kam ihnen Etwas unklar vor, so sielen sie dem Lehrer ohne Weiteres mit Fragen in das Wort; sanden sie Etwas sonderbar, so brachen sie in helles Gelächter aus, kurz geberdeten sich wie bei uns die Besucher der niedrigsten Klasse einer Etementarschule. Dies waren die Ersolge vierzehnsähriger Missions- Arbeit! Troyalledem aber gibt es Leute, welche aus diesem Verhalten der Zöglinge Hossfnung zu schöpfen wagen; solchen sei gesagt, daß, selbst wenn die Saat hier Burzel schlüge, sie dennoch durch die Fäulniß der häuslichen und staatlichen Verhältnisse vergiket werden müßte, daß alle Predigt vergebens ist, wenn nicht zuvor die äußeren Zustände gebessert werden.

An einem Nachmittage ging der Reisende in Nedmanns Begleitung nach Rabbai Mpia, um den Platz zu besuchen, wo Dr. Krapf bei seiner Hertunft sich angesiedelt hatte. Der Weg führt durch ein tieses Thal auf eine bedeutende Höhe, deren Gipfel seines Wanisadorf einnimmt. Um in die Kaia zu gelangen, muß man durch drei niedrige hölzerne Pforten friechen, sede etwa hundert Schritte von der anderen entsernt; hinter der letzteren stehen dreißig bis vierzig kleine, ärmlich aussehende Hütten von Bienenkorbsorm, ohne Plan und Ordnung hier und da errichtet. Bom Hause Krapfs bemerkt man nur geringe Ueberbleibsel, da die Eingeborenen alles Brauchbare hinweggeschleppt haben, um es anderswie zu verswenden. Die Aussicht ist eine prächtige und kann als Gegenstück zu der gelten, welche man im Fort zu Mombas genießt: in deutlicher Ferne die Meeresbucht, die Stadt und die erhabene Festung mit ihren Thürmen und der von hohem Maste wehenden rothen Flagge, und jenseits des fruchtbaren Geländes der weite Ocean. Auf der anderen Seite bietet sich ein weiter Blick in das Innere, über die unabsehdare Ebene, welche im Westen des

Wanisahöhenzuges ausgebreitet liegt. Früher war diese Sbene weithin bebaut und mit Dörfern besät. Sie nährte die Eingeborenen reichlich und weidete deren Heerden. Da kamen im Jahre 1857 die Masai, trieben das Bieh hinweg, zerstörten die Dörfer und mordeten die Einwohner. Die dem Blutbade entronnenen Wanika zogen sich auf die Berge zurück: wenige Jahre genügten, die Felder in Wildniß zu verwandeln.

Nachdem so der Reisende Alles gesehen und erfahren hatte, was er gewollt, verließ er den Ort mit dem Borsatze, die Entdeckungen der deutschen Missionäre durch eigene Ansschauung zu prüsen und wo möglich weiter zu führen, ein Entschluß, welchem wir den umsständlichen und sorgfältigen Beweis von der Wahrheit aller Berichte dieser wackeren Männer verdanken.

Unterwegs iprach Decken noch in Pangani vor, einer fleinen Stadt an der Mündung des Banganiflusses, von welcher gleichfalls Karawanen nach dem Inneren abgehen. wurde, obwol er keine Empfehlungsbriefe vorzeigen konnte, von dem Banian freundlich aufgenommen, fam dagegen mit dem europäerfeindlichen Statthalter in ernftliche Streitigkeiten. In Folge dessen schien es ihm nicht gerathen, hier längere Zeit zu bleiben, doch unternahm er wenigstens eine Fahrt auf dem stattlichen Panganistrome, dessen Ursprung und mittleren Lauf er auf seiner nächsten Reise erforschen, dessen Quellflüsse, die vom Kilimandscharo herabstürzenden Bergwasser, er zu wiederholten Malen überschreiten sollte. Der Aufbruch geschah um zwei Uhr in einer wundervollen Nacht, bei feenhafter Beleuchtung — Mond und Sterne glänzten um die Wette, und Millionen von Leuchtfliegen suchten es den Lichtern des Himmels zuvorzuthun. In einer Breite wie die Donau bei Wien ftrömt der Pangani rasch dahin; zu beiden Seiten umfäumt ihn undurchdringliches Gebüsch, überragt von baumhohen und doch buschförmigen Sumpf- und Uferpalmen; Affen und Bapageien gaufeln auf den Zweigen und laffen ihre mistonenden Laute erschallen; im Waffer aber tauchen zackige Krotodile lautlos empor, und ungeschlachte Fluftpferde entiteigen dem Strom, um am Lande ibre Spielund Weidepätze aufzusuchen.

Etwa fünf Stunden lang fuhr der Reisende in seinem Boote stromanswärts. Als er sich an all' der Herrlichkeit gesättigt, erwachte die Jagdlust in ihm. Eine Menge der verschiedenartigsten Vögel sielen ihm zur Beute; er hatte sogar das Glück ein riesiges Nilpserd von  $5^{1/2}$  Fuß Höhe und 9 Fuß Länge zu erlegen. Um 9 Uhr Abends an demselben Tage kam er von dem genußreichen Aussluge zurück, ließ sofort das gemiethete Fahrzeug in Bewegung setzen und ruhete am anderen Nachmittage bereits wieder in seinem Zimmer zu Sansibar.

## Bwölfter Abschnitt.

### Bis an die Grenze der Wildniß.

Ein Bettrennen in der Nasimoja. — Mr. Thornton als wissenschaftlicher Reisebegleiter. — Schwierigkeiten des Reisens in Ost-Afrika. — Festlicher Abschied. — Die ersten Tage in Mombas. — Bon der Decken und Rebmann. — Unterhandlungen mit Karawanensilhrern. — Packen der Msigo. — Auszahlungssfeierlichkeit. — Bestand der Reisegesellschaft. — Ehrengeleit bis aufs Festland.

Decken hatte seinen Körper richtig beurtheilt, als er zur Wiederherstellung seiner Gesundheit einen immerhin mit Anstrengung verbundenen Ausstug unternahm. Ansänglich schien es zwar nicht so; denn wenige Tage nach seiner Rückkehr kam ein Fiederanfall bei ihm zum Ausbruche: aber nicht ein Rückfall der in Kilva erlangten Krankheit, sondern der Beginn einer neuen, des Klimasiebers, welches unausbleiblich Zeden befällt bei der Rückstehr von dem Inneren nach der Küste oder von der Küste nach Sansibar. Dies einmal überstanden, gewann der Reisende täglich an Kräften und fühlte sich bald wieder ebenso munter wie vordem.

Um diese Zeit creignete sich ein Vorfall, welcher den Bewohnern Sansibars und der Küste noch jetzt in frischem Gedächtniß ist, und bei dessen Erwähnung man überall mit Bewunderung für den fühnen und gewandten Miungu spricht. Längst schon war Decken zu der Ansicht gesommen, daß die Mischlingsaraber Sansibars eine entartete Rasse wären und sich in feiner Beziehung mit ihren Stammherren und Verwandten in der Wüste, noch weniger aber mit den so mannigsach veredelten Sprößlingen Europas messen könnten. Seine Ansicht stieß auf Widerspruch, man gestand den Arabern eine gewisse Ritterlichkeit zu, Gewandtheit des Körpers, Reitertalente u. dergl. m.; er ließ aber das Alles nicht gesten und vermaß sich geradezu, mit jedem Araber, wer es auch sei, in jeder beliedigen Körperübung, in Springen, Klettern, Reiten, Ringen und Fechten sich messen und den Sieg davon tragen zu wollen. Solch sühne Behanptung wurde von den jederzeit wettlustigen Wasungn mit Beissalt aufgenommen. Sie theilten sich in zwei Lager, die Sinen für, die Anderen wider, doch nur klein war die Zahl der Anhänger des Mutigen, kaum daß er einige seiner Landsleute zu ihnen zählen durste. Es wurde bestimmt, daß eine Entscheidung des streitigen Saxes baldigst herbeigeführt werden, und daß ein sesstliches Frühstück den Siegespreis bilden solle.

Die Sache ward ruchbar in der Stadt. Seid Sud ben Chalid, der Neffe Seid Madjids, bekannt als der gewandteste Reiter Sansibars, hob den Handschuh auf und ließ den übermütigen Fremden auffordern, mit ihm zu reiten. Der Prinz suchte sich den besten Renner im Marstalle seines Oheims aus, ein edles Thier, welches den Ruf unübertroffener Schnelliakeit besaß; der Reisende bat den hanseatischen Konful um sein Pferd, welches noch nie Gelegenheit gehabt, seine Fähigkeiten zu zeigen. Als Rennbahn war die Nasimoja außersehen und hier mit Flaggen ein Bogen von tausend Schritt abgesteckt worden. Um festgesetzten Tage erschienen gegen fünf Uhr, als es fühler wurde, sämmtliche Wasungu und Tausende von Arabern auf dem Plate — selbst der Sultahn und sein Haus fehlten nicht. Trommler und Bfeifer waren aufgestellt, um den siegenden Brinzen zu seiern und im Triumphe zur Stadt zu geleiten; denn daß der kecke Fremde gewinnen werde, hielt man für unmöglich, wenigstens traute man, falls man doch diese Möglichkeit in Erwägung zog, ihm soviel Höflichkeit zu, daß er den hohen Gegner gewinnen laffe. Decken jedoch, welcher ja die Ehre seiner Abstammung vertrat, war fest gesonnen, seine volle Kraft einzuseben, und betrieb die Borbereitungen mit größtem Ernste. Beide Männer ließen sich wägen. Der leichtere Seid Sud mußte zur Herstellung gleichen Gewichtes noch 27 Pfund mit sich auf den Sattel nehmen; denn Decken war ein starfer Mann, nicht nur in ritterlichen Uebungen, sondern auch durch seinen mächtigen Körper, welcher das gewöhnliche Maß weit überragte und trotz des Mangels an Beleibtheit gegen 170 Pfund wog.

Das Rennen begann. Mit leichter Mühe gewann unser Held einen gewaltigen Borsfprung — es stellte sich heraus, daß die Araber überhaupt nicht reiten können. Seid Sud, ergrinunt ob der bevorstehenden Niederlage, warf die ausgleichende Belastung zur Erde, verzichtete, als trothem mit jedem Sprunge des Rosses seine Aussichten sich verringerten, schließlich ganz auf die Vollendung des Laufes und kehrte zurück, ohne das Ziel erreicht zu haben. Die Verblüffung der arabischen Zuschauer war unbeschreiblich. Lautlos und beschämt, anstatt unter dem Klange von Siegeshymnen, verließen sie den Platz, im Geheimen den Ungläubigen verwünschend, der fähig und unverschämt genug gewesen, ihren Prinzen zu schlagen. Seid Sud verließ seine Bohnung mehrere Tage lang nicht. In den Hänsen der Bornehmen trauerte man ob der Niederlage, und der Herrscher selbst erkrankte vor Aerger. Das Volf aber, welches es immer mit Denen hält, die sich durch Kraft und Mut, durch Tugenden des Leibes hervorthun, begrüßte jubelnd den Baron, wo er sich zeigte, mit schmeichelhaften Zurusen: er reitet wie der Wind, wie ein Vogel, er steht auf dem Pferde, er ist ein Meister Aller, er ist ein Zauberer, ist der Teufel selbst!

Decken betrachtete seine Aufgabe noch nicht als gelöst, und um den Arabern zu zeigen, daß nicht der Zufall ihm zum Siege verholfen, sandte er am nächsten Tage in den Palast des Prinzen und erbot sich nochmals, auch in anderen Dingen, im Waffenkampfe und in jeglichem Spiele des Körpers ihn und jeden seiner Landsleute zu übertreffen. Keiner nahm die Heraussorderung an, es mußte somit als erwiesen gelten, daß die Sinbildung der Araber, in körperlicher Beziehung wenigstens den Europäern voranzustehen, grundlos sei.

Inzwischen rüstete Decken unausgesetzt, um nach der Regenzeit seine Reise in das Innere antreten zu können. Damals hielt sich in Sansibar ein junger englischer Geolog, Richard Thornton, auf, welcher vordem mit Livingstone am Zambesissus und am Schirwasee gereist war, sich aber aus verschiedenen Gründen bewogen gefunden hatte, diese Expedition zu verlassen und seine im Süden begonnenen geologischen Arbeiten auf eigene Faust in nördlichen Gebieten fortzusetzen. Er wurde mit unserem Reisenden bekannt, begeisterte sich für dessen neue Pläne und machte ihm eines Tages das Anerbieten, ihn bei seiner nächsten Unternehmung zu begleiten. Solche Bereinigung entsprach in hohem Grade den Bedürsnissen und Wünschen Beider; denn Thornton war augenblicklich ohne Mittel und somit nicht im Stande, eine Reise anzustreten, bevor die von daheim erwarteten Sendungen an Geld und Instrumenten eingestrossen, es mußte ihm also lieb sein, sich an einem anderen Reiseunternehmen betheiligen zu können und in dem Baron von der Decken einen Mann zu sinden, bei welchem er sich nicht ähnlichen Unannehmlichkeiten wie früher aussetzte; — Decken hingegen, durch seinen ersten Ausflug besehrt, daß Siner allein unmöglich alle nothwendigen Arbeiten zu überwältigen vermag, mußte die sich bietende Gelegenheit als einen ganz besonderen Glücksumstand des trachten, da sie seine Kraft verdoppelte und die bevorstehende Reise zu einer außerordentlich ergebnißreichen zu machen versprach.

In der That sind die Anforderungen, welche an einen wissenschaftlichen Reisenden der Neuzeit gestellt werden, fast unglaublich. Er soll bei tropischer Sonnenbitse alltäglich gebn bis fünfzehn Seemeilen und mehr marschiren, sich mit Führern über Wegerichtung, mit Trägern ob deren Kaulheit zanken; joll auf dem Mariche jagen, jammeln oder einer Messung halber fleine Abstecher machen und Berge besteigen; soll des Abends, wann er ermüdet ankommt, jein Tagebuch schreiben, Nachts aftronomische Beobachtungen anstellen oder solche berechnen und den zurückgelegten Weg aufzeichnen; außerdem soll er an Rubeplätzen Rabrungsmittel einfaufen, das heißt den in widerwärtigster Weise feilschenden Leuten ihre Waaren zu möglichst hohen Preisen abdingen, soll das Bölferleben beobachten, statistische Notizen jammeln und Wörterbücher unbefannter Sprachen aufzeichnen! Und mehr als irgendwo ift der Reisende in Oftafrika geplagt; denn hier vereinigen sich noch gang besondere Umstände zur Erschwerung seines Beiterkommens. Ueberall in der Belt reift man bequemer als hier: in Südamerika reitet man auf Pferden und Mauleseln, in Nordafrika auf Kamelen, in Indien auf Elephanten; in Madagastar sowie in Westafrika bedient man sich traabarer Palankins oder Hängematten zum Weiterkommen; in Südafrika läßt man Gepäck und Menschen auf Ochsenwagen vorwärts schaffen — aber hier ist der Reisende für seine Person einzig auf seine Beine angewiesen und für sein schwerwiegendes Gepäck, bestebend aus Baumwollenstoffen, Metalldraht und Glasperlen, auf die dicken Schadel und fräftigen Nacken der Eingeborenen. Die Schwerfälligkeit einer solchen Karawane und die Schwierigkeit, soviele Menschen tagtäglich mit Speise und Trank zu versorgen, erhellt bieraus von selbst. Wie fostspielig und wenig fördernd das Reisen in diesen Gegenden ist, mag der nachfolgende, flüchtige lleberschlag zeigen. Die Ladung eines Trägers, selbst wenn sie aus den theuersten Waaren, aus baumwollenen Stoffen besteht, reicht hochstens drei Tage zu Ernährung von hundert Leuten; mithin kann eine Karawane mit hundert folden Laften im äußersten Kalle dreihundert Tage lang reifen, wenn es ihr nicht etwa gelingt, unterwegs noch einmal Waaren auf Borg zu erhalten. Bedenkt man aber, daß auch eine Menge Güter von geringerem Werthe mitgenommen werden müffen, daß manches Tauschmittel nach Schwanfungen des Geschmackes seinen Werth zum Theil oder ganz verliert, daß Durchgangszötte und Geschenke bisweilen nicht weniger kostspielig sind als der Einkauf von Nahrungsmitteln, endlich, daß der ftarte Besuch einer Straße oder herrschende Hungersnoth ungewöhnliche Theuerung hervorrufen fönnen: so darf es wol nicht als übertrieben gelten, wenn man behauptet, daß hundert Mann durch den Berfauf ihrer Waaren nur für 150 bis 200 Tage Unterhalt finden. Und diese Frist wird bei wissenschaftlichen Reiseunternehmungen noch dadurch in bedenklicher Weise verfürzt, daß viele Leute mitgenommen werden muffen, welche wol effen wie die Underen, nicht aber Handelsgegenstände tragen, sondern Instrumente, Bücher, Gewehre u. bgl. m. Das Ergebniß wird dadurch, daß man die Karawane stärfer rechnet, im Wesentlichen nicht geändert, weil damit zugleich auch die Anzahl der hungrigen Magen vermehrt wird. Hieraus folgt für den Reisenden die Nothwendigseit, bei dem Einkause der Lebensmittel mit der äußersten Sparsamkeit zu Werke zu gehen: er muß Alles in eigener Person einhandeln, weil er außerdem in schändlichster Weise übervortheilt und, vielleicht auf halbem Wege schon, durch Mangel an Tauschmitteln zur Umkehr gezwungen würde.

Hiernach steht das Reisen in Istafrika noch auf der niedrigsten Stufe der Entwickelung. Dies erklärt sich daraus, daß die Europäer, welche überhaupt erst seit einem Jahrzehend hier zu reisen begannen, zumeist nicht Zeit und Mittel hatten, um sich auf Versuche und Verbesserungen einzulassen, während die Eingeborenen theils zu träge sind, Dies ihrerseits zu thun, theils auch keinen Vortheil in der Erleichterung des Verkehrs mit dem Inneren zu erblicken vermögen — würde dann doch Jedermann reisen können und der Preis der Waaren in kurzer Zeit beträchtlich sinken. Ohne Zweisel werden spätere Reisende diesen Uebelständen abzuhelsen suchen, etwa indem sie die jenseit der Linie besindlichen Kamele eins sühren oder das überall vorhandene Rindvich zum Ziehen von Wagen abrichten. —

Zwischen beiden Reisenden wurde nun ein Vertrag vereinbart, nach welchem Decken die Kosten für Geschente, Abgaben und Einfäuse von Lebensmitteln zu tragen versprach, Thornton aber nur für seine und seines Dieners Ausrüstung und Unterhaltung sorgen sollte, dagegen sich verpstichtete, die wissenschaftlichen Arbeiten, wie geologische und astronomische Beobachtungen, zu übernehmen und die Ergebnisse dem Anderen mitzutheilen, sie jedoch ohne Vereinbarung mit ihm nicht zu veröffentlichen.

Nach vielfachen Schwierigkeiten und Verzögerungen konnte die Abreife auf Dienstag den 28. Mai festgesetzt werden. Seid Madjid hatte sich das Fortkommen des Reisenden jehr angelegen fein laffen, ihm fogar eines feiner Schiffe, die Brigg Afrifa, zur Ueberfahrt nach Mombas überlassen. Die Bertreter der europäischen Mächte hatten gleichfalls das Ibrige dazu beigetragen, um dem Baron die Wege zu ebenen und ähnliche Unfälle wie bei seiner ersten Reise unmöglich zu machen. Alle Wasungu zeigten Die lebhafteste Theilnahme für das neue Unternehmen, und die meisten von ihnen nahmen noch persönlich Abschied von bem Reifenden. Die Abfahrt des Schiffes, welche durch Seid Madiid auf zwei Uhr Nachmittags festgesetzt worden, bot ein gang anderes Schauspiel als früher die Abreise nach Kiloa; diesmal war es nicht ein elendes, mit Leuten und Waaren vollgepacktes Kuftenfahrzeug, welches die Reisegesellschaft trug, sondern ein Schiff des Sultahus selbst; und nicht verschämt, wie damals, sondern gegrüßt von den Flaggen des Herrschers und der Konsuln Solch' festlicher Abschied ehrte nicht allein den Reisenden, er verließ es den Hafen. erhöhte auch seine Zuversicht und gab dem Bolte zu erkennen, daß der Freinde mit den Vertretern aller Mächte auf gutem Fuße stebe.

Es war ein wirres Durcheinander von Mannschaft, Fahrgästen und begleitenden Freunden, vermehrt durch den Eiser einiger Kapitäne Seid Madjids, welche gesommen waren, um sich zu verabschieden, und nun sämmtlich das Kommando führen wollten. Trotzdem ging Alles glücklich von statten, man gelangte ohne Unfall in das offene Fahrwasser jenseits Schampani. Der Wind erfaßte die Segel, und die begleitenden Herren nahmen Abschied.

Begünstigt von einer andauernd frischen Brise nahm die Reise nur achtzehn Stunden in Anspruch: früh acht Uhr am anderen Morgen kam Mombas in Sicht, und anderthalb Stunde später lag das Schiff auf der äußeren Rhebe vor Anker. Der Nahosa schien sich vor der engen Einfahrt in den Hafen, welche ein genaues Manövriren erfordert, zu fürchten, ja selbst vor einer Annäherung an die Insel; denn trotz aller Vorstellungen des Reisenden hatte er das Schiff gewiß drei Seemeilen weit vom Lande ab gelegt. Seine Aengstlichkeit war übrigens wehlbegründet, da nur zwei seiner Leute wirkliche Matrosen waren, die übrigen aber kaum se eine Reise an Bord einer Dan gemacht hatten.

Die See ging hoch; die Ausschiffung des Gepäckes und der Esel mußte vorausssichtlich mit vielen Schwierigkeiten verbunden sein, deshalb begaben sich die beiden Reisesgefährten allein ans Land, um vorerst mit dem Statthalter, mit dem Beschlähaber des Forts und mit dem Banian Rücksprache zu nehmen. Seid Madzids und Luddas Briese thaten ihre Wirkung. Man empfing die auss Beste Empsohlenen in zuvorkommender Beise, stellte in den bekannten Redensarten Alles zur Verfügung und that auch wirklich das Mögliche d. h. räumte in wenigen Stunden ein schönes, am Strande gelegenes Haus und besorzte große Boote sür die Ausschiffung am nächsten Morgen. Nach einem Besuche bei Rebmann verließen beide Herren die Stadt; nach vierstündiger Arbeit gegen Wind klut, abwechselnd rudernd und segelnd, langten sie bei einbrechender Dunkelheit an Bord wieder an.

Wegen alle Erwartung wurde beim Löschen der Ladung Richts verloren und nur Weniges gerbrochen. Gingig die Efel hatten dabei Biel zu leiden: fie wurden durch das Gestoffenwerden und Umfallen in dem engen Boote für mehrere Tage gelähmt. Mit der ersten Einrichtung des Hauses wurde man rasch fertig, trotz der häufigen Belästigungen durch die beiden Hänpter der Stadt, welche alle Viertelstunden famen, um sich zu erfundigen, ob sie nicht helfen fönnten, und, eben böflichst abgewiesen, immer von Neuem ihre Dienste anboten. Um fie nur los zu werden übertrug Decken endlich dem Ginen die Wasserlieferung für das Saus und bem Anderen die Sorge für Beschaffung von frischem Grase für die geprellten Efel. Gan; befriedigt waren aber die dienstwilligen Männer noch nicht; fie mußten noch ibre Unfunftsgeschenke übergeben, schafften aber auch hiermit mehr Berwirrung als Nuben. Der alte Tangai brachte nämlich einen gar unbändigen Ochsen, welcher sich ein Mal über das andere losrif und sogar, die steile Treppe munter erklimmend, wiederholt Besuche im ersten Stockwerf abstattete, jodaß den Bewohnern angst und bange wurde, jowol um der Sicherheit ihrer Glieder, als auch um des braven Wiederfäners willen. Endlich mußte man das schöne Thier zurückgeben, gewiß zu nicht geringem Uerger der schwarzen Dienerschaft, deren Sinbildung es schon geschlachtet und geviertelt vorgeschwebt hatte. Und Decken erschien nicht mit leerer Hand; er erfreute beide Häupter der Stadt durch Drehpistolen und begeisterte dadurch den Dschemmedari zur Rachsendung von noch einem Ochsen und einem Fettichwanzschafe.

Die folgenden Tage vergingen mit Besuchen und mit weiterer Ginrichtung des Hauses. Es wurde vor Allem eine Treppe nach dem flachen Dache gebaut, sowol um oben die Sterne beobachten, als auch um in ben fühleren Tagesstunden Die allerlichste Aussicht über Hafen und Stadt, nach einer benachbarten Moschee und bem vor ihr befindlichen, jederzeit belebten Brunnen (f. f. S.) sowie nebenbei die nicht minder fesselnde in des Nachbars Hof genießen zu fönnen. Sobald lettere Absicht bemerkt wurde, erhob fich von Seiten des Gefränften ein lebhafter Widerspruch; denn, wie man bei uns nicht ohne Erlaubniß eine Giebelwand durchbrechen und ein Fenster nach des Anderen Grundstück öffnen lassen darf, so wird es auch von den Arabern nicht gern gesehen, wenn man in ihr Gehöfte blickt, insbesondere wenn der Neugierige ein Ungläubiger ift. Der Hof ift ja das "Beilige" des Hauses; in ihm halten sich, lustwandelnd oder mit allerlei Arbeiten beschäftigt, die Frauen auf; wie leicht kann es nicht geschehen, daß zwei zündende Blicke sich begegnen? Der Rachbar kam also zu dem Reisenden und bat, unter bem fälschlichen Borgeben, daß seine Weiber durch das Erscheinen von Fremden auf dem Dache beunruhigt und erschreckt würden, um Absperrung des Daches. Nur mit Mühe ließ er sich belehren, daß von den Wasungu Nichts zu fürchten sei, und nur scheinbar beruhigt ging er wieder heim: innerlich ließ ihm der Gedanke an die Gefahr, welche dem Frieden seines Hauses brobte, feine Rube: er sann barauf, wie er sie ganz beseitigen könne und versiel zuletzt auf ein schlechtgewähltes Mittel. Er melbete sich eines Tages bei dem Baron und beklagte sich, daß ein weißer Mann in der Nacht bei seinen Frauen gewesen. Decken überzeugte sich von der Unrichtigkeit dieser Behauptung und wies dem falschen Kläger, nachdem er ihm sein Unrecht ernstlich vorgehalten, aus dem Hause.



Als der Statthalter von dem Geschehenen ersuhr, ergriff er den Unverschämten, welcher es gewagt, den so hoch in der Gunst des Sultahns stehenden Fremden zu belästigen, und sperrte ihn ins Gesängniß. Allerdings wurde der Missethäter auf Fürbitte eines seiner Berwandten schon am anderen Tage wieder freigelassen, doch hatte die kurze Haft genügt,

ihn für fünftig zur Vorsicht zu mahnen: er kam mit seiner ganzen Familie bei dem Msungu vor, bedankte sich für gnädige Strafe und bat zerknirscht um Verzeihung.

Bochen vergingen, ehe die Verhandlungen mit Führern und Trägern in Gang kamen. In der Zwischenzeit durchstreiften die Reisenden Stadt und Insel, besahen vor Allem die merkwürdigen Ruinen und kopirten alle vorhandenen Inschriften mit größter Sorgfalt, photographirten, zeichneten oder unternahmen auch weitere Ausstüge — z. B. nach den Antimongruben von Maweni (26) im Dorumalande — um durch Messungen von versschiedenen Aussichtspunkten aus eine Grundlage für die während der Reise zu fertigende Karte des Inneren zu erhalten. Zu eben diesem Zwecke sollte auch die Festung nochmals besucht werden. Sonderbarer Weise machte der alte Tangai diesmal Schwierigkeiten, vielsseicht weil ein Engländer dabei war oder weil Meßinstrumente in Thätigkeit gesetzt werden sollten, und gab erst nach längeren Berhandlungen die Erlaubniß dazu.

Die Abende brachte Decken zumeist in Rebmanns Gesellschaft zu, ebenso auch regelmäkia die Sonntag-Bormittage nach dem Gottesdienste, welchen der Missionär in englischer Bei dem häufigen Vertehre beider Männer tam die Berschiedenheit Sprache abhielt. ibrer Ansichten, wie sie durch einen abweichenden Bildungsgang bedingt war, häufig zum Boricheine: Rebmann, welcher vor seiner Uebersiedelung nach Afrika die engen Grenzen Bürtembergs nur felten verlaffen und seine spätere Bildung in dem befannten Baseler Missionshause vollendet hatte, zeigte sich als strenger und strenggläubiger Protestant; Deden hingegen, welcher fast alle Länder und großen Städte Europas, späterhin auch einen Theil Algiers besucht und mit allen Schichten der Gesellschaft verkehrt hatte, dachte freier und dulbsamer. Die lebhaften Unterhaltungen, welche sich in Folge solcher Meis nungsverschiedenheit entspannen, konnten aber das gute Einvernehmen zwischen beiden Männern nicht dauernd ftören: Rebmanns Berdienste um die Erdfunde Oftafrikas, welche mit seinem Beruse zusammenbingen, ließen seine kleinen Schwächen umsomobr überseben, als er sich des Reisenden mit außerordentlicher Freundlichteit annahm. Er vermittelte namentlich die in der Landessprache geführten Berhandlungen mit den Karawanenführern, welche ihre Dienste angeboten hatten. Unter biesen schien ein gewisser Kapitao ber geeignetste zu sein, weil er mit den zu besuchenden Gegenden am besten vertraut war. Bon nun an fanden fast täglich Besprechungen statt über den abzuschließenden Bertrag, <mark>über die Erfordernisse der Reise, besonders aber über die Anwerbung von Trägern.</mark> Rapitav entsprach jedoch den gehegten Erwartungen nicht; er zeigte in feiner Weise Eifer für den Fortgang der Borbereitungen, steigerte mit jedem Tage die Forderungen für sich und für die Träger und verlangte endlich sogar die Mitnahme von Soldaten. Rebmann, welcher doch nach fünfzehnjährigen Erfahrungen die Artung der Eingeborenen fennen mußte, glaubte seinen Lügen, unterstützte ihn in seinen Forderungen und suchte den Reisenden zur Nachgiebigkeit zu bewegen, sodaß endlich Decken, um Dem ein Ende zu machen, den Auserwählten verabschiedete. Am fünfzehnten Juni wurde ein neuer Vertrag mit Mufurugensi Fati abgeschlossen: ein Vorschuß von fünf Thalern gab den Verabredungen gesetzliche Giltigkeit.

Jest wurden die bisher angenommenen Träger mit Packen und Herrichten der Msigo oder Waarenbündel beschäftigt. In Ostafrisa wird jedes Handelsgut zu einem Ballen von  $1^{1/2}$  Fraslah oder  $52^{1/2}$  englischen Pfund geformt und mit dem bereits erwähnten Waschpatta (s. S. 101) in so geschickter Weise umnäht, daß man meint, die ganze Umhüllung bestände aus einem Stücke. Man schiebt nämlich die spitzen und steisen Blätter derselben Pflanze, welche zur Verfertigung des schmalen Maschpattageslechtes dient, zwischen die einzelnen Windungen bald dieses bald jenes Bandes und verstärft darnach das Gesüge durch frästigeres

Anziehen. Begreisticher Weise kann man auf diese Art jeden Körper von beliebiger Form mit Flechtwert umspinnen und ihm Schutz gegen äußere Beschädigungen verleihen. Die Msigo selbst sind von verschiedener Gestalt und Größe: Baumwollenzeug verpackt man als Ballen von etwa vier Fuß Länge, anderthalb Fuß Breite und einem Fuß Dicke, Eisendraht in Ringen von ein bis zwei Fuß Durchmesser und die schweren, auf Fäden gereihten Berlen zu kleinen Rollen.

Obwol sich erst ein Theil der nöthigen Träger hatte anwerben lassen, wurde doch schon der Zahltag, an welchem diese die Hälfte ihres Lohnes bekommen sollten, und der Tag der Abreise bestimmt; es war zu hoffen, daß andere Reiselustige hierdurch zu schleuniger Meldung bewogen würden. Diese Voranssetzung erwies sich als richtig: zwei Tage später war die Trägerliste bereits vollzählig, wenngleich Rebmann es für eine Unmöglichkeit erklärt hatte, für den üblichen Preis von zwölf Thalern auf die Dauer der Reise, an welchem Decken sessibilit, eine genügende Anzahl von Leuten zu sinden.

An dem vorberbestimmten Tage, am 24. Juni, erschienen Morgens 91/2 Uhr der Stattbalter Ali ben Raffer (ein anderer als der früher erwähnte; diefer war 1845 in einer Schlacht gegen bie Bewohner von Siwi auf ber Infel Batta gefallen), Muftafa (der Sohn des Fortfommandanten), die beiden Banianen vom Zollbause, einige Angesehene der Stadt und später auch Rebmann, um der Auszahlungsfeierlichkeit beizuwohnen. Nach einer kleinen Ansprache des Wali empfingen einige vierzig Leute je sechs Thaler als die Sälfte ihres Lohnes und einen halben Thaler zur Beföftigung bis zur erften Station, dem Kadiaroberge, der Führer Faki aber dreißig Thaler; sie benahmen sich dabei ruhiger und gesetzter, als es die lärmende Urt der Neger erwarten ließ. Der Zolleinnehmer ichrieb die Namen Aller auf, um Die, welche fich schlecht betragen würden, später jur Rechenschaft ziehen zu können. Einer der Angeworbenen, ein Aufseher Namens Hammis, zeigte sich, wie schon mehrmals vorber, faumselig, erschien zwei Stunden zu spät und entschuldigte sich mit allerlei Flausen; danach brachte er dem Baron, "um ihn zu versöhnen", wie er sich ausdrückte, eine ganze Ananas im Werthe von drei Pfennigen zum Geschenk! Bereits am Nachmittage fagten drei der Träger ihren Dienst auf und brachten ihr Geld zurnd. Ihre Herren, Beludschen von der Besatzung des Forts, hatten die im Boraus gezahlte Summe für sich in Unspruch genommen; die Sflaven aber wollten sich bierauf nicht einlassen und lösten einfach das eben erft eingegangene Verbältniß — solche Fälle fommen hier bäufig vor, wenn auch nicht gerade so oft wie in Kiloa. Dieser Ausfall lich seicht ergänzen und hatte weiter keinen Nachtheil zur Folge, als daß der Banian eine neue Liste anfertigen mußte.

Mit allem Ernste wurden nun die Vorbereitungen zur Abreise betrieben, Rechnungen bei den Kaussenten der Stadt berichtigt, Besuche empfangen und erwiedert sowie Briese nach Europa und Sansibar geschrieben. Als Tangai und einige der Angesehenen von den Briesen ersuhren, kamen sie schleunigst zu dem Baron und baten, er möchte nur recht viel Gutes von ihnen berichten und sie der Gnade des Sultahns anempsehlen.

Zur Feier des Abschieds von Rebmann stellte Koralli mit den wenigen versügdaren Mitteln ein vorzügliches Mahl her, bei welchem die Reisenden noch einige Stunden in heiterer Stimmung verbrachten. Auch die Träger sollten nicht leer ausgehen: nach alter Karawanensitte wurde am Tage vor der Reise ein Ochse geschlachtet und das Fleisch desselben nebst Zutost unter sie vertheilt. Die letzte Nacht über mußten sie im Hause des Reisenden schlafen, damit der Aufbruch am solgenden Morgen nicht durch Nachtässische Sinzelner verzögert würde. Dans dieser Vorsicht waren am 28. früh sechs Uhr Alle vor der Thür versammelt, erhielten ihre Bündel und, falls sie mit Feuerwassen umzugehen wußten, auch Radschloß-

gewehre (alte, englische Towermusketen). Wunderbarer Weise und trotz der Versicherung aller Erfahrenen, daß vor Nachmittag nicht an Aufbruch zu denken sei, konnte der Zug sich schon anderthalbe Stunde später in Bewegung setzen.

Die Reisegesellschaft bestand aus den drei Europäern (Baron von der Decken, Mr. Thornton und Koralli), einer Dienerschaft von fünf Mann und der eigentlichen Karawane d. i. Mufurugensi Fati, zwei Kilongolo oder Wegweisern (Minubic und Hammis) und 47 Trägern, von denen mehr als die Hälfte Sflaven. Unter den Trägern zeichneten fich zwei aus: Munfalini, der Stlave eines Arabers, welcher als Clephantenjäger Die Gebiete von Bare, Dichagga, Dafeta, Arufcha, Ufambani u. a. zu verschiedenen Malen bereift, und Schangame, ein freier Reger, welcher als Träger Dieselben Känder besucht und seine Reisen sogar bis Rikuju, nördlich von Ufambani, ausgedehnt hatte und deshalb in hobem Anjehen stand — eine Reise nach Kifuju gilt jogar in Mombas als Heldenthat oder Berfulesarbeit. Die Diener verdienen fämmtlich genannt zu werden, weil ihre Namen im Berlaufe der Reise öfters vorkommen. Oberster von ihnen war Assani ben Edi, ein Komorianer, welcher als Aufwärter und Matroje auf französischen Kriegsschiffen gefahren hatte, dabei bis Marseille gefommen war und trefflich Französisch gesernt hatte; schon während der Miaffareise hatte er sich als Dolmetscher sehr nützlich gemacht, danach, wie es schien, Zuneigung zu dem Minngu gefaßt und sich verpflichtet, ihn auf allen seinen Reisen in Oftafrifa zu begleiten. Ein anderer vom Hauche der Gesittung angewehter Komorianer Namens Hammadi, hatte früher als Matroje auf französischen, als Roch auf arabijden und amerikanischen Schiffen gedient und befleidete jett wiederum eine hervorragende Stelle in der Rüche. Ein Landsmann jener Beiden, Namens Redjabu, früher Diener des englischen Konsuls, ferner der vierzehnjährige Mibiao Unamuri, ein geschickter und treuer Diener, und der elfjährige Seguat, ein von Thornton mitgebrachter Reger vom Sambesi, machten die Zahl voll. Seguat sprach Portugiesisch und Suaheli und bolmetichte jeinem Herrn, welcher nach langem Aufenthalt in den portugiesischen Besitzungen erstere Sprache gelernt, aber noch nicht Zeit gefunden hatte, sich das Suaheli anzueignen; durch seine Sprachfertigfeit und durch die Erforschung der Bedürfnisse und Wewehnheiten Thorntons hatte er fich diesem unentbehrlich zu machen und dessen unbegrenztes Bertrauen zu gewinnen gewußt. Leider log und stahl er in unverschämtester Weise, wie sich noch während des Aufenthaltes in Mombas herausstellte. Er hatte nämlich drei Thaler entwendet; als er trot seines hartnäckigen Leugnens mit einer Züchtigung bedacht und in der Festung eingesperrt worden war, gestand er, durch die eisernen Armbänder und die schmale Kost bewogen, sein Bergeben und entschuldigte sich mit großer Unbefangenheit: "er habe das Geld ja blos seinem Herrn genommen". Thornton mochte den Knaben nicht missen und behielt ihn in seinen Diensten, in der hoffnung, daß die Strafe wenigstens für einige Zeit nachhalten werde.

Außer diesen 58 Menschen gingen fünf unbelastete, nur mit Sattel und Zaum verssehene Ssel mit, welche den Europäern in Ausnahmsfälten, bei Unwohlsein oder Ermüdung, als Reitthiere dienen sollten.

Nach reislicher Ueberlegung hatte der Neisende sich für den Weg über die Schimbakette entschieden, welche von Süden her bis an die Bucht von Mombas reicht. Allerdings war diese Straße seit einiger Zeit "todt" d. h. nicht mehr begangen, doch schien Dies nicht von Belang zu sein gegenüber dem Umstande, daß der südsliche Weg, im Anschluß an die nördlich von Mombas gemachten Messungen, eine ausgedehntere Grundlage für die Kartensaufnahme des Binnenlandes ermöglichte.

Geleitet von Rebmann, Tangai, Mustasa, den beiden Banianen, mehreren angesehenen Indiern und Arabern sowie von einer Anzahl Beludschen als Ehrenwache, schlug die Karaswane den Weg nach Kilindini ein. Dort lagen bereits zwei kleine Daus, welche Mann und Bieh und Gepäck nach der anderen Seite des Meeresarms zu bringen sollten; nach dreismaliger Fahrt war der Uebergang vollendet. Noch wurde Ausenthalt dadurch verursacht, daß mehrere der Begleiter, troß der Widerrede des Reisenden, auf das Festland gesolgt waren und erst hier sich verabschiedeten, weiter durch einen Hänptling der Wanika des Schimbagebirges, welcher den Msungu begrüßte und mit Kokosnüssen beschenkte. Endlich war Alles vollbracht, die Zurückschrenden erhielten einige Zeilen zur Besorgung an den Hanburger Konsul zu Sanzibar, in denen dieser von der glücklichen Abreise Nachricht erhielt, und sort ging es, in das unbekannte Land hinein. Nach vierstündigem Marsche wurde auf einem Freien Platze im Banikadorse Bombo Halt gemacht und das Lager aufgeschlagen sür — die erste Nacht im Freien.

# Dreizehnter Abschnitt.

### Reifeleben.

Der Aufbruch. — Marschordnung. — Leiden des Trägerstandes. — Zeiteintheilung. — Ankunft im Lager. — Sorge für den Magen bei Herr und Dienern. — Tagebuchschreiben. — Berschanztes Lager. — Ansnehmlichkeiten der ersten Nacht. — Wanikadörser. — Bei den Wasamba. Tracht, Wohnung, Sitten. — Die Wildniss. — Eselreiten. — Fasi's Führertalente. — Schlasende Wachen. — Ein geschickter Bogensschilb. — Aufgeschenchte Girafen. — Die ersten Ngurunga's. — Am Kilibassi. — Die erste Station sür Einkauf von Lebensmitteln.

Die erste Nacht im Freien, die erste Nacht allein! Allein — so darf man sagen, auch wenn man in einem Dorse nächtiget: so neugierig die Bewohner am Tage sind, nach Sonnenuntergang halten sie sich vom Lager fern. Bald verstummt die Unterhaltung, ein Ieder überläßt sich seinen Gedanken, sei es nun, daß sie in der fernen Heimat schweisen oder sich mit Dem beschäftigen, was die Zukunft in ihrem Schose trägt; die Gegenwart entschwindet, immer seltener und matter kommen Eindrücke von der Außenwelt zum Bewußtsein, immer allgemeiner und unbestimmter werden die Vorstellungen, und bald umfängt der Schlummer den Müden.

Lange vor Tag ruft das Krähen der Hähne zum Ausbruch. Die zuerst Erwachten erheben sich, wecken die Anderen, und bald herrscht reges Leben überall. Die Diener bereiten in Schnelle Thee für die Gebieter und satteln die Esel; die Träger packen ihr Schlasgeräth zusammen und befestigen es an ihren Bündeln: so arm diese Neger auch sein mögen, eine Matte hat ein Ieder zur Decke oder Unterlage, bereitet von der funstsertigen Hand seines Weibes oder seiner Freundin. Der Morgen grauet; Alles ist bereit, und laugsam seht der Zug sich in Bewegung, voran die beiden Kilongolo, dann die Esel, danach die Träger und zuletzt die Europäer mit dem Mukurugensi. So wenigstens geschieht es zumeist in den ersten Tagen, so lange der Marsch noch durch Weiler und Dörfer führt, wo leicht der Eine oder Andere zurückbleiben und entweichen kann; späterhin in der Wildniß ist solche Vorsicht nicht mehr nöthig, weil Furcht die Leute zusammenhält.

Die Europäer gehen in leichter Tracht, in wollenem Hembe, Beinkleidern und Jacke von Flanell oder Baumwollenzeng, Leibbinde, Müße oder Hut mit Shawlumwickelung oder mit einem Futter von frischgepflücktem Grase gegen die Wirkung der Sonnenstralen, in dicken, dreisohligen Stiefeln — nur selten barsuß, weil um die Mittagszeit mehrere Stunden lang der Boden so heiß ist, daß die verwöhnten Füße sich verbrennen würden — und ledernen Gamaschen bei dornigem Wege. Sie tragen nur ihr Jagdgewehr und diesenigen kleineren Gegenstände, welche sie fortwährend zur Hand haben müssen; die übrigen Gewehre, ebenso Instrumente, Küchengeräthe u. dergl. werden von den Hausdienern getragen. Dem

jüngsten unter letzteren fällt die Sorge für das Kleinvieh zu d. h., für eine nachzuziehende Ziege oder für die Hühner, welche mit den Beinen nach oben in langer Reihe an eine Stange gebunden und in dieser unbequemen Lage stundenlang getragen werden, trotzem aber sich ganz wohl zu besinden scheinen — wenigstens bleiben sie kräftig und sett, ja, wir haben eine Henne mit uns geführt, welche jeden Abend, wann sie losgebunden wurde, munter gackernd ein Ei legte.

Führer und Aufseher geben gleichfalls ledig, müssen aber, wenn einer der Träger erfrantt, dessen Gepäckstück abwechselnd übernehmen. Umsomehr sind die Bagasi oder Träger Außer ihrem Migo von verschiedenartiger Gestalt — lange Amerikanoballen, Drahtrollen oder Perlenpäckben, Kiften, Kaften und Säde — welches fie ausnahmslos auf dem Kopfe tragen, führen sie eine Kitoma oder Kürbisflasche voll Wasser, einen Pack mit Lebensmitteln, ihr Schlafgeräth und kleine Vorräthe an Zeug, Kauris u. dgl. zum Selbstgebrauche oder um Dies und Jenes, was ihnen während der Reise in die Augen sticht, erwerben zu fönnen, ein Paar lederne Sandalen, welche angezogen werden wo Dornen auf dem Wege liegen, eine schwere Mustete, wenn sie die Berechtigung dazu nachgewiesen haben, und jeder fünfte oder sechste einen Kochtopf: es ist in der That schwierig, auf Kopf, Rücken, Schultern und Lenden noch ein Plätichen für Etwas mehr zu finden. Das Los eines Pagafi, mit berartiger Bepackung sechs bis acht Stunden täglich zu marschiren für Bohnenfost und wöchentlich ein= bis zweimal Tleisch und die Aussicht, nach Berlauf mehrerer Monate sechs Thater zu erhalten (der Borschuß ist selbstwerständlich schon wenige Tage nach der Auszahlung verjubelt), fann somit fein beneidenswerthes genannt werden; dennoch aber find diese Träger immer munter und guter Dinge und selbst zu außergewöhnlichen Unstrengungen bereit, wenn man sie nur zu behandeln weiß.

Aller anderthalb oder zwei Stunden Weges wird gerastet, damit die Karawane sich wieder sammele. Man bennyt die kurze Ruhe, um einen Schluck Wasser oder ein Stück Schiffszwiedack zu nehmen — denn der an regelmäßiges Frühstücken gewöhnte Wagen wird in den ersten Tagen der Reise ungeduldig dei der Aussicht, erst am Abende für sich gedeckt zu sehen — man hilft kleinen Unbequemlichkeiten an Kleidung und Schuhwerk ab, bringt einige Bemerkungen zu Papier u. derzl. m., kurz, die zwanzig dis dreißig Minuten, welche der Führer gönnt, entschwinden schnell genug. In solchen Märschen geht es weiter, den ganzen Tag über, dis eine oder zwei Stunden vor Dunkelheit. Aur wenn besondere Umstände es verantassen, wenn das einzig mögliche Lager früher erreicht wird oder wenn lange wasser lose Strecken bevorstehen, weicht man von dieser Regel ab, d. h. man rastet eher oder setzt die Reise auch nach Einbruch der Dunkelheit fort.

Nachdem ein passender Platz fürs Lager erwählt worden — am liebsten eine schattige Stelle unter einem Baum in der Nähe eines Gewässers — legen die Träger ihre Msigo in der Mitte desselben zusammen und gehen aus, die Einen um Brennholz zu suchen, die Anderen um Wasser in Töpsen und blechernen Eimern herbeizuholen, während die Oritten sür die Küche sorgen d. h. je drei Steine zu einem Herbeizuholen, während die Oritten sünder derselben einen dickwandigen irdenen Kochtopf stellen. Um ein Feuer nach dem anderen gruppiren sich die fünf dis sechs Mann starken Kochgesellschaften, welche gemeinsschaftlich ihre Nationen empfangen. Während es kocht und brodelt, wird eine Banane hervorgelangt, ein Knoten Zuckerrohr gefaut — für Zuckerrohr und Honig vertauscht ein Neger sein letztes Kleidungsstück — oder ein Maiskolben im Feuer geröstet. Leckermäuler, welche die Kunst, den Genuß zu verlängern, verstanden, dringen ein dünnes Stäbchen mit sonderbaren Bissen zum Vorscheine: aufgespartes Fleisch, welches sie in zollgroße Scheidehen zerschnitten und, dicht auf das Hölzschen gespießt, für die Reise geröstet hatten. Eine halbe Stunde später ist Alles im besten Schmansen, und furz darauf Topf und Tiegel geleert.

Minder beguem haben es die Europäer. Man meint vielleicht, sie, die Herren, hätten Nichts zu thun und fönnten sogleich nach der Ankunft sich der Aube überlassen, doch ist es Zuerst müssen sie alle Anordnungen überwachen, namentlich auspassen, wenn die Diener Gras und Gewurzel abhauen und die Stätte reinigen und ebenen, welche für ihr einfaches Lager bestimmt ist; denn, thun sie Dies nicht, so suchen sie möglicher Weise in der Nacht vergebens die Ruhe, deren sie bedürfen, sie finden das Lager schief und rutschen berab, oder fie werden von Umeisen überrascht, welche der flüchtige Urbeiter nicht bemerkte oder nicht bemerken wollte. Dann sucht sich ein Jeder, der kein tragbares Bett besitzt, fünf gleichmäßige Ballen Amerikand aus, legt zweimal je zwei in der Längsrichtung nebeneinander, den fünften auf die bobe Kante guervor und darüber einen Escliattel oder ein schmächtiges Berlenmfigo als Ropffissen; auf das Ganze fommt eine wollene Decke als Unterlage und eine zweite als Zudecke zu liegen und zur Seite eine Gummidecke zum Schutze gegen Regen und Thau. Run ift das Bett bereitet, aber Ruhe gibt es deshalb noch nicht; jett beißt es, Tagebuch schreiben und die Erinnerungen aufzeichnen, welche außerdem entschwinden würden. Der Bielgeplagte ist ermattet, möchte gern sich behnen und strecken, doch Richts hilft ihm von der Verpflichtung los, er muß sich zum Schreiben zwingen: thäte er es heute nicht, er thate es später nimmer, und aus dem Tagebuche würde ein Wochenoder Monatsbuch werden, wenn überhaupt etwas. Daß die unter folchen Umständen entstandenen Aufzeichnungen nicht immer fesselnd und geistreich geschrieben sind, darf uns nicht Dem Reisenden erscheinen und sind Alltäglichkeiten wichtig, welche dem Wunder nehmen. späteren Leser ein Lächeln abnöthigen; so beginnt Thornton sein Tagebuch gewöhnlich mit: slept well, poor night's rest, hard dreaming all the night (gut gejdylafen, elende Nachtruhe, schwer geträumt die ganze Nacht über) oder ähnlichen Bemerfungen. Daher fönnen nur in seltenen Källen Tagebücher von Entdeckungsreisenden ohne Bergrbeitung und sorgfältige Durchsicht zum Druck gebracht werden. Decken sprach einst ein wahres Wort, als er sagte: "Benn ich einmal des Reisens überdrüssig werde, so ift es, weil ich ein Tagebuch führen muß!" Er kannte die Stenographie nicht, welche beim Schreiben auch dem minder Beübten eine vierfache Zeit und Kraftersvarnik sichert. Für Niemand ist die edle Kunst Gabelsbergers ersprießlicher als gerade für den Reisenden; wir sind der festen lleberzeugung, daß sie dem Reisenden der Zufunft ebenso unentbehrlich sein wird, wie die Photographie es jetzt schon ist.

Noch während dieser Arbeit beginnt der Magen immer gewaltiger zu knurren. Dort sitzen die Neger bereits bei dampfenden Schüsseln, wie gern möchte man sich betheiligen — man darf es nicht, darf keine Schwäche zeigen, muß warten, bis Koch und Diener Alles zugerichtet haben, wie es sich für den Herrn und Gebieter geziemt; man möchte den Gesschäftigen gern alle Umstände erlassen, allein sie halten auf Etikette, und — man fügt sich.

Wer es versucht hat, seinen Magen mit einer Mahlzeit täglich zu befriedigen, wird ermessen können, was der Wanderer seistet, welcher einen vollen Tag im Sonnenbrande marschirte, ohne einen Bissen genossen zu haben. Man glaube nicht, daß tropische Wärme den Magen erschlasse, den Hunger benehme; im Gegentheil, mit doppelter Schnelle gehen alle Verrichtungen des Körpers von statten: der Hunger, welchen man Abends nach einem Reisetage fühlt, ist undeschreiblich. Daß nach Beendigung solch' einer Mahlzeit, welche darauf berechnet ist, vierundzwanzig Stunden widerzuhalten, seine lange Unterhaltung mehr geführt wird, kann nicht befremden; Müdigseit und Sättigung fallen schwer auf die Lider, die immersmehr überhand nehmende Dunselheit und das Beispiel der längst auf ihre Mkefas (Matten) ausgestreckten Reger tragen das Ihrige dazu bei, kurz, der Reisende liegt, so sehr er sich auch später schämt, es zu gestehen, bereits um sieden Uhr in tiesem Schlase.

Unterwegs, in der Wildniß, sebt man einfach genug von Dem, was man mit sich führt, ansangs von Reis, später hauptsächlich von Bohnen und einer Art Erbsen, da Reis im Inneren nicht mehr zu haben ist, und genießt dazu das rom letzen Halteplatz mitgenommene Fleisch, einige der versehrt aufgehängten Hühner oder das Fleisch einer frischgeschlachteten Ziege. An bewohnten Orten hingegen schwelgt man zumeist im Ueberslusse. Milch und Honig fließt dann in Wahrheit, und nicht nur die Zahl der Mahlzeiten, auch die der Gerichte wird verviersacht: süße Milch oder persender Bananenwein bilden das Taselgetränk, und der vorher ungezuckerte Thee wird mit dem gewürzhaften Honig des Landes versüßt; Hammel und Rinder werden geschlachtet, süße Kartosseln und Bananen geben herrliche Zukoss desst bessel gut man kann, um die solgenden vier dis fünf Tage des Mangels desto besser überstehen zu können.

An den ersten Wandertagen fällt dem Reisenden die ungewohnte Anstrengung des Gehens und Fastens schwer genug; ist aber einmal erst das saule Fleisch und Fett verzehrt, welches sich beim Wohlleben an der üppigen Küste angesetzt, ist man erst so zu sagen "drai» nirt", so sühlt man sich nirgends wohler als auf der Reise, in der herrlichen, stärkenden Lust der Ebene, wo Tag und Nacht nur Himmel Einen deckt.

Für gewöhnlich schlägt man des Abends feine Zelte auf; nur bei längerem Aufenthalte an demselben Orte, oder wenn Regen droht, gönnt man sich diese Bequemlichkeit, baut wol auch leichte Hütten. Anders gestaltet sich das Bild in unsicherem Lande, wo Gesahr von den umherschweisenden räuberischen Horden der Masai droht: hier wird des Abends ein versich anztes Lager errichtet. Binnen einer halben Stunde ist eine Besesstügung hergestellt, welche durch Zuverlässisseit alle anderen übertrifft. Die Bausteine dazu liesert die Wildniß selbst in Menge. Mit allen versügdaren Aexten ziehen die Träger aus, fällen eine Anzahl der nirgends sehsend Dornbäume dicht am Boden, schleisen sie nach dem Lager und legen sie, die Krone nach außen, in einem Kreise ringsum. Zwar luftig sieht diese Verschanzung aus, aber sie ist seist und sicher; fein Thier springt über sie hinweg, sein Mensch vermag hindurchzudringen oder sie zu zerstören: dafür sind die fürchterlichen Dornen und die Unversbrennlichkeit des grünen Holzes gut.

Wie es unterwegs zugeht, welche kleinen Leiden und Freuden Beränderung in das Sinerlei des Wegabschreitens bringen, erfahren wir am besten aus den mit soviel Selbst- überwindung zu Papiere gebrachten Aufzeichnungen des Reisenden selbst.

In der ersten Racht, schreibt Decken, ließen und mehrere starke Regengüsse bereuen, daß wir die Zelte nicht aufgeschlagen hatten; ich half mir indessen mit meiner unschätzbaren Gummidecke, unter welcher ich zwar jeden Tropfen fühlte, aber warm und trocken blieb, und Thornton froch in die Hitte eines Dorfbewohners. Späterhin vertrieb der glänzende Mond die Wolfen, schaffte uns aber eben dadurch neues Ungemach; denn er verführte Avralli, und schon um zwei Uhr zu wecken. Kaum hatten wir in neuem Schlaf unseren Aerger vergessen, als wir wiederum, diesmal zu rechter Zeit, geweckt wurden. Wir brachen um sechs Uhr auf und erreichten nach zwei Stunden die Wanikabörfer Schigoto und Matuga, beide mit Dornenhecken umgeben und mit einem Thore verwahrt, welches nur auf allen Vieren durchtrochen werden fann. Fast alle Bewohner befanden sich auf den Feldern und suchten hier, von den Bäumen berab, durch entsetzliches Geschrei die Bögel (unzweifelhaft Feuerfinken und andere Webervögel) von dem reifenden Mtama und Mahindi abzuhalten. Nach furgem Salte manderten wir nach Sendereni weiter, wo wir, da fich ein hübscher Blief nach dem Südhafen von Mombas und nach den Nguhügeln bot, einige Kompagwinkel nach hervorragenden Bunkten maßen. Um die Leute zu schonen, bis sie sich an die Anftrengung gewöhnt haben würden, ließ ich schon im nächsten Dorfe, Malobeni halten, jenseit einer der Küste gleichlausenden, etwa 400 Fuß hohen Hügelsette, deren Kamm wir bei Schigoto überschritten hatten. Das Lager wurde innerhalb der Umzäunung unter dem Schatten eines prächtigen Baumes aufgeschlagen, in dessen ausgebreitetem Geäste riesige Schoten von sechs dis acht Zoll Länge und zwei Zoll Breite hingen; geöffnet und auseinandersgeklappt gleichen die Schoten einem reichen Schmuckfästchen, so schön geordnet liegen die schwarzen Bohnen mit prächtigrothem, sammetmatten Fruchtbecher in dem weißen Marke eingebettet. Die Suaheli nennen den Baum Bombakoffi.

Nach einer regnerischen Nacht brachen wir am 30. Juni mit Tagesanbruch auf und erklommen in Kurzem den höchsten Bunkt der Schimbaküstenkette, auf deren flachem Rücken mehrere Wanikaborfer erbaut sind. So oft wir Leute saben, rief Faki, sich mit seiner neuen Würde als Mufurugensi brüstend: "Kennt ihr mich nicht? ich bin der Karawanenführer Fafi; sagt nur allen Leuten, daß ich die Weißen nach Dichagga bringe!" Auf ber anderen Seite des Schimba ging es bergauf, bergab, über rauhen, mit Sandsteinblöden bedeckten Boden, auf welchem hier und da ungeheuere Stücke versteinerten Holzes lagen; mehrere fleine Bache und ein Moadiinga genanntes, mit gutem Regenwaffer gefülltes Beden im Sandgesteine machten es den Trägern möglich, mit leeren Kitomas zu Einige Stunden nach Mittag erreichten wir ein großes, mit einem Pfahlzaun umgebenes Dorf der Wafamba, vor deffen Thoren Rindvieh, Schafe und Efel in zahlreichen Beerben weideten. Dier fam uns ein Suabeli aus Mombas, der Handelsmann und Karawanenführer Rasoro, mit freundlichem Gruß entgegen und wies uns innerhalb der Umgäunung einen Platz zum Lager an. Er batte sich für einige Zeit bier niedergelassen, um Elfenbein aufzukaufen, und genoß, wie es schien, viel Einfluß und Ausehen unter den Bakamba. Nach guter alter Sitte sorgte er sogleich für unsere hungerigen Magen, brachte einen schönen, jungen Ochsen zum Geschenf und bewegte ben alten Bauptling bes Dorfes, jich durch eine Gabe von zwei Hühnern gleichfalls um unsere Tafel verdient zu machen.

Die Wafamba haben einen schlanken, schmächtigen Körper und eine angenehme Gesichtsbildung, leicht ausgeworsene Lippen, ziemlich große Augen, spizes Kinn, weiße, spizgeseilte Zähne und sehr schwachen Bart; sie scheeren das Haupthaar glatt ab oder ringeln es mit reichlicher Anwendung einer rothen Mischung aus Butter und Ocker zu dünnen, korfziehersförmigen Locken und reiben die Haut mit derselben Salbe ein. Spärtich bekleidet, sind sie mit Schmuckgegenständen überladen, da sie Alles, was ihnen gefällt, selbst durchbohrte Thalersstücke, an sich hängen. Gleich den Banika tragen sie um den Hals uhrsederähnlich zussammengewundene Scheiden von Messingvraht sowie Ringe von Perlen und Eisenkettchen, Armbänder von Holz, Messings und Eisendraht, Ohrringe aus schneckensörmig aufgerolltem Draht und Streisen von Fell am Knie. Die Weiber hüllen sich in einen Schurz von Amerikand, tragen Schnüre von weißen Perlen um Hals und Leib, Messings oder Eisendrathsringe oberhalb der Knöchel, in einzelnen Fällen auch Drahtkrausen um den Hals.

Anfänglich zeigten die Schönen sich etwas schen, bald aber bekam ihre Rengier die Obersband; sie drängten sich in unsere Rähe, ohne ums übrigens lästig zu kallen, und waren gegen Abend bereits so zutraulich geworden, daß sie mir gestatteten, mich im Inneren ihrer Hütten umzusehen. Diese bestehen aus einer Auzahl kurzer, im Kreize in die Erde getriebener Stangen mit einem Pfahl in der Mitte, auf welchem das runde, mit Gras (die Wurzeln nach außen) bedeckte Dach ruht, und sind halbkugelig oder auch von der Form eines an den Enden abgerundeten Bienenkorbes. Durch eine höchstens drei Fuß hohe Thür troch ich in den Wohnraum. Die Ausstattung desselben ist überaus einsach und nur bei den Wohlhabendsten wie solgt: eine Matte zum Schlasen, eine Kitanda, ein großer Thoutopf mit Wasser, ein Fenerplatz zwischen drei Steinen, niedrige Stühlchen zum Sigen, welche auch auf Reisen überalt mitgenommen werden, einige aus Kindensasen geknotete

Säcke, fleine Beile, Messer, Schwerter, Bogen, Pfeile, Trommeln, Kriegshörner und Tabakspfeisen.

Nach Krapf stammen die Wakamba, deren Seelenzahl sich auf 70,000 belaufen mag, aus den Ebenen in der Nähe des Kilimandscharo. Durch die Majai und Wakuafi von dort vertrieben, siedelten sie sich südlich vom Schneeberge Renia in dem jest Utambani gebeißenen Später breiteten sie sich auch sudwarts aus, bis zum Gebiete ber Wanifa nördlich von Mombas. Ihr Land hat fruchtbaren Ackerboden, treffliche Weiden, ist reich an Eisen von vorzüglicher Güte und steht mit den wichtigsten Gebieten des Inneren und der Küste in Berbindung. Biehzucht, Ackerbau und Handel nähren die Wakamba und verhelfen ihnen zu nicht unbedeutender Wohlhabenheit; namentlich bringt der Verkauf von Elfenbein und Bieh den in der Rähe der Küfte wohnenden Stämmen beträchtlichen Gewinn. Seit das Berbot der Stlavenausfuhr nach Arabien die Preise der Menschenwaare herabgedrückt, haben die Küstenwafaniba angefangen Stlaven zu faufen; den Bewohnern des eigentlichen Ufambani ift die Stlaverei fremd. Sie wohnen in Dörfern ober Weilern, welche unter Häuptlingen und den Aeltesten stehen; einen Oberherrscher oder König haben sie nicht, obwol ein durch große perfönliche Eigenschaften, durch Reichthum, Macht der Rede, sowie durch den Ruf der Zauberei und Regenmacherkunft ausgezeichneter Mann viel Macht und Unsehen unter ihnen erlangen fann. Ihre Nahrung besteht aus Milch, Tleisch und einem Brei von gemablenem Getreide, ihr Getränk aus Mtamabier und dem gegohrenen Safte bes Zuckerrohrs. Die Wakamba heirathen erft nach Eintritt der Mannbarkeit, und zwar erwirbt der Bräutigam die Braut von deren Ettern erst durch eine Anzahl Kühe und raubt sie danach noch mit List und Gewalt. habende heirathen mehrere Franen von denen diejenige, welche fich durch Schönheit, Fruchtbarteit, Berstand, Erfahrung, Anhänglichkeit und ähnliche Tugenden auszeichnet, als Hauptfrau gilt. Den Weibern kommt es zu, das land zu bauen, Getreide zu mahlen, Holz zu holen u. dgl. m., während die Männer die Heerben weiben, der Jago und dem Handel obliegen oder fich mit Plaudern, Schmausen und Trinken die Zeit vertreiben. Sie sind geschwätzig, lärmend, unzuverlässig, habsüchtig; die an der Küste wohnenden sind sogar als Lügner, Bettler und Diebe verschrieen. Dieses Sündenregister scheint jedoch durch die fortwährenden Streitigfeiten, Giferfüchteleien und Uebervortheilungen zwischen Wafamba und Suaheli beeinflußt zu fein; denn Krapf selbst weiß auch vieles Gute von den Wafamba zu erzählen, daß sie mutig, unternehmend und ausdauernd, gaftfrei und großmütig sind. Wie alle ungesitteten Bölfer folgen sie dem Antriebe des Augenblickes, lassen sich durch Kleinigkeiten zu heftigem Aufbraufen, zu Zweifampf, ja sogar zu Mord hinreißen, sind aber unmittelbar darauf oder, wenn man es verstanden, ihre Leidenschaften zu leiten, wieder gefügig und freundlich. Auf ärmere Bölferschaften bliden sie mit Stolz und Berachtung herab; unter sich scheinen sie eng zusammenzuhalten. Auch die Wafamba haben eine schwache Vorstellung von einem höchsten Wesen und werden von sonderbaren Formen des Wahnes beherrscht, glauben namentlich an Zauberer — welche die Güter des Anderen zu verderben, aber auch Reisenden Schutz in Gefahren zu gewähren vermögen — an Regenmacherei, Wahrsagung aus Bogelflug und an bose, durch Opfer zu versöhnende Geister. Gößenbilder sind ihnen unbekannt. -

Heute Racht regnete es ausnahmsweise nicht. Als wir am ersten Tage des Juli früh sechs Uhr weiter wanderten, geleitete uns Rasoro nebst einer Anzahl Wasamba eine Strecke lang und gab uns dann einen Führer mit — eine sehr dankenswerthe Fürsorge, denn Fati verlor schon nach einer Viertelstunde den Weg und, was noch schsimmer, den Kopf. Als wir den westlichen Absall des Höhenzuges erreichten, gewahrten wir zum ersten Male in voller Deutlichkeit den Kadiaro und den Kilibassi, zwei einsame Verge, welche einige Tausend Fuß hoch die weithin sich vor uns dehnende Grasebene überragen und den

Karawanen als Wegweiser dienen. Nach einem steilen Abstiege befanden wir uns inmitten der Wildniß. Der rothe Thonboden war ziemlich dicht mit Büschen und Bäumen bestanden, welche Dornen statt der Blätter tragen, Dornen der verschiedensten Art, bald kurz und mit Widerhaken, bald mehrere Zoll lang und gerade.

Weiterhin zeigten sich ausgedehnte Flächen mit hohem, üppiggrünen Grase und dazwischen Gruppen von Gebüsch oder Wäldchen von schönen Bäumen. Das Ganze macht den Einsdruck eines gewaltigen Parkes. Vermutlich verdanken die Bäume ihr Dasein einer, wenn auch nicht bemerkbaren Feuchtigkeit des Vodens, wenigstens sind Wasserdern überall mit Bäumen umstanden: dunkelgrüne, fast schwarze Laubmassen, welche sich in schmalen Reihen weithin durch die Landschaft ziehen, verrathen mit Sicherheit das Dasein eines Baches oder wenigstens eines halbtrockenen Regenstromes.

Hier, auf dem glatten, nur an einzelnen Stellen mit Brocken von seinem Sandsteine bedeckten Thonboden, konnten wir zum ersten Male die Esel zeitweilig benutzen. Dies gereichte vorzugsweise meinem Begleiter Thornton zum Bortheil, da er, wenn er wegen seiner Messungen zurückblieb, mit seinem kleinen, munteren Thiere uns schnell wieder nachzukommen vermochte. Das Eselreiten hat übrigens seine Schattenseiten; denn Grauchen kennt die Empfindlichseit der menschlichen Haut für die Berührung mit Dornen und erlaubt sich, so oft es angeht, den Scherz, den Reiter in das stechende Gebüsch hinein zu tragen: dann gibt es kein anderes Mittel als schnell zu Voden zu springen. Um solche Unannehmlichseiten zu vermeiden, muß man die mutwilsigen Thiere kast unausgesetzt am Zaume führen lassen.

Fasis Unsähigkeit in jeder Hinsicht wurde immer nicht offenbar. So oft der Weg sich theilte widersprach er dem anderen Führer und veranlaßte einen Streit über die Wegerichstung, durch welchen wir bisweilen mehr Zeit verloren, als wenn wir den Umweg wirklich gemacht hätten. Bei den Trägern wußte er sich nicht in Ansehen zu setzen; diese lärmten und schrieen satt einen Fast unablässig und beachteten seine Ermahnungen nicht, sodaß ich selbst sie mehrmals zur Ruhe mahnen und zuletzt sogar handgreislich einschreiten mußte.

Unser heutiges Lager befand sich mitten im Busch, in einem dichten Gestrüppe von Dornen und Euphordien, entsprach somit völlig dem Geschmacke der Neger, welcher freien Plätzen abhold ist. Das Wegräumen der hinderlichen Dornen nahm lange Zeit in Anspruch. Wir bildeten von dem abgehauenen Gezweig einen Wall um die Lagerstätte, zum Schutze gegen Hyänen und anderes Raubgesindel, und ließen nur eine schmale Lücke frei, welche durch ein dahinter angezündetes Feuer ungangbar gemacht wurde. Diese Vorsicht erwies sich als überflüssig; nicht ein einziges Mal ertönte das unmelodische Geheul der Lasfresser, auch zeigte sich sonst bei meinen nächtlichen Rundgängen Alles in Ordnung, mit Ausnahme der Wachen, welche sämmtlich eingeschlasen waren! Falls also Vachen wirklich nöthig sind, werden wir Europäer selbst den Dienst übernehmen müssen.

Am 2. Juli gingen die Leute bedeutend besser als vorher; dies Wunder war verschiedenen Stockstreichen zu verdanken, welche ich bei passender Gelegenheit ausgetheilt. Wir wanderten durch niedriges Land, über eine durch Dürre und hitze zerrissene Fläche von schwarzem, harten Thone. Später trat wieder annutiges Parkland auf. Nach mehreren Stunden Weges kamen wir in Moamandi, einem inmitten ausgedehnter Pflanzungen von Mtama und türtischem Weizen gelegenen Dorfe an. Meine Träger baten um einen kurzen Halt zum Einkause von neuen Lebensmitteln, weil von hier die zum Kadiaro keine Gelegenheit mehr dazu sei. Aus dem kurzen Halte wurde aber ein sehr langer und endlich ein Rasttag; denn die Einwohner waren auf den Feldern beschäftigt oder auf die Jagd gegangen und kamen erst spät am Nachmittage zurück.

Um mir die Zeit zu vertreiben, ging ich mit einem Mkamba auf die Sagd. Zum ersten Male gewahrte ich großes Bild, ohne jedoch zum Schuß kommen zu können. Mein Begleiter bewies eine große Fertigkeit im Bogenschießen: er traf auf dreißig Schritt dreimal nacheinander eine Frucht von doppelter Faustgröße, aber immer so unglücklich, daß die werthsvolle Sisenspike vom Pfeilschafte abbrach und im hohen Grase verloren ging. In Folge dessen war er im höchsten Grade verdrießlich und machte seinem Aerger in so ergötzlicher Weise Luft, daß ich mich einigermaßen für die versehlte Jagd entschädigt fühlte. Sinige Bögel bildeten meine ganze Beute, aber diese war theuer genug erkauft — ich hatte mir den Sonnenstich am Arme zugezogen und wurde durch die darnach entstehende Entzündung bei Allem, was ich that, in hohem Grade behindert.

Am Abende kamen mehrere Häuptlinge benachbarter Wanikadörfer in das Lager und boten mir Hühner zum Geschenk; ich wies ihre Gabe zurück, weil sie durch das nöthige Gegengeschenk sehr theuer zu stehen gekommen wäre.

Um noch einmal mein Sagdglück zu erproben, brach ich am folgenden Tage, von nur drei Leuten und einem Milita begleitet, bereits früh fünf Uhr auf und ließ die Karawane in einiger Entfernung folgen. Wild zeigte sich in Menge, wurde aber schon in solcher Ferne flüchtig, daß ich Blei und Bulver schonen zu müssen glaubte. Selbst Berlhühner, welche doch in Abyssinien und im Sennahr verhältnißmäßig leicht zu erlegen sind, waren außer-Ich fann mir Dies nicht recht erklären, da doch Jäger mit weittragenden ordentlich scheu. Gewehren niemals hierher gefommen find; follte ich felbst die Wildscheuche sein mit meiner ungewöhnlichen Kleidung? Vergnüglich war der Sagdspaziergang immerhin: einmal störte die Karawane hinter mir fünf schlafende Girafen auf, ich schoß auf mehrere hundert Schritt und verwundete die eine; sie drehte sich ringsum wie ein Kreisel, raffte sich aber wieder auf und folgte ben anderen, welche in ungeschicktem Galopp bas Weite suchten. Go schon und stattlich die ruhig äsenden Thiere mit dem mächtigen Halse von doppelter Körperhöhe, dem zierlichen, von leichtem Gebörn gefrönten Saupte, dem abschüssigen Leibe und dem prächtig gelben, dunkelgefleckten Telle sich auch ausnehmen, so häklich und plump erscheinen sie auf der Flucht: wie ein Bendel bewegt sich der lange Hals bei jedem Sprunge; man glaubt, die sonderbaren Geschöpfe müßten zusammenbrechen oder umfippen bei der Höhe des Körpers und der Schwäche der Läufe.

Gegen zehn Uhr erreichten wir wieder ein kleines, mit Regenwasser gefülltes Sandsteinbecken und dicht dabei den nach dem Kilibassi führenden Fußpfad. Von hier an sei der Weg nicht mehr zu sehlen, sagte der von Nasoro mitgegebene Führer, und bat um seine Entlassung; ich belohnte ihn und gab ihm einige mit Bleistift geschriebene Zeilen zur Besorgung an Herrn Rebmann mit. Nach einer Stunde trasen wir wiederum Wasser, diesmal in freiserunden Löchern von ein bis drei Fuß Tiese, sogenannten Ngurunga's: darnach der Name des Platzes Ngurungani d. i. bei den Basserlöchern.

Da den Aussagen der Leute zufolge der Kilibassi heut nicht mehr erreicht werden konnte und andere Wassersläge späterhin nicht mehr zu erwarten waren, ließ ich halten und das Mittagsessen kochen. Die Zwischenzeit benutzte ich, um mir die Ryurunga's näher zu bestrachten. Ihre Form glaubten wir durch die Annahme erklären zu müssen, daß vor grauen Zeiten hier Bäume standen, welche, als ihr Holz verfault war, in dem später erstarrten Boden die Höhlung zurückließen (s. 21. Abschnitt). Sine Menge Frösche, kleine, braune Krabben und eine Art glattgegürtelter Blutegel von einem halben Zoll Länge bei zwei Linien Breite belebten das Wasser. Nicht weit vom Lager wuchs ein Baum, Nigukuffi von den Suaheli genannt, mit kleinen, pflaumenartigen Früchten, welche wie Mispeln schmeckten. Sin Fruchtbaum in der Wildniß ist immerhin ein Ereigniß; außer der Frucht des Pfesserskahnbaumes und der Möbuju bringt sie nur wenig Genießbares hervor.

Der Nachmittagsmarsch führte bald über schöne Grasslächen, bald durch dichtes Gehölz, eine anmutige, von Antisopenheerden und Straußen belebte Landschaft. Später traten Afazien

und stachlige Euphorbien nahe an den Pfad heran, Kleider und Haut in unbarmherziger Weise zerreißend: an meinem Leibe war keine handgroße Stelle, welche nicht zerkratzt und zerritzt gewesen wäre. Bei meinen Streisereien hatte ich in dem hohen Grase eine Menge Wildläuse und Holzböcke aufgelesen und mir die Tüße wund gelausen, sodaß ich vor Schmerzen kaum auftreten konnte — doch das sind kleine Leiden, welche man am Tage darauf vergißt, falls man wieder Wasser sindet und den Körper durch ein Bad erfrischen kann.

Schon gegen neun Uhr am 4. Juli erreichten wir den Fuß des Kilibassi und rasteten am südlichen Abhange dieser übergangslos aus der Ebene emporsteigenden Kuppe. Auch hier fanden wir mit Wasser gefüllte, größere Sandsteinbecken; sie waren mit Schilf und schönblühenden Wasserlilien überwachsen. Leider war das Wasser von schlechter Beschaffenheit; vermutlich hatte es Elephanten zur Schwemme gedient, so wenigstens mußten wir schließen nach den zahllosen, riesigen Fußspuren und nach der kopfgroßen Losung, mit welcher der Boden weithin überdeckt war. Anfänglich hatten wir beabsichtigt, hier zu bleiben, den Kilibassi zu besteigen und Messungen anzustellen; wir sahen uns aber genöthigt, davon abzusehen, weil das Haupt des Berges sich dicht mit Wolken umhüllte. Beim Weitermarsche wurde der Pflanzenwuchs spärlicher, der Boden steiniger. Gegen ein Uhr erreichten wir die von Norden nach Süden laufende Rukingakette und rasteten hier ein Stündchen. Zahllose Wildspuren, vorzüglich vom Rhinozeros, waren in den Boden eingedrückt; wir versmuteten das Vorhandensein eines ähnlichen Wasserblatzes wie am Kilibassi, doch suchten wir nicht weiter darnach, benutzten vielmehr den Halt, um Kräfte sür den bevorstehenden, langen Marsch zu sammeln.

Um zwei Uhr ging es weiter über denselben rothen, sandigen Boden, abwechselnd gesind auf = und abwärts, gegen Sonnenuntergang aber steil empor nach dem Fuße des Kadiaro. Schon weit ab vom Berge war das Land bebaut; auf umhegten Feldern, durch kunstreich überdeckte Fallgruben vor naschendem Wilde geschützt, harrte der reise Mtama des Schnitzters. Nach Kurzem trasen wir zahlreiche, guterhaltene Hitten innerhalb eines Dornenverhaues — ein altes Karawanenlager — und kaum zweihundert Schritt davon einen lebendigen Bach mit Pflanzungen von Zuckerrohr, Bananen und Kokospalmen an seinen Ufern. Hießen wir uns nieder und schlugen, so gut es bei der einbrechenden Dunkelheit anging, vor den aufgestapelten Gepäckstücken unsere drei Zelte auf. Noch an demselben Abende, kurz nachsem wir unsere Ankunst durch Abseuern der Gewehre gemeldet, kamen die Eingeborenen in Menge herbei. Sie staunten uns gebührender Maßen an und versprachen, am anderen Morgen einen Markt zu eröffnen, ein höchst wichtiger Umstand, denn unser Abend = und zugleich auch Mittagstisch trug nur ein wenig kaltes Hunstand, denn unser Abend = und zugleich auch Mittagstisch trug nur ein wenig kaltes Hunst, Mtama und gesochten, kalten Reis, und mit dem Essen der Träger sah es noch dürstiger aus.

# Vierzehnter Abschnitt.

#### Das Binnenland und seine Bewohner.

Die oftafrikanische Sebene. Bodengestalt und Landschaftliches. — Nur die Berge sind bewohnt. — Sprache verwandtschaft. — Die Wateita. Wohnsitze. Tracht und Benehmen. — Weissgaung aus den Eingeweiden. — Besteigung des Berges. Hindernisse. Das höchste Dorf. — Noth um Lebensmittel. — Die Esel werden gerandt. — Neue Feindseligkeiten. Wassendanz der Krieger. Entschlossenheit Deckens. — Grigri und Schauri. — Nächtlicher Ausbruch. — Fakis Lohn. — Wirkung des Bisses der Donderobosstiegen. — In Gesahr zu verdursten. — Der Clephantensluß. Nachts auf dem Anstande. — Lager am Paregebirge. Die Eingeborenen. — Wie man am billigsten einkaust. — Bluttrinken. — Ein würschiger Herrscher. — Berlassense Lager in Kisnani. — Ein Stutze und Usurpator.

Gar wenig ist es, was wir von der Bodengestalt Afrikas wissen, dieses plumpesten aller Erdtheile, dieser unförmlichen Ländermasse ohne Gliederung und tieser Einschnitte. Wir kennen weder die Höhenschichtung seines Inneren noch die Grundzüge seines geologischen Baues, und Jahrzehende werden noch vergehen, bevor die mühsamen Forschungen wissenschaftlicher Reisenden uns eine annähernd genaue Vorstellung von diesen hochwichtigen Vershältnissen ermöglichen werden.

Dem großen Sir Roberick Murchison, dem langjährigen Borsitzenden der Londoner Geographischen Gesellschaft, gelang es zuerst, durch scharssinnige Folgerungen aus dürftigen Angaben einiges Licht über die wahre Natur des "Räthseldreiecks der alten Welt" zu verstreiten — so wenigstens müssen wir annehmen, da seine Ansichten bisher durch alle Entsteckungen bestätigt wurden. Nach ihm (s. Journal R. G. Society, 1852, CXXII ss.) erhebt sich Afrika von See aus hier allmählich, dort jäher zu ausgedehnten Hochebenen, welche weiterhim sich wieder zu tieserem Lande verslachen, und sendet seine Gewässer theils nach dem Inneren, wo sie sich zu großen Binnensen ansammeln, theils durch Spalten im Nande des Hochlandes nach dem Weltmeere: solchen Durchbruch wies Livingstone in der That bei dem Sambesissussen, und von solchen Seen sennen wir bereits den Schirwas und Niassase im Südosten, den Ulerewes, Tanganikas und Lutas Nzigesee im Osten, endlich den Tschadsee im Nordwesten des unbekannten Kernes von Usrika. Bon den größeren Erhebungen über die allgemeine Seene und über deren Form, ob sie einzelne Berge, langgestreckte Gebirgssektetten oder alpenartige Gebirgsstöcke bilden, weiß selbst Murchison Nichts zu sagen.

Und Laien wird man verzeihen, wenn wir und den Bau unseres Nachbarerdtheils dadurch zu versinnlichen suchen, daß wir, in allerdings unwissenschaftlicher Weise, annehmen, Afrika sei im Beginne der Zeiten wie eine zähflüsstige Masse in den Ocean ausgegossen worden und habe sich dann, als das Aeußere erstarrt, in der Mitte ein wenig eingesenkt, eine Annahme, welche zugleich die abgerundete, glattrandige Gestalt Afrikas erklärt. Daß Afrika eine überaus gleichartige Entstehung gehabt haben müsse, beweisen alle Berichte der Reisenden in Nord und Süd, in West und Ost: überall hat man im Wesentlichen eine einförmige Bildung gefunden, eine Sbene, welche an dem einen Orte von Granits und Shenitbergen, an anderen von vulkanischen Bildungen durchbrochen wird und hier lockeren Sand, dort festeres, geschichtetes Gestein, in den meisten Fällen aber ein rothes, sehmiges Erdreich trägt, wie es sich, in Ostafrika wenigstens nachgewiesener Maßen, durch Zersetzung alter vulkanischer Steine bildet. Und einförmig wie der Boden ist auch die Pflanzens und Thierwelt Ufrikas, was schon die gleichmäßige Vertheilung dieser Ländermasse zu beiden Seiten des Gleichers erwarten läßt.

Nördlich von der Insel Sansibar bis einige Grade südlich von der Linie erhebt sich das Land in starker Steigung nach den Hochebenen des Inneren zu, erscheint also, von See aus gesehen, boch und bergig: dieser Theil der Küste ist es, welchen die Suabeli Mrima (eine andere Form des Wortes Milima d. i. Berg) nennen. Bu beiden Seiten der Merima steigt der Boden nur im Verhältnisse von wenigen Juß auf die Meile an. Geben wir, gleich unserem Reisenden, südlich von Mombas aus, so haben wir schon am zweiten Tage einen etwa 600 Fuß hoben, der Ruste gleichlaufenden Höbenzug zu überschreiten. Hinter diesem senkt das Land sich wieder, um bald darauf eine noch höhere Welle zu bilden, die gegen 1000 Jug bobe Schimbakette. Jenjeit derjelben dehnt sich die unabsehbare Grasebene des Inneren aus, in 300 Fuß Meereshöhe beginnend und nach einigen Tagemärschen bis über 2000 Jug anfteigend. Sie wird im Suden von dem Alpenland Ujambara und den sich nordwestlich daran schließenden Barebergen begrenzt und verläuft nach Norden und nach bem Inneren zu in die große, afrikanische Gbene. Im Allgemeinen zeigt sie einen rothen, bald mehr bald minder sandigen Thonboden mit Muschelbruchstücken und einzelnen glänzenden Theilchen, in der Rähe der Küste aber metamorphische (d. i. durch Feuer umgestaltete) Sandsteingebilde, bier in größeren, festen Massen, bort in einzelnen, lose baliegenden, mit Stücken versteinerten Holzes untermengten Blöcken. An tieferen Stellen bemerkt man duntle, vielfach zersprungene Erde, die Schlammfruste ausgetrochneter Wasserunsammlungen. Das Gepräge der Sbene ist Dürre und, als nothwendige Kolge davon, Unfruchtbarteit. Dünnes, grobes Gras bedeckt den Boden, ab und zu von einzelnen Dornbuschen, neuen Zeichen des Wassermangels, überwuchert. In der Rähe der Küste jedoch, wo der befruchtende Einfluß der feuchten Seewinde sich noch geltend macht, treten bisweilen größere Bebuich- und Waldgruppen auf, welche im Berein mit den dort üppiger grünenden Grasflächen dem Lande das Aussehen eines anmutigen Parkes verleihen; anderwärts aber erzeugt wiederum dieselbe Feuchtigkeit fast undurchdringliche Dickichte stachliger Euphorbien.

Man sollte meinen, daß eine solche Wildniß von Gras und Dornen einen traurigen Eindruck auf das Gemüt des Reisenden hervorbringen müßte; doch auch sie hat ihre Reize. Eine wunderbare Luft macht das Wandern in der Hochebene so angenehm und erfrischend, daß man sich nirgends wohler fühlen kann als hier; und in dieser reinen, trockenen Luft färben die Berge sich schon in geringer Entsernung mit dem zartesten, duftigen Azurblau, welches immer dunkler wird, jemehr man sich nähert, und wunderbar sich abhebt von dem Schwarzgrün der Laubmassen zu ihrem Fuße; im Frühling aber, nach der Regenzeit, bedecken die vorher blattlosen Akazien sich mit Gelaub und herrlich duftenden Blüten, die köstlichsten Honiggruben für summende Käfer und Schmetterlinge, und das grobe, mehr als

mannshohe Gras hat, Dank der Fürsorge wandernder Hirtenstämme, welche es angezündet, einer jungen Rasendecke Platz gemacht. Mit vollem Rechte preisen also Krapf und Rebmann, welche manchen Tag in der Steppe zugebracht haben, in beredten Worten die Schönsheit dieser Landschaft.

Die Sbene selhst ist unbewohnt. Wochenlang kann man das Land durchwandern, ohne einen Menschen anzutreffen. Will man Leute sehen, so muß man sie suchen, wo sie wohnen — auf den Bergen, wohin sie sich geflüchtet haben vor den ränberischen Masai und Wakuasi. Diese Nomadenstämme, welche viele Tagereisen weit westwärts, zwischen den riesigen Schneedergen Kilimandscharv und stenia sitzen, unternehmen Kandzüge oft dis an die Küste hin und schleppen namentlich das Bieh mit sich fort. Ihre kriegs- und beutelustigen, den Tod verachtenden Scharen sind der Schrecken friedlicher Veute, der ansässissen Ackerbauer wie der wandernden Kausseute, und bringen durch das Ungestüm ihres wischen Impralts und durch ihren Todesmut den besser bewassneten Arabern nicht setten empfindiche Verluste dei. Mit dem Worte Masiai machen die Küstenbewohner ihren Kindern bangen, dieses eine Wort genügt, ganzen Karawanen heiltosen Schreck einzusagen, sodaß die Träger ihre Bündel zur Erde wersen und in wilder Flucht von dannen jagen.

Auf den größeren Gebirgsftöcken, welche Schutz vor jenen Barbaren gewähren, sind zahlreiche, durch Körperbildung und Sprache nahe verwandte Volksstämme seshaft, schönsgewachsene, hellsarbige Leute, zumeist nach dem Namen ihrer Heimatberge benannt (27) als Wapare (Bewohner des Paregebirges), Wabura u. j. w. Dem flüchtigen Beobachter fällt es auf, daß so nahe wohnende, durch geringe, ebene Strecken getrennte Völkerschaften verschiedene Sprachen reden; er bemertt mit Verwunderung, daß die nächsten Gebirgsnachsbarn sich nicht mit einander verständigen können. Diese Sprachverwirrung ist aber nur scheinsbar: wer sich die Mühe gibt, eine Anzahl Wörter aus mehreren dieser Sprachen auszuszeichnen und zu verzleichen, sindet bald, daß nur die Verschiedenartigteit der Aussprache der abweichende Gebrauch der Wäundwerfzenge den fremdartigen Klang hervordringt, die Worte selbst aber beinahe gleich sind. Zu allen diesen Sprachen oder Wäundarten gibt die dem Reisenden geradezu unentbehrliche Suahelisprache den Schlüssel. Wit ihrer Hilfe ternt man zene leicht oder verständigt sich doch allerorts mit den Bewohnern, da überall sich Suaheli sinden, welche die landessprache verstehen, oder Eingeborene, welche das Suaheli an der Küste gesernt haben.

Der Kadiaro oder Kasigao, eine einzelnstehende, mächtige Bergmasse, steigt so steil aus der Ebene empor, daß er als fast inneinnehmbare Festung gelten kann; die Vertheidiger würden allein durch Herabrollen von Steinen eine hundertsach überlegene Macht abwehren tönnen. Mehrere Tuellen prächtigen Wassers entspringen seinen von Than und Regen triesenden Höhen, welche der üppigste Pflanzenwuchs ziert. Er wird nebst den nördlich davon gelegenen Buras und Endarabergen von den Wateita bewohnt. Man darf diese drei Bergstöcke somit als Teitaland bezeichnen, selbstwerständlich jedoch mit Ausschluß der vazwischen Gbene. Von Rebmann wird die Gesammtzahl der Wateita auf 152,000 veranschlagt, nämlich auf dem Bura 500 Dörfer, auf dem Endara 100, auf dem Kilisbasse, zusammen 608 Dörfer zu je 250 Einwohnern.

Wir sassen im Folgenden, wo Dies thunlich, den Reisenden selbst sprechen, bemerken sedoch ausdrücklich, daß wir der Einfachheit wegen die uns vorliegenden Tagebücher Deckens und Ihorntons verschmotzen haben, indem wir der fortlaufenden Erzählung des Barons

die bewundernswürdig genauen Beschreibungen seines Begleiters einfügten, welche Acuferes, Trachten und Waffen, Sitten und Gebräuche der Eingeborenen behandeln.

Da sich die Wateita schon gestern zudringlich gezeigt, schreibt Decken vom 6. Juli, ließ ich Stricke um den Lagerplatz zichen, um Unverschämte mir nöthigenfalls vom Leibe halten zu können. Schon am frühen Morgen erschienen Hunderte von Eingeborenen; Jeder brachte ein winziges Beutelchen voll Bohnen, ein halbes Dutend Mhogowurzeln, ein einzelnes Huhn oder eine Hand voll Mehl, und Jeder verlangte für seine Waare drei Ellen Zeug oder breifig bis vierzig Stränge Berlen. Bon einem Handel konnte unter jolchen Umftänden keine Rede sein; ich hielt, obgleich wir der Rahrung dringend bedurften, an meinem Grundsate, mich unverschämten Anforderungen niemals zu fügen, fest. Nach Kurzem stellte sich mir ein alter Mann von unangenehmen Gesichtszügen als Sultahn vor und bat für sich und seine beiden Söhne um ein Geschenk, "für die Erlaubniß zum Basserschöpfen", wie er sagte. Nach langen Berbandlungen gab ich dem Bettler acht Kitamba (28) Amerikano und zwei Stück Barfati (ein bunter Baumwollenftoff aus Indien) für ihn selbst, sowie vier Kitamba für andere Häuptlinge, welche gleichfalls ein Recht auf das Waffer haben sollten, und verabreichte ihm außerdem im Geheimen, um die Sabsucht ber Anderen nicht zu reizen, ein zweites Geschenk mit dem Bemerken, daß er ein drittes erhalten werde, wenn er mich auf den Berg führe und mir die oben befindlichen Dörfer zeige. Er versprach, sich die Sache zu überlegen, und entfernte sich, mir einige Rokosnüsse als Gegengabe zurücklassend.

Daß der Häuptling seine Beschlüsse noch beut überbringen würde, stand nicht zu erwarten; wir hatten also Muße genug, die Eingeborenen, welche sich neugierig um uns drängten, etwas näher zu betrachten. Sie sind zumeist von hohem Buchse, wohlgebaut, eher beleibt als hager und übertreffen durch gefällige Körperbildung und gewecktes Aussehen die Banika, ihre durch gewohnheitsmäßiges Trinken herabgekommenen Stammesgenoffen. Gleich den Wakamba verwenden sie eine rothe mit Tett vermengte Erde, um Haut und Daare zu falben, sowie um das zur Kleidung dienende weiße Baunwollenzeng zu färben und wasserdicht zu machen. Das Haupthagr wird zumeist in kleine Buschel geflochten, nur jelten geschoren. Beide Geschlechter fleiden sich beingbe gleichmäßig: sie tragen einen Schurz von Amerikano um die Lenden und hinten, um beim Sitzen eine Unterlage zu haben, ein Stück Leder, wie es unsere Bergleute zu anderem Zwecke gebrauchen. Hierzu fügen die Frauen ein kleineres Fell, welches vorn von den Hüften bis auf die Schenkel reicht; beide Schürzchen haben sie oft sauber mit Perlen gestickt. Männer wie Frauen sind mit Zierrathen der verschiedensten Art, namentlich mit Spangen und Ringen aus Mejsing und Zinn, Halsbändern und Kettchen aus Sisendraht, Glasperlen, Menscheln und fleinen Gazellenbörnern förmlich bedeckt. Den auffälligsten Bestandtheil des Schmuckes bilden aus dickem Draht gewundene Urmspangen in der Form von Sanduhrgläsern oder von Stahlfedern, wie sie zum Polstern der Sofas gebraucht werden; diese sitzen in der Weise auf dem Oberarme, daß ihre mittlere Ginschnürung den Mausmustel dicht umschließt. 3hr aus demselben Drabte gefertigter Halsschmuck, den steifen Halsfrausen englischer Rechtsgelehrter oder den "Mühlsteinen" der Geistlichen früherer Zeiten nicht unähnlich, gleicht dem bei den Wanika üblichen, ihr Jufichmuck, Spangen von einer zinnähnlichen Mischung, welche dicht an der Hußbeuge getragen werden, dem der Suaheli und Indier. Wahrhaft übertrieben ist die Unwendung der Glasperlen zu nennen: Frauen namentlich tragen lange, dicke, bis zehn Pfund schwere Perlenschnüre um Hals und Leib, oft auch über beide Schultern. Bewaffnung führen die Männer dünne, etwa drei Fuß lange Bogen, dazu Pfeile mit hölzernen Spitzen (in einem ledernen Köcher oder auch in der Hand), Meffer und lange, gerade Schwerter in furzer, nur bis zur halben Länge reichender Lederscheide. Waffen und

Schmuckgegenstände sind recht hübsch gearbeitet, aber leider selbst für hohen Preis nur schwierig zu erwerben.

Aus der Ueberladung mit Aleidern und Schnuck erklärt sich die Theuerung der Lebensmittel: die Leute sind durch den häufigen Verkehr der Karawanen reichlich mit allen ihren Bedürfnissen versorgt und verkausen deshalb ihre Waaren nur zu ganz außergewöhntichen Preisen. Diesem Umstande verdankt auch das freie, fast unverschämte Venehmen der Wateita seinen Ursprung: sie gehen Sinem kaum aus dem Wege, vermuttich in dem stolzen Vewußtsein, daß der Reisende gänzlich von ihnen abhängt und auf ihre Lebensemittel angewiesen ist.

Wie es scheint, sind die Wateita thätig und arbeitsam; schon am frühen Morgen fommen sie in Menge vom Berge herunter, um nach den Pflanzungen zu sehen, Brennholz zu schlagen oder die zahlreichen Kuh- und Ziegenheerden zu weiden. Sogar der jüngste Nachwuchs ist hierbei in Anspruch genommen; ich sah drei- bis vierzährige Kinder mit beträchtlichen Lasten von Brennholz und Gras auf dem Kopfe, scheinbar ohne Schwierigkeiten, den Berg erklimmen.

7. Juli. Die Nacht war bitterfalt, ich vermochte vor Frost nicht zu schlafen, obwol ich im Zelte und unter zwei wollenen Decken lag. Man wird lächeln, wenn ich sage, daß die Wärme  $13^{\circ}$  R. betrug; aber solche Abkühlung ist empfindlich genug für Den, welchem  $22^{\circ}$  bis  $23^{\circ}$  zur Gewohnheit geworden. Bei Sonnenaufgäng hingen schwere Wolfen über dem Berge, sodaß man kann seine Umrisse erkennen konnte.

Gegen neun Ubr erschien der Sultabn (wie die kleinen Bäuptlinge fich zu neunen belieben), begleitet von seinem Sohne und dem Hauptzauberer. Er führte einen alten, mageren Ziegenbock an der hand und erflärte, daß man diesen schlachten musse, um aus den Eingeweiden zu sehen, ob ich ein gutes Herz habe und ihr Freund sei. Unter sonderbaren Bräuchen, bei denen das Unfpuden des Opfers die Hauptrolle spielte, schlachtete man den Bock, legte die Eingeweide auf das am Boden ausgebreitete Kell und unterwarf fie einer umftändlichen Prufung; bierbei murmelte man allerlei verdächtige Borte, wie "es fei nicht Alles in Ordnung" u. dgl. m., und verlangte, ich jolle eine andere Ziege faufen, vielleicht daß deren Eingeweide günftiger für mich stimmten. Endlich ward ich der Faxen, mit denen wir über eine balbe Stunde verloren, müde und erflärte, daß ich die Eingeweide jelbst einmal untersuchen würde. Ich legte sie mit grübelnder Miene mehrmals hin und her und sprach, als ich die Erwartung genügend gespannt glaubte, die gewichtigen Worte: "Die Wateita werden ein ausehnliches Geschenk erhalten, wenn sie sich freundlich gegen die Weißen benehmen; andernfalls aber wird der Minngu seine Hand verschließen und sich mit Gewalt den Beg zum Berg eröffnen". Meine Weissaung verwunderte die Wateita sicht= lich, ärgerte auch in hohem Grade den Zauberer, welchem ich ins Handwerf gepfuscht, bewog aber doch die Zögernden zum Rachgeben, da sie mich fest entschlossen sahen, meine Worte wahr zu machen.

Weine Vorbereitungen waren in Schnelle beendet. Das Lager überließ ich, nicht ohne Sorge, der Obhut von Fati und Minubie, indem ich ihnen dringend einschärfte, den Sultahn, dessen Person mir einige Sicherheit für das Verhalten seiner Unterthanen gewähren sollte, unter keiner Bedingung vor neiner Rückschr entweichen zu tassen. Thornton, Koralli und fünf meiner Leute begleiteten mich.

Des Sultahns Sohn hatte uns etwa zwanzig Minuten lang auf wahrhaft halsbrechendem Pfade bergauf geführt, da stellte sich uns plöglich ein Häuptling mit zwanzig Bewassneten entgegen, bot mir ein fleines Gefäß voll Honig — oder richtiger gesagt voll Bienen, Itiegen und Schmutz — und sorderte das ihm gebührende Geschent. Als ich erwiederte, daß ich die für alle Häuptlinge bestimmte Abgabe bereits entrichtet habe, er also den

ihm gebührenden Theil von seinen Genossen fordern müsse, brach er in Berwünschungen aus und ließ sich selbst dadurch nicht beruhigen, daß ich versprach, ihm nach meiner Rückfehr ein Geschent zu geben; er verlangte, daß ich es augenblicklich bolen jolle, vertrat mir auf meine Weigerung den Weg und gab mir zu verstehen, daß er sich jedem Weiterdringen mit Gewalt widersetzen werde. Die Sache begann, sich ernsthaft zu gestalten: mein tapferer Führer war heimlich entlaufen, eine zweite Abtheilung von Eingeborenen hatte uns den Rückweg abgeschnitten, und mit Gewalt war Richts dagegen auszurichten, weil ich, um die Leute durch Mitnehmen von Waffen nicht argwöhnisch zu machen, mich nur mit einer einläufigen Bogelflinte verseben batte. Ich versuchte also nochmals, den Häuptling durch Güte zur Nachgiebigfeit zu bewegen: ftatt aller Antwort zog er sein langes Schwert aus der Scheide und wette es am Felsen. Dieses Gebaren erfüllte meine Begleiter, welche sich im Beiste schon abgeschlachtet saben, mit Angst und Schrecken, erweckte aber in mir von Neuem Hoffmung; ich gedachte des alten Wortes "viel Geschrei und wenig Lachend schritt ich auf den Ungeberdigen zu, drehte ihn einige Male im Kreise Ein wütendes Geschrei erscholl; ich wandelte und schritt dann rubig den Berg binan. jedoch meine Straße weiter, und meine Leute, welche sich in meiner Rähe sicherer fühlen mochten, folgten mir nach furzem Bedenken. Dies änderte mit einem Schlage das Benehmen der Wateita: sic erboten sich selbst, uns den Weg bergauf zu zeigen. In derselben Beise versuchte man noch zweimal, mich aufzuhalten und Geschenke zu erpressen, doch beide Male mit gleichem Erfolg. Es ging mir wie dem Helden des Märchens, welcher den Löwen, Drachen und anderen Ungeheuern nur entschlossen entgegen zu treten brauchte, um sie zu besiegen. Anderthalb Stunden nach Mittag fam ich in der höchsten Kaia (Ortschaft) an.

Anfänglich zeigten die Einwohner einiges Mißtrauen, allgemach aber fügten sie sich in umsere Gegenwart, wurden höstlich und zutraulich, setzen uns Wasser und Zuckerrohr zur Erfrischung vor, betrachteten neugierig unsere Meßwertzeuge, erfundigten sich nach dem Gesbrauche derselben und gestatteten mir sogar, einige der Hütten zu besuchen, deren das Dorfmehr denn hundert zählt. Diese ähneln durch ihre runde Gestalt den Wohnungen der Wanifa, unterscheiden sich sedoch dadurch, daß die Strohdächer nur wenig überhängen, während sie bei senen bis auf die Erde reichen. Ein schmaler Gang führt dicht an der Wand hin nach dem einzigen Gemache des unteren Geschosses; darüber besindet sich ein versmutlich zur Ansbewahrung von Geräthen bestimmter Bodenraum.

Nach unseren Beobachtungen tiegt das Dorf etwa 4000 Fuß hoch über dem Meeresspiegel und 2600 Fuß über der Seene. Bei hellem Wetter muß die Aussicht großartig sein. Leider umzogen sich die fernen Höhen, und endlich sing es sogar zu regnen an. Die Wateita versicherten, daß bei solchem Wetter der nur 800 bis 1000 Fuß höher gelegene Gipsel des Berges nicht erreichbar sei. In der That waren die beinahe senfrecht emporstrebenden Felsen so schlüßferig geworden, daß es Thorheit gewesen wäre, den Versuch weiter fortzusseigen; wir beschlössen daher, uns mit dem heute Erreichten zusrieden zu geben und einen anderen Tag unser Glück von Neuem zu versuchen. Als ich die Leute nach dem See fragte, welcher, wie Rebmann erzählt, sich auf dem Gipsel des Berges befinden soll, lachten sie und sagten, "wie ich nur so Etwas glauben könne".

Nachbem wir noch über eine Stunde vergeblich gewartet hatten, begannen wir den Rückweg. Beim Herabsteigen wurde es heller und heller, und in halber Höhe waren wir im Stande, noch einige Punkte durch Winkelmessungen festzulegen.

Diesmal führte man uns auf bedeutend besserem Pfade; es schien, als ob die Leute vorher die schwierigsten Stellen ausgesucht hätten, um uns von der Besteigung abzuschrecken. Um fünf Uhr tangten wir im Lager an. Der Sultahn, welcher mir als Geisel gedient, erhielt zweiunddreißig Armlängen Amerikano und zwei Stück buntes Zeug als Entgelt

für die ertheilte Erlaubniß und entfernte sich furz darauf, da seine Gegenwart nicht weiter nöthig war.

8. Juli. Heut wieder die gestrige Noth: keine Lebensmittel, dassür aber Forderungen von Geschenken! Faki beeiserte sich redlich, die Wateita in ihrer Unverschämtheit zu bestärken, indem er unablässig saut erklärte, ich habe ihnen nicht genug gegeben und müsse mich in Allem sügen. Des sangen Redens müde, gab ich schließlich den Besell, das Gepäck zurecht zu machen und die Zelte abzubrechen; ich gedachte nach dem nächsten Dorfe zurückzusehren, nuich dort mit neuen Lebensmitteln zu versehen und auf anderem Wege weiter zu reisen. Als die Häuptlinge Dies vernahmen, gaben sie nach, brachten etwas Mhogo und Bananen und versprachen, Sorge zu tragen, daß am folgenden Tage Lebens-mittel zu annehmbaren Preisen zu haben wären.

Im Laufe des Tages erschienen Abgesandte der Bewohner des zwei Tagereisen entfernten Buragebirges, in deren Gebiete jüngst eine Suahelikarawane beraubt worden war, und sorderten mich auf, sie zu besuchen. Die Führer riethen mir zu einer zustimmenden Antwort; "ich könne ja später immer noch thun, was ich wolle". Da ich mir aber vorgenommen, den Eingeborenen unter feiner Bedingung eine Unwahrheit zu sagen, erklärte ich den Wabura geradezu, daß die mir zu Ohren gekommenen Uebergriffe ihrer Landsleute nicht geeignet seinen, mich zu einem Besuche zu ermutigen.

Meine Lente wurden gegen Abend in Furcht und Schrecken versetzt durch einen Versuch der Wateita, die außerhalb des Lagers weidenden Esel heimlich zu entsernen. Zum Glück bemerkte ich es rechtzeitig; ich schiefte ohne Verzug Mundie mit zwölf Bewaffneten aus und hatte die Genugthung, sie nach einer Stunde mit den geraubten Thieren zurücksehren zu sehen. Ohne den Vorfall weiter zu beachten, begab ich mich nach einem benachbarten Hügel und zeichnete dort, umringt von Eingeborenen, die Umrisse des Verges. Nach surzer Zeit erschienen mehrere Träger mit ängstlichen Geberden, "um mich zu vertheizigen", wie sie sagten, in Wirklichseit aber, um mich zurückzuholen, weil sie sich allein nicht behaglich sühlten. Ich war allerdings ohne Wassen, doch schießte ich sie zurück, um zu zeigen, daß ich Nichtskürchte, und blieb noch eine Viertelstunde ruhig sitzen; dann ersuchte ich in handgreislicher Weise einen der Krieger, mir mein Reißbret zu tragen, und langte bei Dunkelwerden wohlbehalten im Lager an.

9. Juli. Die gestrigen Versprechungen erwiesen sich als eitel; nur wenige Frauen erschienen im Lager, und alte Versuche, einige Ziegen oder einen Ochsen zu kausen, scheiterten; offenbar wollte man mich durch Hunger zur Nachgiebigkeit zwingen. Ich seizte den Aufbruch sür nächsten Morgen sest, obgleich ich den Trägern nur trockenen Mhogo zu geben hatte, und auch diesen nicht in genügender Menge. Zur Vermehrung des Ungemachs belästigte mich Faki unaufhörlich; er klagte, daß ich ihm nicht genug Waaren zum Sinkause von Lebensmitteln gegeden, erklärte, daß ich morgen nicht ausbrechen könne, weil Dies den Wateita "böses Blut" machen würde, suchte mich zur Reise nach Bura zu überreden, weil andernfalls die durch meine abschlägliche Antwort aufgebrachten Lente sich rächen würden, kurz, betrug sich so unleidlich, daß ich ihm mit strenger Strafe bei der Rücksehr nach Mombas drohte. Es war ein bestagenswerther Misspriff, diesen Tats zum Karawanenführer zu wählen: er ist durchaus unfähig zu seinem Annte, entbehrt jeglichen Unsehnes unter den Trägern und spricht in dem einen Augenblicke so, im nächsten anders. Setzt man ihn wegen seiner Doppelzüngigkeit zur Rede, so sagt er einsach, er habe vorher gelogen, spreche aber jetzt die Wahrheit; zehn Minuten darauf wiederholt er dasselbe Spiel.

10. Juli. Bährend der Vorbereitungen zum Aufbruche wurde mir berichtet, daß zwei Esel sehlten. Ich schiefte sofort Leute aus, um sie zu suchen, und ging selbst nach dem Plațe, wo die Thiere angebunden gewesen. Die Stricke waren nicht zerrissen, sondern

abgeschnitten, die Esel aber fanden sich rubig grafend in den Mitamafeldern; offenbar hatten die Bateita Nachts, während die Bachen selbstverständlich schliefen, die Esel befreit und in die Pflanzungen geführt, um später eine übertriebene Forderung für den angerichteten Raum waren die Träger mit den Thieren in der Nähe des Lagers Schaden zu stellen. angelangt, als plöglich ein Trupp von dreißig bewaffneten Bateita mit fürchterlichem Geichrei aus den Feldern brach und fich der Thiere wieder bemächtigte. Ich eilte den Kriegern in Begleitung Korallis entgegen und bedrobte fie mit angelegter Büchje; sie begrüßten mich mit Beulen, Schwerterschwingen und Bogenspannen, zogen sich aber doch endlich langsam zurud. Da währenddessen die Esel von meinen Leuten in Sicherheit gebracht waren, stand ich von der Berfolgung ab und befahl, den Aufbruch schleuniger zu betreiben: da erichienen fünf Abtheilungen vollständig bewaffneter Bateita, jede etwa sechzig Mann start und aus vier Gliedern unter Führung eines Häuptlings zusammengesetzt, heulten Kriegsgejänge, führten mit vielem Geschief eine Menge Wendungen und Schwenkungen aus und famen bis dicht an das Lager. Einmal trieb ich fie in angemeffene Entfernung zurück; als sie aber immer aufgeregter lärmten und tanzten, und als immer neue Trupps erschienen, verweigerten meine Leute, fast sinnlos vor Furcht, mir den Gehorsam.

Bis gegen elf Uhr dauerte der Lärm fort. Was sollte ich, allein mit zwei zuverlässigen Männern, gegen die Unzahl der tobenden Keinde thun? Bor Allem fam es jedenfalls darauf an, ihnen durch Furchtlosigkeit Achtung einzuflößen. Ich ging also mehrere Male, blos mit dem Revolver im Gürtel, zwischen das schreiende Gesindel, bat, wenn sie einen Augenblick rubten, die Gefänge und Tänze doch von Neuem zu beginnen, da ich viel Gefallen daran fände, gab einem der übermütigsten Burschen, welcher mit seinem Schwerte mir gar zu nahe vor dem Gesichte herumfuchtelte, einen tüchtigen Tauftschlag -- aber alles Das machte der unangenehmen Lage fein Ende. Da gewahrte ich glücklicher Weise den Sultahn. Durch Fafi und Hammis ließ ich ihn fragen, was das Toben und Tanzen bedeuten solle? "Sie wollten mich befriegen", erwiederte er, "weil ich nicht freigebig genng gewesen sei, ihre Lebensmittel nicht zu den geforderten Breisen gefauft, ihren Berg bestiegen, mit meinem Fernrohre den Regen verhindert (es hatte nämlich gestern mehrmals geregnet), Blumen gepflückt und dadurch ihre Ernte verdorben und endlich Feuer angezündet habe (sie meinten eine gestern in Brand gesteckte Rafete), um den Berg zum Einsturz zu bringen". Darauf verlangte er zwei Ziegen und einen Ochsen zum Geschenk, letzteren, um die von der anderen Seite des Kadiaro und vom Bura gekommenen Krieger zufrieden zu stellen. Den Ochjen, oder vielmehr dessen Werth in Baaren, bewilligte ich, um mir wenigstens die entfernt wohnenden Teinde vom Salje gu schaffen, verweigerte aber die Ziegen, da ich hoffte, mit meinen nächsten Nachbarn allein fertig zu werden. Sie gaben sich damit zufrieden und verlangten nur noch, ich solle mich einem Grigri, einer Zauberei unterwerfen, damit sie sähen, daß ich nicht mehr bose sei. Auch Dies gestand ich zu unter der Bedingung, daß Faki mich in dieser den Europäer entwürdigenden Boffe vertreten durfe. Der Hofuspofus begann. Der Zauberer flopfte dem Muturugensi dreimal (auch hier ist die Drei eine beilige Zahl) mit der Schale einer Rotosnuß auf das haupt und goß ihm einen aus Kräutern gebrauten Saft in den hals. Jest verlangten die Leute, daß auch ich den Trank probire; ich weigerte mich aber standhaft, obgleich meine Träger mich dringend baten, und ließ mich auch nicht dadurch zur Rach giebigfeit bewegen, daß die Wateita ihre Feindseligkeiten wieder aufnahmen, ja fogar große Steine in das Lager warfen. Meine Geduld war zu Ende. Ich spannte den Hahn meiner Büchse und erklärte dem Häuptling, ich würde, wenn das Spiel nicht augenblicklich aufhöre, zunächst ihn niederschießen, um zu sehen, welchen Eindruck Dies auf seine Unterthauen bervorbrächte. Er schien mich vollständig zu verstehen; denn er ergriff sofort einen Dornenast, stürzte sich zwischen die tanzenden und schreienden Krieger und schlug unbarmberzig zwischen

sie. Die Meisten fügten sich, einige jüngere Leute aber fuhren, als ob sie vom Bösen besessen, in ihren Butäußerungen fort, warfen sich auf die Erde, verrenkten in schreckslicher Beise die Glieder, ahmten dabei Stimmen und Geberden wilder Thiere nach und kamen mir immer näher: diese ließ er mit Gewalt entsernen.

Nunmehr fand ein langes Schauri (Verhandlung, Berathung) statt. Ich erlangte zu meiner Sicherheit zwei Geiseln in der Person eines der Alten und eines Mfambakausmannes, welcher in großem Ansehen zu stehen schien, und bewilligte, um die Leute nur zufrieden zu stellen, vierundzwanzig Ellen Baumwollenzeug. Kaum aber war der Friede wieder hergestellt, als die Esel auf dem Wege zur Tränke von Neuem von den verrätherischen Wateita genommen wurden. Nochmals nahm ich sie ihnen ab, von Koralti und zehn Trägern begleitet, wiederum, ohne von der Feuerwasse Gebrauch zu machen, obschon ich gewaltige Lust verspürte, den unverschämten Gesellen, welche jetzt sogar mit Pfeilen zu schießen begannen, eine tüchtige Lehre zu geben.

Eigentliche Feindseligkeiten fanden von nun an nicht mehr statt; es erschienen sogar wieder Verkäuserinnen von Lebensmitteln im Lager: doch hatte ich noch keineswegs Ursache, mit dem Stande der Dinge zufrieden zu sein, denn die Preise waren unsimniger als je, und die Geiseln suchten unter allerlei Vorwänden loszukommen. Veruhigung fand ich erst dann, als der mir ausgesieserte Mkamba versprach, und nach dem See Jipe zu begleiten, und endlich sogar Blutsbrüderschaft mit meinen Führern schloß. Damals glaubte ich nämlich noch, daß Vluttrinken und Vlutsbrüderschaft mit beinen Führern schloß. Damals glaubte ich nämlich noch, daß Vluttrinken und Vlutsbrüderschaft mit derschaft euf den Sideraus seierliche Hagen und Unglücksfälle auf den Siderückigen herabschwört — mit der größten Treue gehalten würden; später mußte ich freilich ersahren, daß auch hier kein Sidschwur unverletzlich ist, daß der Blutsbruder wol das Leben des Anderen schont, sich aber kein Gewissen daraus macht, ihn um sein Sigenthum zu bringen.

Der Borficht halber ordnete ich an, daß die das Lager umgebende Dornenbecke ausgebeffert und erhöht, und daß Wasser und Holz für den Kall einer Belagerung berbeigeholt werde; als dann die Wateita sich entfernt, ließ ich das Gepäck bereit legen und die Zelte abbrechen, um vor Tagesanbruch, ebe die Krieger wieder von den Bergen berabkämen, weiterziehen zu fönnen. Begreiflicher Weise war die Nacht eine sehr unruhige. Auf die Neger fonnten wir uns nicht verlaffen, übernahmen also selbst die Sorge für die Sicherheit des Lagers, Roralli bis 111/2 Uhr, Thornton bis 11/2 Uhr und ich den Rest der Racht über. Dann und wann ertöuten ferne Stimmen, und Feuer brannten an jonft unbewohnten Stellen, außerdem aber ereignete sich nichts Ungewöhnliches. Um vier Ilhr weckte ich die Träger und ordnete den Zug: Thornton sollte ihn führen, Koralli sich mit den Eseln in der Mitte halten, ich wollte mit Faki, welcher vorgab, den Weg zu kennen, im Lager bleiben, bis es völlig geräumt wäre. Mit weniger Geräusch, als ich erwartet, setzten die Träger sich in Bewegung; anftatt aber sich besonnenen Mutes zu entfernen, suchten Alle so schnell als möglich Das Beite zu erreichen, und jelbst Gafi, dem ich streng befohlen, bei mir zu bleiben, konnte seiner Furcht nicht gebieten und entlief mit den Anderen, als ich mich für einige Minuten entfernte, um einen jum Baffer gelaufenen Cfel wieder einzufangen. Bei meiner Rückfehr befand sich nur Assani noch im Lager. Es war allzu dunkel, als daß ich den Spuren der Borausgegangenen hätte folgen können; auch mein Signal mit der Pfeife blieb unbeantwortet — ich mußte, so unangenehm es mir war, zwei Schüsse abseuern, um die Borderen von meiner Berlegenheit zu benachrichtigen. Noch che Hilfe fam, ließ sich der Sultahn der Bateita mit etwa einem Dutend seiner Krieger blicken, zog sich aber auf meine Drohung, daß ich feuern würde, wenn er näher fäme, in Schnelle zurück. Endlich erschien Koralli, später auch Thornton und Fafi. Des Letteren Mag war jetzt gefüllt: ich ergriff ihn beim Schopf und bearbeitete ihn weidlich mit dem Stocke, um ihn alle seine

bisherigen Sünden auf einmal büßen zu lassen. Ansänglich schien er ob solcher Behandlung sehr verwundert und tief verletzt in seiner Führerwürde zu sein; als er aber sah, daß ich mich einschücktern ließ, knieete er, während es unausgesetzt Schläge regnete, vor mir nieder, legte mir seinen Turban zu Füßen und bat kläglich um Verzeihung. Er hätte zwar mehr verdient, zumal bei der Züchtigung mein schöner Rohrstock zerbrochen war, doch entließ ich ihn, in der Hofsnung, er werde die Lehre sich merken.

Ein neuer Verzug wurde dadurch bereitet, daß die Wakambaführer sich weigerten, weiter zu gehen, weil sie in der Nacht böse Träume gehabt und am Morgen einen schwarzen Vogel über den Weg fliegen gesehen; nur mit Mühe ließen sie sich bereit sinden, uns wenigstens eine Stunde weit zu begleiten. Beim Abschiede bezeichneten sie uns einen entfernten Hügel als Wasserplatz und versprachen, dort am folgenden Tage wieder zu uns zu treffen.

Aus Räuberhand hatten wir die Esel gerettet, doch nur, um sie noch an demselben Tage sterben zu sehen: dreien von ihnen floß Blut und Siter aus der Nase, Kopf und Seschlechtstheile waren geschwollen und die Luftröhre von Geschwüren derartig verengt, daß das Athmen einem Röcheln glich — sie waren von Donderobostiegen gestochen worden! Ich selbst habe die gistige Fliege nicht zu sehen bekommen, mir auch, trotz der ausgesetzten Belohnung, seine verschaffen können; doch versicherten die Eingeborenen, daß nur der Stich der Donderobo, welche öfters ihren Ziegenheerden gefährlich würde, solche Wirfungen hervorbrächte. Wie Tsetsessiegen das Nindvieh, so fallen die Donderobo hauptsächlich Esel und Ziegen an, seltener Schase, aber niemals Kühe. Um dritten Tage schon ist das gestochene Thier unfähig, sich zu bewegen, und selten nur erlebt es den fünften.

Auch in anderer Beziehung hatten die Wasamba mit ihrem Unglücksraben Recht: wir wanderten dis Sonnenuntergang bald auf Wildpsaden, bald ohne Weg, sanden aber seine Spur von Wasser und mußten inmitten der Wildniß unter einigen Dornendüschen übernachten. Schon vor Tagesanbruch setzen wir uns wieder in Bewegung. Mit unheimlichem Glanze stieg die Sonne am stralenden Himmelsgewölbe empor. Die Träger wurden matt und krant und schleppten nur mit Mühe ihre Bündel weiter. Mittag kam heran, und noch gewahrten wir sein Anzeichen von der Nähe eines Basserplatzes. Um die Kräfte der Leute wenigstens während der stärtsten Hich zu schonen, ließ ich halten. Doch auch beim Ruhen nahmen unsere Kräfte reißend ab, da wir vor Durst Nichts zu essen vernochten.

Zwei der Träger behaupteten, ein etwa vier Stunden entferntes Wasserbecken zu kennen. Darauf hin gingen Koralli und vierzehn Leute mit sämmtlichen Kitomas und anderen Gefäßen aus, um die kostdare Flüssigkeit zu suchen. Nachts regnete es ein wenig. Wir spannten sofort unsere Gummidecken auf; aber das in geringer Menge aufgesams melte Wasser besaß einen so strengen Geschmack, daß es unmöglich war, es zu genießen. Um Morgen spähten wir nach Koralli aus, aber vergeblich. Zum Glück hatte ich am Abend vorher von einem der Träger ein Fläschchen voll Wasser gefaust; ich kochte starken Thee davon und theilte den erquickenden Trank, nachdem er abgefühlt, mit Thornton und meinen Dienern: ein Seder erhielt einen Schluck. Mein Reisegefährte erklärte schließlich, die Durstesqual nicht mehr ertragen zu können; ich erinnerte mich, daß ich eine Flasche Champagner besaß, welche ich mitgenommen, um sie auf dem Kilimandscharo zu leeren, und öffnete sie: die lauwarme Flüssigkeit wurde mit Wollust getrunken — kein mit Eis gekühlter Schaumwein hat je so kösstlich gemundet!

Wir verbrachten peinliche Stunden bis Mittag. Alls sich auch dann noch feine Aussicht auf Errettung zeigte, begannen wir, einen äußersten Entschluß vorzubereiten: wir legten das Gepäck zusammen, verwahrten es mit einer starken Dornenhecke und wollten dann ohne Laft jo schnell als möglich den sicherlich Wasser bietenden Parebergen zuwandern. Da versnahmen wir entserntes Schießen. Der Hoffnung erweckende Schall ertönte näher und näher, und um drei Uhr Nachmittags kamen die ersten unserer Leute an. Koralli erzählte, sie hätten gestern umsonst nach Wasser gesucht und erst heute das unschätzbare Naß in einem scheindar trockenen Flußbett in zwei Fuß Tiefe gesunden; nach kurzer Rast wären sie zurückgesehrt, mit Wasser in Allem, was Wasser zu halten vermochte. Er hätte selbst sein Pulverhorn dazu benutzt und den Inhalt desselben in einem Päckchen in der Hand getragen; als er dann beim Näherkommen ein Trägergewehr abgeseuert, hätte sein Pulver sich entzündet und ihm Bart, Kleider und Haut versengt. Er war in der That übel zusgerichtet worden.

Gegen fünf Uhr trasen die letzten der Träger ein. Der mitgebrachte, ansehnliche Wasserworrath floß zum größten Theile noch selbigen Tages durch die durstigen Kehlen.

14. Juli. Erst um sieben Uhr gelangten wir zum Aufbruch, weil die halbverschmachteten Esel, welche wir herausgelassen, damit sie den Thau vom Grase lecken könnten, sich weit von dem Lager entsernt hatten. Auf beschwerlichem Wege durch mannshohes Gras erreichten wir um ein Uhr den Fluß, welchen die Leute "ku fukua" d. i. "das Graben" genannt hatten. Unterwegs bekamen wir zum ersten Wale den Litimandschard zu Gesichte: so hoch wie vier Vollmonde übereinander ragt der Riesenberg empor, einem mächtigen Dome gleich, besecht von bleudend weißem Schnee, welcher den hellen Sonnenschein noch heller zurückstralt—jolch' großartigem Anblicke gegenüber können die Trusschlüsse des englischen Stubengelehrten Cooleh, daß es in Ukrika keine Schneeberge gebe, "weil sie nicht in seinem berühmten Buche stehen", nicht Stand halten.

Das Wasser fand sich in  $2^{1/2}$  bis 3 Fuß tiefen löchern, welche die Thiere der Wisdniß in dem scheinbar trockenen Bette gewühlt hatten; grub man tiefer und wartete einige Zeit, so sammelte sich eine klare und ziemlich frische Flüssigteit. Wir nahmen heut, nach sechstägigem Fasten, ein üppiges Mahl ein von Frankolinen, Perlhühnern, Tauben und frischen Straußeneiern, welche wir unterwegs erbeutet hatten.

Rings um unser Lager und vorzüglich im Flußbette gewahrten wir zahllose Fährten von allerlei Wild; Elephanten, Rhinoceros, Girasen, Büssel, Antilopen und Zebra schienen hier täglich Versammlung zu halten. Gefräftigt durch Speise und Trant beschloß ich, die Nacht auf dem Anstande zuzubringen. Koralli stellte sich etwa fünshundert Schritt oberhalb des Lagers auf; ich nahm ebensoweit unterhalb desselben Platz. Wir sahen uns bitter getäuscht; denn wir erlegten nicht allein Nichts, sondern bekamen nicht einmal etwas Jagdbares zu sehen. Eigentlich durste uns Das nicht wundern. Wie sonnte ein Thier sich nahen, wenn der vortresstliche Elephantenjäger Muansalini trotz verschiedener ihm gespendeter Fußtritte rasselnd schnarchte und die Anderen durch Jähnetsappern das Ihrige zur Vermehrung des Lärmens beitrugen? Durchfroren und ärgerlich sehrten wir nach vier Uhr Morgens zum Lager zurück. Eine Stunde später befanden wir uns auf dem Marsche.

Wie schon gestern, war auch heute der Weg abscheulich: ebene Flächen mit hohem Gras und Dornengestrüpp wechselten ab mit steilen, trockenen Bachrinnen und schwarzem, von der Hitze Zerrissenen Sumpsboden, in welchem riesenhaste Dickhäuter ihre Spuren susten siehen gestrückt hatten. Endlich erreichten wir einen, wenuschon nur schmalen und steinigen Pfad. Er ward mit Inbel begrüßt. Borher hatte Niemand die Gegend kennen wollen, jest aber wußten Alle genau Bescheid, nannten die Namen von Bergen und Dörfern und zeigten mit den Fingern auf Bananenpflanzungen, von denen ich freilich mit dem Fernrohre Nichts bemerken konnte. Nach zweistündigem Marsche waren sie wieder so klug als zuvor und gestanden, daß sie sich vorher geirrt oder vielmehr gelogen hätten. Keiner wußte mehr, wo aus noch ein; der Eine empfaht, eine westliche, der Andere, eine südliche Richtung

einzuschlagen. Ich ließ halten und schiefte vier Leute als Aundschafter aus. Zwei von ihnen famen bald zurück, ohne Etwas erreicht zu haben; die Anderen blieben so lange aus, daß wir endlich ausbrachen, es ihnen überlassend, unserer Fährte zu folgen. Nach Kurzem erreichten wir einen Fußpfad, auf welchem etwas frisch gekautes Zuckerrohr lag, und anderthalb Stunden vor Sonnenuntergang kamen wir an einen Bach in engem, tiesen Thale am Fuße der Pareberge, welche hier bewohnt sein mußten, wie verschiedene in der Nähe aufsteigende Rauchsäulen bewiesen. Wir richteten uns auf einem hübschen, mit nastürlichen Steinwälten umgebenen Platze unter dem Schatten großer Bäume häuslich ein und empfingen bald den Besuch mehrerer Eingeborenen, welche sich nicht im Nindesten wunderten, uns hier zu sehen.

16. Juli. Schon am frühen Morgen wimmelte das Lager von Bapare. Viele von ihnen waren von hellerer Hautsarbe als die Wateita, und nicht Wenige zeichneten sich durch spitzgeseilte Zähne aus. Einige hatten das Haupthaar geschoren, Andere es mit Thon Buttersalbe roth gefärbt und zu langen Zöpfen geslochten. Mit Schmucksachen waren sie weniger gut versehen als die Wateita, doch sah man die sanduhrförmigen Drahtarmbänder und einsache, dicke Messingringe immerhin häusig, desgleichen bunte Verlen, Eisens und Messingsfettchen, sowie Spangen an den Armen und verziertes Holz oder kleine Flaschenkürbisse in den Ohren. Von Wassen and die Männer ziemlich große Schwerter, Bogen, länger und stärter als die der Wateita, und Pseile mit widerhafigen, jedoch nur in einzelnen Fällen verzissteten Sisenspitzen, seltener auch Schild und Sper. Fast ausnahmslos sührten sie kleine Pseisen von schwarzem Thone bei sich; sogar das schöne Geschlecht schien den Genuß des Tabaks nicht zu verschmähen.

Die Weiber hatten als Hauptkleidungsstück ein großes Fell um die Lenden gebunden und darüber an jeder Seite der Hüfte einen kleinen, einer ungeheueren Tasche gleichenden Sack. Vornehmere Damen prangten mit schönen, perlengestickten Leibgürteln von Leder. Das Haar war zu sonderbaren Verzierungen ausgeschoren und die Brust mit eingeritzten Zeichnungen bedeckt. Im Vergleich zu den Teitafrauen waren sie mit ärmlichen Schmuck versehen; sie trugen nur wenige Verlenschungre um den Hals und noch seltener Halsbänder von Messingdraht — ein gutes Vorzeichen sür den zu eröffnenden Markt.

Man hatte eine überraschende Mannigfaltigkeit von Waaren herbeigebracht, Hühner und fette Ziegen, Bohnen und Erbsen in kleinen, hübschgeflochtenen Säcken, mächtige Bündel Bananen, türksschen Weizen, süße Kartoffeln, Jams und Mhogo, Wassermelonen, eine Art Erdnüsse und Zuckerrohr; auch Tabak, Salz, Butter und Bananenmehl sowie Wasserskitomas fehlten nicht.

Die Preise stellten sich bedeutend niedriger als am Kadiaro, obschon viermal theurer, als Thornton sie am Sambesi gefunden; es gelang mir, in Kurzem einen beträchtlichen Vorrath von Lebensmitteln zu erwerben. Ich besolgte beim Handel den Grundsatz, einen angemessenen Preis für die Waaren zu bieten, von diesem aber nicht abzugehen, soviel man auch dagegen einzuwenden hatte. Er bewährte sich vollständig. Die Leute gewöhnten sich bald an meine Art und zauderten nicht lange, wenn sie überhaupt die Absicht hatten zu vertausen; sie wußten, daß ich mich mit Demjenigen, welcher mein erstes Gebot verschmähte, nicht wieder einließ und fürchteten, ihre schwere Lasten, ohne etwas versauft zu haben, wieder forttragen zu müssen. Baumwollenzeug zogen sie den Persen vor; sür Kleinigkeiten, welche nur mit Persen bezahlt werden konnten, forderten sie immer die theueren, scharlacherothen Persen (sog. Samsam), fügten sich jedoch, als ich erklärte, daß ich nur weiße (die billigsten) geben würde.

Geräthschaften, Schmucksachen und dergleichen waren nur mit Mühe zu erhandeln, obschon man hier nicht so sehr damit zurücksielt wie am Kadiaro. Ich erwarb vier Tabakspfeisen, zwei Schupftabaksdosen oder vielmehr skläschen (kleine Flaschenkürdisse mit Pfropfen), einige Bogen, Pfeile, hölzerne Löffel und allerliebste Körbe; Schwerter, Halsbänsder und Pfeisen mit zwei Köpfen, welche mir besonders gefielen, wurden durchaus nicht verkauft. In ihrem Benehmen waren die Wapare freundlich und anständig, und wenn sie auch, wie man das allerorts sindet, späterhin etwas zudringlich auftraten, so genügte doch stets ein Wort, sie in angemessener Entfernung zu halten.

Im Parelande hat jedes große Dorf einen sogenannten Sultahn oder vielmehr einen Mann, der es übel nimmt, wenn man ihn nicht so nennt. Mouri, der Beherrscher des Gebietes, in welchem wir unser Lager aufgeschlagen, war verhindert, selbst zu erscheinen, weil ihm eine Pfeilwunde, welche er im vorigen Jahre beim Kampse mit den Wabura erhalten, viel Beschwerde verursachte; er sandte, um mich zu begrüßen, seinen Minister Masambo mit einer schönen Ziege und ließ mich bitten, das nächste Mal doch wieder bei ihm vorzusprechen.

Um die so eingeleitete Freundschaft zu besiegeln, galt es noch, die Ceremonie des Bluttrintens und der Blutsbrüderschaft vorzunehmen. Da ich mich weigerte, Dies persönlich zu thun, trat Jafi an meiner Stelle ein; den Sultahn vertrat Nguatu, der Sohn eines anderen Säuptlings. Beide setzen fich mit ausgespreizten Beinen einander nahe gegenüber auf ein Stück Baumwollenzeug, welches natürlich ich zu geben hatte, und legten sich gegenseitig die Hände auf die Schultern. Hinter jedem von ihnen nahm ein "Sefundant" Platz, welcher ein Schwert und einen Ladestock berart hielt, daß deren Enden die Säupter der fünftigen Blutsbrüder berührten. Dann kniff Nguatu mit der rechten Hand die Haut in Fafis Herzgrube zu einer Falte zusammen; ein Anderer ritzte sie mit einem kleinen Meffer, mahrend Fafi ein Stück von der eben gebratenen Leber eines Huhus ergriff und damit einen Blutstropfen von des Geaners Bruft aufnahm. Dasselbe that der Andere mit seinem Gegenüber. Sierauf bielt Fafis Selfer, mahrend er unausgesetzt mit einem Meffer auf Schwert und Ladestock flopfte, eine Rede in welcher es hieß, "es möge Keiner mit den Masai, Yöwen und Elephanten zusammentreffen; wenn einer von Beiden umtäme dürfe der Undere nicht ruhen, bis er seinen Bruder gerächt habe; es gehöre all ihr Besithum Beiden gemeinschaftlich" und bergl. mehr. Eine ähnliche Rede hielt der andere Sekundant. Nunmehr tauschten Fafi und Nguatu die auf ein Stäbchen gespießten Leberstücken aus, Jeder bedeckte des Anderen Gesicht mit der linken Hand, stedte mit der rechten das Fleisch in deffen Minnd und verzehrte ben ibm felbst zugeführten Bissen. So waren bie Beiden Blutsbrüder geworden. Zum Schluffe ergriffen fie die leeren Stäbchen, zerbrachen fie Giner über des Anderen Saupte, fasten sich mit beiden Sänden an den Schultern, standen, so verfettet, miteinander auf und umarmten sich.

Das Stück Amerikano, auf welchem sie gesessen, nahm Rguatu in Besitz, wahrscheinlich um zu zeigen, wie ernstlich er es mit der Gütergemeinschaft meinte. Ich forderte Faki auf, sich die Hälfte davon geben zu lassen; er versuchte es, wurde aber tüchtig ausgelacht. Dies erregte in mir die späterhin weiter bestätigte Bermutung, daß die Eingeborenen solche Bräuche blos deshalb vornehmen, um das als Unterlage dienende Stück Amerikano zu bekommen, sowie um die andere Partei sicher zu machen und sie danach leichter übervorstheilen zu können.

Während meines Aufenthaltes am Paregebirge lernte ich einige ausgezeichnete Persönlichkeiten kennen, deren Gebaren mir einen tiefen Blick in das Leben und Treiben der kleinen Negerfürsten gestattete und somit des Anziehenden und Belehrenden genug bot, um mich die

dadurch verursachten Unannehmlichkeiten vergessen zu lassen. Gin solches Urbitd war Häuptling Mkongoli, ein fleiner, dürrer, alter Mann, welcher eines Nachmittags im Lager ericbien, mir einen Ochjen anbot und dafür ein Geschent verlangte. Nachdem ich ihm bieses zugesagt, meinte er zuerst, das Thier werde sogleich gebracht werden, später, es befinde jich auf einer sehr entfernten Weide und könne erst am Abend, und endlich, es werde wol nicht vor morgen früh eintreffen. 3ch rieth ibm, sich zu beeilen, weil ich den für den anderen Morgen festgesetzten Aufbruch nicht verschieben könne, und versprach, falls er sein Beichenf noch zeitig genug brächte, ibm gebn Doti (28) Umerifano und zwei Stud Barfati zu geben. Underen Tages, bei Sonnenaufgang, fündigten mir einige Leute die Unfunft Sultahn Mitongolis an und überredeten mich, unterstützt von meinen Führern, noch ein wenig zu verziehen. Um sieben Uhr kam der Alte. Anfangs that er alles Mögliche, um mich aufzuhalten; als er aber das Unnütze seiner Bemühungen einsah, erbot er sich, uns an einen Bach zu geleiten, wo der Ochse sich befinden sollte, versprach auch, uns Führer nach Kisuani, unserem heutigen Rachtlager, zu verschaffen. Rach einer halben Stunde gelangten wir benn auch an einen rauschenden Bach mit klarem Wasser. Sier verlangte er Perlen und andere Kleinigkeiten für die geleisteten Dienste sowie im Boraus das Geschenk für den versprochenen Ochsen. Da mehrere der Träger das Thier gesehen haben wollten, trug ich fein Bedenken, ihm den Gegenwerth einzuhändigen: sogleich ließ der Spithube den Ochsen gegen ein Kalb umtauschen. Ich hatte nicht einmal das Recht, mich darüber zu beschweren, denn das Wort "Rgombe" bedeutet in der Paresprache ebensowol Ochse als Kalb und läßt höchstens durch Borsetsen von "groß" oder "flein" eine bestimmtere Bezeichnung 3u. Der alte Sünder verlangte sogar noch, Blutsbrüderschaft mit mir zu machen, selbstverständlich nur, um das auf die Erde auszubreitende Stück Zeug zu erlangen. Um ihn schnell los zu werden, gewährte ich seine Bitte, ließ mich aber wiederum durch einen meiner Leute vertreten. Die Handlung ging mit viel weniger Umständen als gestern von Statten, wahrscheinlich, weil man einsehen mochte, daß jetzt nichts Erhebliches mehr von mir zu gewinnen sei.

Mit den versprochenen Führern wurde ich gleichfalls getäuscht. Beim Aufbruche melsdeen sich mehr als ein Dußend junger Burschen; keiner ließ sich zurückweisen, und jeder wollte seine Beschnung haben. Nach ziemlich beschwersichem Wege kamen wir in Kisuani (d. i. "auf der Insel") an, einem häufig von Karawanen der Panganis und Tangaleute besuchten, von den Armen des Gondjabaches umschlossenen Plaze. Es fanden sich eine Menge geräumiger, gut erhaltener Hitten vor; meine Leute ergriffen von ihnen freudig Besitz, wir Europäer aber zogen es vor, im Freien zu bleiben, weil wir wußten, daß man bei solchen Baulichkeiten mehr mit herausnimmt als man hineingetragen. Die Horde der Führer verließ mich in höchst unzufriedener Stimmung, denn ich hatte nur einen von ihnen sowie denzenigen, welcher das Kalb getrieben, mit einem Geschenk erfreut.

Auch hier machte ich die Befanntschaft sonderbarer Käuze. Kurz nach unserer Ankunft stellte sich ein Mann als Sohn des Sultahns vor und verbot, die üblichen Signalschüssse abzuseuern, ehe wir ihm und seinem Bater die Abgabe entrichtet. Statt aller Antwort seuerte ich mein Doppelgewehr dicht über seinem Haupte ab. Sohr ärgerlich verließ er das Lager, kam aber bald zurück und verlangte kaltblütig ein Doti als Strase für die soeben abgeseuerten Schüsse. Auch Dies verweigerte ich in einer Weise, welche keinen Zweisel an der Festigkeit meines Enschlusses aufkommen ließ, worauf er ging und nimmer wiederkehrte.

Nach einer angenehmen Nacht, welche nur einige Male durch das Gebrüll eines Löwen und das laute Gebelfer einer Affenheerde gestört wurde, bereitete ich mich auf den Markt

vor, bessen wir dringend bedurften. Ich segte die Msigo mit den gangdarsten Waaren zurecht und ließ nochmals eine Anzahl Gewehre absenern. Erst anderthalb Stunden später erschienen einige Verkäuser; nach und nach jedoch vergrößerte sich ihre Anzahl bedeutend. Sie stellten mäßige Preise und zeigten ein zuvorsommendes Venehmen; vermutlich erinnerten sie sich noch einer derben Lehre, welche ihnen vor einigen Jahren ein berühmter Mukurugensi ertheilt hatte, indem er einige Ortschaften mit Fener und Schwert heimsuchte und gegen simszig Mann tödtete, um sie für seindseliges Venehmen gegen ihn zu bestrasen.

Gleichzeitig mit den Berfäufern traf ein sehr hellfarbiger junger Mann ein, mit bunten Stoffen betleidet und mit Ringen an Armen, Hals und Ohren geschmückt; in der Linken trug er eine Lanze mit breiter Gijenspitze und in der Rechten einen am Ende zierlich mit Meffingdraht umwickelten Pferdeschweif, mit welchem er sich Stüblung zufächelte. Zwei Knaben begleiteten ihn, der eine als Pfeisenträger, der andere, mit Schild, Pfeil und Bogen, als Leibfnappe. Der gelbe Jüngling, welcher sich durch sein Gefolge ein gewisses Unseben zu geben juchte, war übrigens durchaus nicht häßlich; er schien Dies auch zu wissen und umschwängelte und in ochter Stugerweise, in der nicht zu verkennenden Absicht, unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Da Dies ihm nicht gelang, stellte er sich als Hauptsultahn bes Kisuanigebietes vor und forderte sein Geschenf. Durch frühere Erfahrungen gewitzigt, weigerte ich mich, ihm Etwas zu geben, bis es sich herausgestellt, daß andere Häuptlinge nicht begründetere Unsprüche erhöben. Darob ergrimmte der Jüngling, drohte mir mit seiner Feindschaft und mit Krieg, beruhigte sich aber endlich, da er sah, daß ich mich nicht einschücktern ließ, wurde sogar, als ich ihm ein Geschenk zu geben versprach, sobald er das seinige gebracht baben würde, überaus freundlich und erbot sich, und folgenden Tages als Führer zu einem entfernten Wafferplate zu dienen.

Bald sollte es sich zeigen, daß ich recht gehandelt; denn wiederum erschien ein buntgefleideter Mann, diesmal mit einem Fasse auf dem Saupt und einem Pferdeschweif in der hand als Zeichen feiner Burde, ftellte fich als hauptfultabn Kimario von Mafina vor und forderte sein Geschenk. Als er vernahm, daß furz vorher ein Anderer dieselbe Forderung gestellt, ward er im höchsten Grade erzürnt, schwur hoch und theuer, daß Jener die Anmaßung bußen solle, und bat, ihn nur schnell zu befriedigen, damit er sich sofort auf den Weg begeben könne, um den Anderen aufzusuchen und zu bestrafen. Gerad als er im besten Zuge war, tauchte der "Usurpator" von vorber wieder auf; ich überließ es den Beiden, Die Sache unter einander auszugleichen. Rach mehrstündigen Verhandlungen hatten sie sich in der That geeinigt; sie nahmen das vorher bestimmte kleine Geschent gemeinschaftlich in Empfang und brachten als Gegengabe einige Bananen und etwas Zuckerrohr. verpflichtete sich der junge Mann, die Nacht über im Lager zu bleiben, um, da er uns zu führen versprochen, am anderen Morgen feinen Aufenthalt zu verursachen. Doch schon bei anbrechender Dunfelheit reute ihm sein Wort, und er versuchte, zu entweichen; ich bedeutete ihm aber mit meinem Gewehre, daß folche Bersuche gefährliche Folgen nach sich ziehen würden, und nahm zu größerer Sicherheit seine Waffen in Beschlag. Scheinbar zufrieden gestellt, machte er sein Teuer für die Nacht zurecht, anderte aber späterhin noch mehrmals seinen Entschluß und war nur durch das entschiedenste Auftreten von meiner Seite zur Erfüllung seiner Zusage zu bestimmen.

19. Juli. Mit Tagesanbruch setzten wir unsere Reise fort. Sinige Stunden lang wanderten wir über abgebranntes Land, in welchem wir bei jedem Schritte bis an die Knöchel einsanken, weil der seiner Grasnarbe beraubte Boden sehr mürbe geworden, dann durch eine mit hohem Grase bewachsene Ebene und erreichten gegen Mittag eine zerfallene Hütte, in deren Nähe, dem Führer zufolge, sich jederzeit Wasser sinden sollte. Diesmal

juchten wir vergebens, ebenso auch an einem anderen, eine Stunde entfernten Orte. In der festen Ueberzeugung, daß Wasser in der Nähe sei, und daß unser Begleiter es nur aus Böswilligkeit nicht zeige, drohte ich ihm mit Entziehung seines Lohnes, aber ohne einen ersichtlichen Sindruck auf ihn hervorzubringen. Er entgegnete mit Ruhe und Würde, daß er die herrschende Trockenheit nicht verschulde; er habe seine Pflicht gethan und zweisle nicht, daß auch der weiße Mann sein Versprechen halten werde. Weine vorige Ueberzeusung konnte sich dadurch allerdings nicht ändern; ich wurde sedoch von meinen Leuten so ungestüm mit Vitten bestürmt und sogar der Ungerechtigkeit beschuldigt, daß ich endlich nachgab und den Schursen mit einem Geschenf entließ. Im weiteren Verlause der Reise stellte es sich heraus, wie sehr ich mit meinem Urtheile Recht gehabt.

Wir zogen weiter durch die dürre Landschaft und schlugen, ohne Wasser gefunden zu haben, gegen Sonnenuntergang am Juße einer kahlen Unhöhe ein unbehagtiches Lager auf.

### Fünfzehnter Abschnitt.

### Der See Bipe.

Annäherung an den See. — Ein edler Karawanenbrauch. — Marsch längs des Oftusers. — Begeg= nung mit acht Löwen. Erlegung dreier Nashörner. Anderes Wild. Nächtliche Jagdabenteuer. — Bienenkörbe. — Feierlicher Empfang in Daseta. — Sultahn Maüngu. — Die Ceremonien des Kischongo und der Blutsbrüderschaft. — Großer Rath der Häuptlinge. — Tracht und Schmuckgegenstände der Wadaseta. — Ein Kriegstanz. — Ausstug nach einem Hügel am See. — Beschwerlichkeit der Winkelmessungen. — Der Vertrauensmann Banasumo. — Abschied von Daseta.

Die Racht war kalt, und ein rauher Wind blies von den Parebergen her. Bereits vor fünf Uhr trieb ich meine Leute, welche frierend um die erloschenen Teuer jagen, gum Aufbruch. Wir überstiegen einen niedrigen Kamm des Kijunguhöhenzuges und gelangten in eine weite, wellige, leicht nach Norden geneigte Cbene. Sie trug nicht das Gepräge der Durre, wie die gestern durchschrittene: feines frisches Gras bedeckte den Boden, und an Stelle der fablen Dornbujche waren einzelnstebende belaubte Baume getreten. Bom Gee Tipe, welcher nach Aussage der Leute nur wenige Stunden entfernt sein konnte, war Nichts zu erkennen weil ein dichter Nebel über der Landschaft lag. Auf einigen der immer zahlreicher werdenden Wildpfade gingen wir nordwärts weiter, einem schroff aus der Ebene emporsteigenden Gebirgszuge, dem Ugonostode zu, an dessen Fuße ich das Wasserbeden vermutete, famen jedoch nur langsam vorwärts, weil wir öfters auf die vor Durst ermatteten Träger warten mußten. Gegen gehn Uhr, nachdem wir eine Strecke des bekannten, dunkelgrauen Bodens durchwandert, gewahrten wir die ersten Anzeichen von der Nähe des Wassers: gebleichte Schalen von Sugwaffermuscheln und weiterhin einzelne Flecken Schilfes, aber noch fein Waffer selbst — vermutlich reicht der See nur während der Regenzeit bis hierher. Nach zweistündigem, mühjamen Marsche, zulest über weichen Schlammboden, entdeckten wir endlich eine trübe Pfütze. Mit Jauchzen beugte sich ein Jeder zu der Lache nieder und schlürfte, als wäre es das köftlichste Getränk, mit vollen Zügen das gelbbraune Wasser.

Sobald der erste Durst gestillt, gedachte man nach guter, alter Karawanensitte auch der schmachtenden Zurückgebliebenen: aus eigenem Antriebe wanderte eine Anzahl der Träger zurück, um den selbst stundenweit Entsernten das belebende Element entgegen zu bringen — gewiß ein schöner Zug edlen Menschenthums!

Beim Weitermarsche scheuchte ich einen herrlichen weißen Reiher auf: meine Flinte frachte, er stürzte herab, und ringsum erhob sich eine Wolfe erschreckten Wassersels.

Plötslich ertönte lautes Geschrei — ein Flußpferd brach aus dem Schilse hervor, nahm seinen Weg mitten durch unsere Reihen und entschwand, ohne daß die nachgesandten Augeln ihm Etwas anzuhäben vermochten. Aurz darauf galoppirten noch zwei der plumpen Kolosse an uns vorüber dem Wasser zu.

Immer dichter wurden Schilf und Gras, je weiter wir vordrangen, und immer zahlereicher und ausgedehnter die Wasserpfüßen. Auf diesem Wege den Spiegel des Sees zu erreichen, schien unmöglich; wir wandten uns also rückwärts und dann nach Osten und famen anderthalb Stunde später, nach mancherlei für den Zuschauer allerdings spaßhasten Unfällen wieder auf freien Boden. In nördlicher Richtung an dem schilfumfränzten Osteuser des Sees weiter wandernd, erreichten wir um vier Uhr eine zum Lager geeignete Stelle, an welcher die stattliche Seesläche einigermaßen offen sag. Bor uns und nach Westen breitete sich eine weite, sanst aussteigende Grasebene aus, von Norden her seuchtete der herrsiche Kilimandschard herein, jenseit des Sees schloß das duftig blaue, zackige Ugonogebirge den Gesichtstreis ab, und im Süden zeigten sich die Kisunguberge und die Ausläuser des Pare. Nur wenige der rüstigsten Träger waren noch bei uns; die meisten erschienen in längeren Zwischenräumen Einer nach dem Anderen, und erst bei andrechender Dunkelheit waren wir vollzählig.

Um Morgen des 21. Juli brach ich etwas früher auf als meine Leute, in der Hoffsnung, von der Tränke zurückkehrendes Wild zu treffen; allein ich täuschte mich und sah Nichts als über dem Seespiegel Schnauze und Ohren einiger Flußpferde, welche mit entseklichem Stöhnen und Plätschern untertauchten, wenn ich ihnen eine Kugel aus der Elephantenbüchse zusandte. So wanderte ich mit öfterem Aufenthalte mehr denn drei Stunden fort und hielt häufig Umschau, ohne jedoch die nachfolgende Karawane zu gewahren. Ich kehrte zurück und fand nach einer halben Stunde Weges die ganze Gesellschaft gemütlich gelagert und im Begriffe, sich eine Mahlzeit zuzubereiten: die Führer hatten Thornton und Koralli ket vorgelogen, daß ich ihnen gestern Abend diesen Platz bezeichnet und den Beschl gegeben habe, mich dort zu erwarten. Sofort stieß ich die Töpfe um, warf das Feuer durcheinander, theilte hier und da ermutigende Stockschläge aus und brachte in kurzer Zeit Alles wieder in besten Gang.

Auch später wurde ich nicht vom Jagdglücke begünstigt; nur eine Heerde Zebra sah ich, aber viel zu weit ab, um einen sicheren Schuß thun zu können.

Gegen Mittag erreichten wir das Ende des freien Bassers; ein dicker Kranz riesiger Paphrus entzog die Seefläche unseren Blicken: bis zur Höhe von über fünfzehn Fuß erhebt sich hier das berühmte Riedgraß, gefrönt von einem sederigen, den Blüten des Schnittlauches ähnlichen Kopfe von drei Fuß Durchmesser. Der Pfad führte nun vom Basser ab, über eine dünnbewaldete Sbene, welche an einigen Stellen mit einer leichten, nach Salpeter und etwaß Kochsalz schmeekenden Ausblühung bedeckt war; ich ließ halten und das Mittagessen zurecht machen. Mein unermüdlicher Reisebegleiter stellte auch hier, anstatt sich Ruhe zu gönnen, seine Meßinstrumente auf und nahm Winkel nach den Ugonobergen und anderen sichtbaren Gipfeln.

Stwa um drei Uhr begaben wir uns wieder auf den Weg nach Dafeta zu, einer nördlich von hier am Lomiflusse gelegenen Landschaft, in welcher die Dschaggafarawanen häusig verstehren. Unterwegs sahen wir in geringer Entsernung ein Nashorn und zwar ein schwarzes, also eines von der gefährlicheren Art: sämmtliche Träger warsen das Gepäck auf die Erde und suchten auf den benachbarten Bäumen Schutz. Nach schnell entworsenem Schlachtplane seuerte Thornton dem Unthiere eine Kugel aus seiner kleinen Büchse zu, um es zum Angriffe zu reizen, worauf ich es mit einer Elephantenfugel niederzustrecken gedachte.

Es gehörte indeß nicht zu den Mutigen seines Geschlechtes; denn kaum knatte die Büchse, als es in schwerem Galopp von dannen floh. Gegen Sonnenuntergang ward das Nachtlager unter einigen Bäumen an einer Wasserpfütze aufgeschlagen.

Um zu zeigen, in welch' erstaunlicher Menge zu anderen Zeiten hohes und höchstes Wild am See Jipe vorkommt, und wie ungesucht es sich bisweilen der mordenden Büchse stellt, greisen wir dem Gange der Erzählung vor und schalten hier die Erlebnisse zweier späterer Tage ein, um welche wol Mancher unseren Reisenden beneiden wird.

"Ich ging," erzählt Decken auf seiner Rückreise, "am frühen Morgen der Karawane voraus am Seeufer hin, um einiges Wassergeflügel zu erlegen; ich trug ein doppeltes Schrotgewehr nach dem Spfteme Lefauchenx, Koralli folgte mir in einiger Entfernung mit Das Glück war mir günstig; außer manch' schönem Sumpfvogel meiner Büchse nach. erlegte ich namentlich eine berrliche Trappe, über welche ich mich ganz besonders freute. Da gewahrte ich etwa fünfzig Schritt von mir am Rande des Schilfes etwas Gelbes. öfters hatte ich kleine, gelb- und schwarzgestreifte Huanen gesehen, dachte also bei diesem Anblicke guerft an eine folde und froch bemgemäß, ohne die Schrotladung gegen Augeln umzutauschen, auf allen Vieren vorsichtig durch das lange Gras vorwärts. Nachdem ich mich unter dem Schutze eines Busches bis auf einige Schritte Entfernung angebirscht, richtete ich mich langiam empor. Der Unblick, welcher sich dem überraschten Auge bot, erregte unbeschreibliche Gefühle in mir. Nicht Angft, nicht Schrecken war es, was mich bewegte — bas Schauspiel zog mich an mit Zauberfraft, während meine Bernunft mich fliehen hieß: faum vier Schritt vor mir lag eine alte Löwin, spielend mit zwei Jungen, welche sich ihr zu nahen suchten, aber immer burch eine leichte Bewegung ber Taken von ihr zurückgeschlendert wurden; dicht daneben stand der Berr Bater, sichtbarlich erfrent über die Gewandtheit seiner Spröftinge, und in einiger Entfernung davon, am Rande des Sees, labten fich zwei halberwachsene Brüder oder sonstige Berwandte an einem Morgentrunke. Das Blut rann mir heiß durch die Abern, bald aber gewann die Borsicht wieder die Oberhand: langsam, wie ich mich aufgerichtet, ließ ich mich hinter dem Busche niedersinken, setzte Stugelpatronen in meinen Lefaucheng, froch mit möglichster Borsicht auf Koralli zu und ließ mir meine vertraute Büchse geben. Es wäre Wahnsinn gewesen, mit nur brei Augeln einen so ungleichen Kampf zu magen; aber es trieb mich unwiderstehlich, die prächtigen Thiere noch einmal zu seben. Langsam rückte ich vor, Koralli folgte mit der Doppelflinte — da traten acht Löwen, statt der vorher bemerkten sechs, aus dem Schilfe, unter ihnen drei mit stattlichen Mähnen geschmückte, blieben auf zwanzig Schritt Entfernung steben, ließen ein dumpfes, unwilliges Gefinir hören, fauchten und zeigten das berrliche Gebig, mit welchem Mutter Natur sie beglückt. Sie gabnefletschent, ich bie Büchse an ber Schulter, so standen wir uns wol zwei Minuten gegenüber; endlich bequemten die Bestien sich langsam zum Rückzuge, voran die Jungen, zuletzt die Männchen. Alucht aber war dieser Rückzug nicht zu nennen: aller zwei bis drei Schritte wendete sich einer der alten Herren um, wie wenn er sehen wollte, ob ich den unwillfürlich unter uns geschlossenen Wassenstillstand auch redlich hielte, und erst außerhalb Schufweite begannen sie in langen Sprüngen der Ferne zuzustreben und waren bald hinter Busch und Bäumen verschwunden - vermutlich hatten sie Witterung von der seitwärts berannabenden Karawane erhalten."

"Bir setzten die unterbrochene Reise fort. Die Sonne brannte entsetzlich; kein Lufthauch milderte die noch schlimmere strasende Hige des Bodens; die Träger konnten sich kaum weiter schleppen. In Rücksicht darauf ließ ich schon um zehn Uhr halten und zwar zum Rachtlager, weil ich Nachmittags die trefsliche Jagdgelegenheit noch besser auszumutzen gedachte. Raum hatten wir es ums begnem gemacht, als ein paar Leute, welche Brennholz zu suchen

ausgegangen waren, eiligen Laufes zurückfehrten und melbeten, fie hätten in der Ferne zwet Mbinozeros geseben. Bon Thornton und zwei Trägern mit ben Silfsgewehren begleitet, begab ich mich ohne Verzug nach dem bezeichneten Orte und erblickte bald zwei schöne, ausgewachsene, schwarze Rashörner, das eine etwa vierzig Schritt von dem anderen entfernt. Sie mußten mit einem sehr schlechten Gesichte ausgestattet sein; denn sie ließen uns über die spärlich mit höchstens zwei Juß hohen Buschen bewachsene Ebene auf etwa dreißig Schritt berankommen. Ich richtete mich, um zu schießen, auf. Dabei gewahrte ich noch ein drittes Thier, ein Junges, welches bisher verdeckt gewesen; natürlich zielte ich nun nach der Mutter, weil jenes meine sichere Beute geworden wäre, falls es mir glückte, diese zu erlegen. Alles lauschte gespannt, ich brückte los — der Schuß versagte! Das Anacen der Zündfapsel hallte und unheimlich in die Ohren. Mit einem Rucke wandten die unförmlichen Köpfe sich der verdächtigen Seite zu, beruhigten sich aber wieder und fuhren fort zu grasen. Rachdem ich einen neuen Zünder aufgesetzt, feuerte ich, diesmal mit besserem Glück: einer der Rolosse brach zusammen, ehe der Schall verklungen. Jett aber stürzte das andere Ungethüm schnaubend vor But und mit weit geöffnetem Rachen auf mich los und war, als ich faum meine andere Büchje ergriffen, mir bereits auf fünf Schritte nahe gerückt: meine achtlöthige Rugel traf es in den Rachen. Wie ein Kreisel drebte sich der fürchterliche Gegner und ftürzte, als er noch Thorntons fleine Augel in die Rippen erhalten, laut brüllend zusammen. Ein dritter Schuf aus meiner fleinen Büchse streckte das Junge nieder, welches schreiend hinter dem Körper der Mutter Zuflucht gesucht. So hatte Sankt Hubertus, was er früher ungnädig versagt, an diesem Tage mir gewährt. Wol Wenige werden sich des Glückes rühmen können, an einem Tage drei Stück von solchem Hochwild erlegt, acht Löwen in solcher Nähe beobachtet und außerdem eine gute Flugwildjagd gemacht zu haben!"

"Wir feuerten dem zuerst gefallenen und immer noch zuckenden Nashorn einige Augeln in den Kopf, um seine Leiden abzufürzen. Als es völlig verendet, kamen einige Träger herbei und baten sich die Ersandniß auß, auch ihrerseits noch einige Schüsse darauf abgeben zu dürsen, wahrscheinlich um späterhin mit dem Ersegen eines Rhinozeros prahlen zu können, ohne sich allzu unverschämter Lügenhaftigkeit schuldig zu machen. Alle drei Thiere waren Weibchen. Das eine hatte im Rückgrat eine abgebrochene eiserne Pfeilspize stecken, in deren Nähe das Fleisch zerfressen war. Obwol die Wasse wahrscheinlich vergistet gewesen, trugen doch die Neger durchaus sein Vedensen, von dem Fleische an entfernteren Theilen zu essen; sie meinen, daß Pfeilsift nur örtlich wirke."

"Durch das wiederholte Schießen aufmerksam gemacht, sammelte sich bald der größte Theil meiner Leute um mich und begann mit Jubeln und Jauchzen die Zerwirkung der Beute. Trot des Ueberklusses entstand bei dem Bertheilen des Fleisches Streit, und nur mein Stock verhütete, daß es zu Thätlichkeiten kam."

"She wir hiermit fertig waren, meldeten einige Träger, sie hätten ein Flußpferd erlegt und noch ein Nashorn gesehen. Ich folgte ihnen so schnell als möglich, nur mit meiner kleinen Büchse bewaffnet, und seuerte, da ich nicht näher ankommen konnte, auf zweihundert Schritt: von der zweilöthigen Augel in den Kopf getroffen, brach das Thier zusammen, raffte sich aber wieder auf und verschwand im Gebüsch, ehe ich Zeit hatte, wieder zu laden; die einbrechende Dunkelheit hinderte mich, der durch starken Schweiß bezeichneten Fährte zu folgen."

"Träger und Führer drängten mich, aus Furcht vor den Masai, deren Feuer am Nordoststrande des Sees loderten, zu schleunigem Ausbruche; ich konnte mich jedoch nicht entschließen, das herrliche Jagdgebiet so schnell zu verlassen."

"In der Hoffnung, einiges Raubwild zu schießen, begab ich mich am anderen Morgen noch vor Sonnenaufgang nach dem Platze, wo ich gestern die drei Dickhäuter erlegt. Leider hatten die reichlichen Fleischreste nicht genügt, die Todtengräber der Witdniß die ganze Nacht über zu beschäftigen. Der Platz war bereits geräumt bis auf einige größere Knochen und die zwei Köpfe — den dritten hatte ich für meine Sammlung zubereiten lassen — und dersartig zerscharrt und zerstampst von Hyänen oder Hyänenhunden und anderem Raubzeug, daß man keine Hand breit glatten Boden sinden konnte."

"Bon hier aus ging ich mit Koralli dem See zu, nach einer Stelle, an welcher gestern viel Wild zur Tränke gekommen war; dort verbargen wir uns im Grase. Sine Stunde lang warteten wir vergeblich. Endlich zeigten sich in der Ferne Zebras, Elenns, Antilopen und Gazellen in zahlloser Menge. Truppweise näherten sie sich unserem Berstecke mehr und mehr. Da tauchten auf der Windseite einige Leute auf, welche ich ausgeschickt hatte, um nach dem gestern erlegten Flußpferde zu sehen, und — um meine Jagd war es geschehen. Zwar sandte ich dem flüchtigen Wilde auf vierhundert Schritt einige Kugeln nach, aber, wie zu erwarten, ohne Erfolg."

"Missmutig ging ich weiter in die Ebene hinaus, während Koralli sich den See entlang schlich. Das Glück lachte mir noch einmal: zwei Gazellen und zwei Schweine traten zu gleicher Zeit aus dem Schilfe; ich erlegte die größte der ersteren. Sie war etwas stärfer als eine ausgewachsene Ziege, von rothbrauner Farbe am Leibe, von weißer in den Weichen und trug ein eigenthümliches, nach hinten gefrümmtes Gehörn. Merkwürdiger Weise entshielt das Fleisch, obwol das schönste Gras überall in Menge wuchs, keine Spur von Fett. Sbenso waren auch die gestern erlegten Nashörner vollkommen mager gewesen; nur das Flußpferd hatte ein wenig Schmalz für unsere Küche geliefert."

"Nachmittags vergnügte ich mich mit Schießen von Raubvögeln, welche, durch das Schlachtfest angelockt, unser Lager umschwebten, sich sogar mitten unter die Träger wagten und Dem und Jenem ein Stück Fleisch zu entreißen suchten. Bei einem späteren Spaziersgange bemertte ich in der Nähe des Sees einen Panther, welcher sich im trockenen Schilse wälzte, jedoch verschwand, ehe ich Zeit hatte, die Büchse anzulegen."

"Am anderen Morgen brachen wir lange vor Tagesanbruch auf. Es war sehr dunkel und die Leute hielten sich dicht bei mir, weil sie sich vor wilden Thieren fürchteten. Kaum hatten wir tausend Schritt zurückgelegt, als einige große, langsam sich fortbewegende Schatten vor uns auftauchten. Einer der Träger schrie aus Leibeskräften: "Pera, Pera!" Nashörner, Nashörner! Im Nu lagen sämmtliche Gepäckstücke an der Erde. Wie eine von Wölfen bedrohte Schasherve drängten sich die Träger auf einen Knäuel. Meine Büchse frachte, ein lautes Geschrei und Schnauben ertönte und ließ mich die Wanderer als Flußpferde ertennen. Da sie, ohne einen Angriff zu wagen, von dannen zogen, befamen auch meine Suaheli Mut und seuerten mit lautem Prahlen hinter dem fliehenden Feinde her; ich ließ mich jedoch auf weitere Verfolgung nicht ein."

"Nach einer halben Stunde erschien wiederum eine schwarze Gestalt auf unserem Wege, dem Gestöhne nach zu urtheilen, welches meinem Schusse sollte, ein Nashorn. Sinen Augenstlick blieb das Thier stehen, dann lief es langsam fort; ich näherte mich so rasch als möglich und sandte ihm noch zwei Augeln nach. Mehrere Male versuchte das Ungethüm uns anzusgreisen, schnauste und zerwühlte mit seinem Horne den Erdboden, ließ sich aber immer wieder durch Thornton und Koralli abhalten, welche auf der Windseite anschlichen. So erhielt ich Zeit, es durch eine neue Kugel zu Boden zu strecken, dann trat ich vorsichtig heran und bohrte ihm eine Lanze in das Auge — es schlug noch einmal mit dem gewaltigen Körper nach der Seite und zuckte nicht mehr. Num erst sah ich mir meine Beute genauer an; denn bei der herrschenden Dunkelheit hatte ich bisher einzelne Theile nicht unterscheiden können, vielmehr nur auf gut Glück geseuert. Es war ein weißes Rhinozeros — leider ein trächtiges Weibchen mit milchgefüllten Eutern — elf Fuß zwei Zoll lang vom Kopse bis

zur Schwanzspitze, fünf Fuß zwei Zoll hoch, mit zehnthalb Zoll breiten Jußsohlen. Bon meinen Kugeln war die eine hinter dem Blatte eingedrungen, die andere von hinten in den Leib. Gern hätte ich den Schädel mitgenommen, um daran die Berschiedenheit des schwarzen und weißen Rhinozeros genau bestimmen zu können (alle bisher erlegten Rasshörner waren schwarze gewesen); doch war einerseits keiner meiner Träger ohne Ladung, anderseits hatte ich keine Zeit mehr übrig: das Entsernen des Fleisches würde mindestens einen halben Tag gekostet haben. Ich begnügte mich also, die Hörner abzulösen. Diese sind mit denen der anderen Art nicht zu verwechseln; das kleinere Horn namentlich ist bei dem schwarzen Rhinoceros kegelsörmig zugespitzt und im Querschnitte vollkommen rund, während es bei dem weißen an den Seiten zusammengedrückt und oben mehr schneidig als spitz ist."

"Unterwegs begegneten wir noch mehreren Nashörnern, doch ohne daß es möglich gewesen wäre, einen Schuß auf sie abzugeben. Uebrigens war ich auch vollkommen zufrieden mit dem bisher Geleisteten und hätte eine sich bietende Gelegenheit wahrscheinlich gar nicht benußt, weil ich hinreichend mit Fleisch versorzt war; hatte ich doch eigentlich schon das letzte Thier ohne Zweck getödtet. Zu meiner Veruhigung fanden wir beim Ueberschreiten der Kisungukette Gelegenheit, einige Parejäger auf das unbenußt daliegende Stück Wild aufmerksam zu machen: sie gingen eiligst nach dem genau beschriebenen Orte, um Hyänen und Geiern den seltenen Braten abzujagen."

Nach dieser Abschweifung kehren wir zum Reiseberichte zurück und lassen den Baron seine Erlebnisse weiter erzählen.

Obwol Dafeta nur eine Stunde von hier entfernt lag, heißt es in den Aufzeichnungen vom 22. Juli, ließ ich doch schon vor sechs Uhr aufbrechen, um wo möglich unbemerkt durch die Thore an der Grenze der Pflanzungen zu kommen; die Durchgangsabgabe konnte ich hierdurch allerdings nicht zu ersparen hoffen, wol aber viel Zeit und Unannehmlichkeiten. Unterwegs begegneten uns einige Eingeborene, welche zu unserer Ueberraschung nicht im Minsbeften über unsere Gegenwart befremdet zu sein schienen — vielleicht hielten sie uns für eine Abart von Arabern. Sie trugen Bienenkörbe auf dem Haupte, wie wir deren auch auf den Bäumen zu Seiten des Weges aufgehängt sahen: fünf Fuß lange und sechzehn Zoll dicke, sauber ausgehöhlte und außen hübsch geglättete Holzslötze von saße oder gurtensförmiger Gestalt, die Enden mit Holzscheiben verschlossen, durch welche zahlreiche kleine Löcher gebohrt waren, sedes mit einer Hervorragung unterhalb, damit die Bienen vor dem Einfliegen darauf absteigen konnten.

Nachdem wir einen Gürtel dichten Holzes durchwandert, standen wir an der Grenze von Dafeta, vor einem hohen, aus großen und kleinen Bäumen, Büschen und Schlingpflanzen gewebten Zaune, durch welchen ein aus schweren Holzblöcken errichtetes Thor mit so engem und niedrigen Eingange führte, daß die des Sattels entledigten Sjel sich eben hindurchdrücken konnten. Schweigend traten wir ein; dann seuerten wir sämmtliche Gewehre ab, um die Bewohner von unserer Ankunft zu benachrichtigen.

In Kurzem erschienen einige zwanzig Singeborene. Sie nahmen die übliche Abgabe (zwei Doti Baumwollenzeug für den Singang der Karawane und ein Doti für jeden Ssel) in Smpsang und verlangten außerdem ein Stück Kanifi (blaues Zeug), um ein Grigri am Thore zu machen, damit sie nicht wieder in ähnlicher Beise überrascht würden. Da sich unter meinen Waaren kein Kanifi befand, erbot sich einer der Träger, sein Kanifisopftuch zu diesem Zwecke zu überlassen. Nachdem diese Schwierigkeit und die damit verknüpfte halbstündige Unterhandlung überwunden, wanderten wir wol anderthalb Stunden lang ungehindert weiter, durch Pflanzungen von Bananen und Zuckerrohr, durch

hohen Wald und dichtes Unterholz, ein üppig grünendes und blühendes, von zahlreichen Bewässerungskanälen durchzogenes Land. Ein Arm des Dafetas oder Lomiflusses verursachte uns einige Schwierigkeiten, da er auf einer gefährlich schwankenden Brücke aus zusammengebundenen Palmblattrippen überschritten werden mußte; wir schwebten, obschon durch ein Geländer einigermaßen gesichert, in sortwährender Angst vor einem unfreiswilligen Bade.

Immer mehr Leute gesellten sich zu uns, mehrere von ihnen wiederum mit leeren Bienenkörben belastet. Bon ihnen geseitet erreichten wir gegen neun Uhr einen freien Platz unter zwei hohen Bäumen; hier brachten wir von Neuem ein Salut durch Abfeuern sämmtlicher Gewehre. Zahlreiche Flintenschüsse antworteten uns. Sonderbar, wie konnten die Wadaseta, wenn sie auch einige Gewehre besaßen, ihr kostbares Pulver auf solche Weise vergenden! Die Aufklärung ergab sich von selbst, als ein Duzend Snaheli freundlich grüßend uns entgegenkamen, Elephantensäger aus dem Küstenstädtchen Tanga, welche unter Führung eines gewissen Simba der Jagd oder vielmehr des Etsenbeinhandels wegen hierhergekommen waren.

Erst gegen Mittag, nachdem wir noch zwei beträchtliche Flußarme auf Brücken von der eben erwähnten Bauart überschritten, langten wir auf dem gewöhnlich von Karawanen einsgenommenen Lagerplatze an, einem von mächtigen Bäumen beschatteten Plane von etwa fünfzig dis sechzig Schritt im Durchmesser; wir begannen sogleich, uns häuslich einzurichten, d. h. Zelte aufzuschlagen, Schlafstätten herzustellen u. dgl. mehr.

Zeitig am Nachmittag besuchte uns ein etwa dreißigjähriger Mann von nicht üblem Aussehen mit einem Gefolge von zwanzig Mann, ber Gultahn Maungu. Er trug ein blaues Tuch um den Kopf geschlungen, ein langes Stück von gemustertem indischen Zeuge quer über seine rechte Schulter, ein Band von großen, blauen Berlen um den hals und einen Ring von fleineren in den Ohren; dem ungezwungenen Benehmen seiner Begleiter nach ichien er eine feineswegs angesehene Stellung zu behaupten. Er verlangte das Rischongo oder Freundschaftszeichen mit mir zu wechseln und fagte zu seiner Entschuldigung, daß er die Sitten der weißen Leute allerdings nicht kenne, da noch nie ein Mungu in sein Land gekommen. es aber für das Beste halte, wenn ich mich denselben Bräuchen unterzöge, welche bie Ich willigte ein, und man führte eine Ziege zum ihn besuchenden Araber beobachteten. Opfer vor. Einer der Träger schlachtete sie, nachdem wir ihr auf die Stirn gespieen hatten, zog darauf die Haut von der Stirn ab, zerschnitt sie vom Mittelpunkt aus nach dem Rande hin in dunne Streifchen und versah jedes derjelben mit einem Schlitze. Eines davon steckte der Sultahn an den Mittelfinger meiner rechten hand; ebenso that Darauf schnitt einer von Maungus Leuten mit einem kleinen ich mit dem Sultahn. Meffer, welches er an der Spitze anfaste, den Rest des Streifens von meinem Finger ab, und umgefehrt einer der Träger bei meinem Gegenüber. Die nämliche Ceremonie wurde zwischen Faki und einem Säuptlinge der Wadaseta vollzogen, zwischen Thornton und dem Dafetahändler Mamburi, zwischen Koralli und einem der Eingeborenen und endlich zwischen dem Elephantenjäger Simba und mir nochmals, sodaß ich also jett zwei Kischongostrippen am Finger hatte. Sie sollten sich bald noch mehr ansammeln, da es Sitte ist, die ledernen Freundschaftsringe nicht vor Beendigung der Reise abzulegen.

Hatur begann: die eine Feierlichkeit zu Ende, und eine andere, von weniger unschuldiger Natur begann: die sogenannte Blutsbrüderschaft. Man briet ein Stück von dem Fleische der Ziege in der Asche und gab es vor- und rückwärts, Dem und Jenem in die Hand, worauf alle Betheiligten, sechzehn an Zahl, in das Zelt gingen. Die Leinen an der Thüre wurden dicht zugezogen. Nach einem langen Schauri zwischen vielen Rednern, während dessen die Wärme bis nahe zum "menschlichen Schmelzpunkte" stieg, wurde das Stück Fleisch,

welches inzwischen noch andere Hände durchlausen, in vierzehn Theile zerschnitten. Darauf mußte ich mich mit dem Sultahn auf ein am Boden ausgebreitetes Doti Bannwollenzeug seizen, wie es auch Faki und Nguatu in Pare gethan hatten, wobei Andere Reden über uns hinweg hielten, welche nach je zwei oder drei Worten vom Chorus in tiesem Tone beant-wortet wurden. Endlich nahm jeder von uns ein Stück des gebratenen Fleisches, spie ein wenig darauf und steckte unter den oben beschriebenen Förmlichkeiten es dem anderen in den Mund. Glücklicher Weise, und obschon mein Herr Blutsbruder mir scharf auf die Finger sah, gelang es mir, den ekelhaften Bissen, welcher mich noch tagelang gewürzt haben würde, bei Seite zu bringen. Nunmehr erhoben sich Alle und verließen, zu unserer großen Freude, das Zelt. Noch hatte ich nicht ausgelitten; es blieb mir noch ein langes Schauri zu bestehen, demzusolge ich für das geschlossene Freundschaftsbündniß Geschenke entrichten mußte, ein größeres an den Sultahn und ein kleineres an jeden der Großen des Reiches. Darauf kündigten mir diese an, ich gehöre seitz zu den Ihrigen und könne thun und lassen was ich wolle, müsse mich aber für morgen auf eine neue, beträchtlichere Abgabe an die anderen Sultahne gefaßt machen.

Endlich gingen die Ueberlästigen. Erschöpft suchte ich meine Aitanda auf. Doch ich fand nicht die Ruhe, deren ich bedurfte, denn Tausende von großen Stechfliegen umschwärmten mich. Zwar summten sie mehr, als daß sie stachen, doch dieses Summen genügte, um mich in fortwährender Aufregung zu erhalten.

Um 23. Juli gegen neun Uhr erschien ein Dafetamann mit den beiden schon gestern angemeldeten Sultabnen; ich glaube beinahe, das Bolf mählt blos deshalb joviele Säuptlinge, um ben Reisenden bestomehr Geschenke abnehmen zu können! Beide beriethen sich zwei Stunden lang mit den Führern der Karawane, mit dem Kaufmann Banafumo und dem Elephantenjäger Simba. Das Ergebnig war, ich sollte von jedem meiner Gepäckftücke eine Aleinigfeit bezahlen; andernfalls würde mir der Weg nach Dichagga verichloffen fein. Bar diese Drohung auch nicht wörtlich zu nehmen, so blieb doch zu bedenken, daß man mir viele Hindernisse in den Weg legen fonnte; um mir also nicht zuletzt noch selbst die Erreichung bes naben Zieles zu erschweren, fügte ich mich auch in Dieses Berlangen, legte mein Weschenf (vierundzwanzig Doti Amerikano, sechs Stück buntes Zeng, drei kleine Spiegel, etwas Messingdraft, Glasperlen und einige Meffer) zurecht und ftellte mich der Bersammlung vor. 3ch bielt eine lange Rede, welche von dem weitgereisten Banafumo verdolmetscht wurde und zwar, nach dem Gesichtsausdrucke der Zuhörer zu urtheilen, ziemlich unverändert. "Europäische Großmut", jagte ich, "veranlasse mich, ihnen ein so ansehnliches Geschenk anzubieten; wären fie jedoch damit nicht zufrieden, so würde ich Alles zurüchnehmen und mir den Weg nach Dichagga mit Gewalt bahnen oder, falls Dies nicht gelänge, ruhig nach der Küste zurückfebren; dann freilich würde nie ein Europäer sie wieder besuchen, es sei denn in feindseliger Absicht."

Alle verwunderten sich in hohem Grade über meine Worte. Nach kurzer Berathung nahmen sie meine Gabe in Empfang, wiesen jedoch die Messer zurück, weit sie fürchteten, "die Masai könnten die Annahme solcher Wassen als Vorwand zum Kriege benutzen." Als Gegengeschenk überreichten sie ein Schaf und ein Lamm und versprachen, später noch einen Ochsen zu liesern — hielten auch Wort insofern, als sie am Nachmittage das allerdings noch lebende Gerippe eines großen Kalbes brachten.

Zum Schlusse verlangten auch diese Sultahne, mit mir Brüderschaft zu schließen; doch wies ich, um mein Gepäck nicht allzu sehr zu erleichtern, ihr Begehren zurück. Durch die bei den Wateita am Kadiaro gesammelten Erfahrungen belehrt, unterließ ich es nicht, ihnen zu wiederholen, daß ich von nun an Ausstüge in die Umgegend unternehmen, meine Instrumente gebrauchen, Bögel schießen, Blumen pflücken. Steine aussteben würde u. dzl. mehr, selbst-

verständlich ohne damit Zauber treiben oder ihnen Schaden zufügen zu wollen. Alle waren damit einverstanden, und die Versammlung löste sich auf. —

Am ersten Tage war der Markt nur schlecht besucht und kärglich mit Lebensmitteln verschen gewesen, dann aber richtete sich Alles zu meiner Zufriedenheit ein. Ich kaufte ohne allzu große Schwierigkeiten, was ich brauchte, hauptsächlich Bohnen und Erbsen, in Menge und knüpfte auch Berbindungen an, welche das Leben ein wenig angenehmer machen sollten, d. h. ich bestellte frische Milch, Honig und andere Leckereien mehr. Bei dem Handel hatten wir Gelegenheit, die Wadaseta in ihren Eigenthümlichkeiten kennen zu lernen, welche sich auch hier weniger in Körperbau und in Gesichtsbildung als in Tracht und Schmuck zeigen.

Die Männer tragen bald fürzere, bald längere Stücke Baumwollenzeug oder Leber auf der rechten Schulter, ein Halsband aus großen blauen und fleinen verschiedenfarbigen Berlen, barüber ober barunter ein anderes aus furzen Gifen, und Meffingdrabtfetten, welche von einem um den Hals gebundenen Faden herabhängen. Alle Eingeborenen haben das Ohrläppechen durchbohrt und die weite Deffnung mit einer großen, hohlen oder vollen Scheibe Holz oder mit einem ringförmigen Stück Flaschenkürbis ausgefüllt, auch zu einem Ringe geschlungene Schnuren kleiner Berlen baran gehängt ober endlich kurze Stäbeben in ben durchlöcherten Rand der Ohrmuschel gesteckt. Sehr auffällig erscheint ein von Vielen getragener Armschnuck, bestehend aus zwei halbfreis- oder parabelförmigen, einige Zoll spannenden Stücken Holz; Diese sind berart befestigt, bag bie zu je zwei aneinander gebindenen Enden den Oberarm umfaffen, die oberen Salften des Bogens aber den Mausmuskel bis auf den Anochen zusammenpressen. Von Waffen sieht man Spere, Schwerter (ähnlich benen ber Wateita, nur kleiner), Schilde, hier und da auch Streitfeulen von hartem, schweren Holze, ähnlich Stäben mit daraufgespießten Citronen, und Meffer, seltener Bogen und Pfeile, nämlich nur bei Solchen, welche weder Sper noch Schild besitzen. Die Schilde sind aus dicker Büffelhaut gefertigt, etwa drei Fuß lang und anderthalb Fuß breit, oben und unten gerundet, in der Längsrichtung nach hinten gefrümmt und verstärft durch eine breite, bölgerne Rippe, welche in der Mitte, einer halbfugeligen Ausbauchung des Leders gegenüber, einen Griff bildet; außen werden sie mit Gelb, Roth und Weiß in verschiedener Beise bemalt. Die Spere haben einen langen, mit Leber umwidelten Schaft; auf biefem fitt oben eine breite, das Holz umfassende Gisenspitze, am unteren Ende aber ein eiserner Dorn, welcher, sobald die Leute stehen bleiben, in die Erde getrieben wird.

Frauen sind mit Schmuck, vorzugsweise mit Glasperlen, überladen; von diesen tragen sie an verschiedenen Stellen des Ohrrandes eine Menge bis auf die Schultern herabreichende Ringe und über der Brust dicke Wülste, welche wieder mit langen Strängen weißer Perlen behangen sind. Mädchen und jüngere Weiber zeigen sich bescheidener geschmückt, mit wenigen Perlenschnüren am Haupt und einer größeren Unzahl am Halse. Als Ohrringe dienen volle oder hohle, meist hübsch verzierte Stücke Holz oder kleine, schneckenförmig aufsgewundene Ringe von Sisens und Messingdraht, oft von solchem Gewichte, daß das Ohrsläppehen davon weit herabgezogen wird. Drahthalstrausen und sanduhrförmige Oberarmsspangen sehlen auch hier nicht; außerdem sindet sich ein ähnlicher, am Unterarme und an den Beinen getragener Schnuck aus kegelförmig zusammengerolltem, starken Drahte. Weniger häusig gewahrt man Messingringe an den Fußgesenken, und nur bei den vornehmsten Damen, bei Häuptlingsweibern, über dem oberen Theile des Gesichts einen sonderbaren Schleier, bestehend aus reich mit Perlen besetzten Drahtstettchen.

Späterhin bot sich uns Gelegenheit, eine Festlichkeit der Wadaseta zu sehen, einen großen Kriegstanz, zu welchem Gerüchte vom Heranrücken der Masai Beranlassung gegeben. Simba holte uns eines Morgens gegen zehn Uhr ab und führte uns nach dem offenen Platze, an welchem wir bei unserer Ankunft die erste Begrüßungssalve abgeseuert hatten.

Wegen 150 vollständig bewaffnete Arieger und einige hundert Zuschauer waren bereits versammelt, erstere in wundersamer Weise bemalt mit rother und weißer Farbe, viele halb und halb oder in Vierteln (wie mancherorts die Sträflinge gekleidet werden) mit Streifen, Ringen und Punkten auf dem ganzen Körper, auf Armen und Beinen oder auf der Brust allein. Ganz besonders scheußlich war das Gesicht beschmiert, bei Einigen mit großen Brillen um die Augen, bei Anderen balb mit Weiß, balb mit Roth. Sogar Spite und Schaft der Spere prangten bei Bielen in Farbenschuncke, abgesehen von der mit Roth, Weiß und Schwarz in oft geschmachvollen Mustern verzierten Schilden. Um die Stirn hatten Alle einen anderthalb Zoll breiten, mit denselben Farben gefünchten Lederstreifen gebunden, welcher eine oder mehrere rothgefärbte Strauffedern trug. Ebenso hatten fämmtliche Krieger eiserne Schellen an den Knicen oder den Knöcheln angebracht, um damit beim Tanzen den Takt anzugeben. Ihre Aleidung bestand aus einem mit Haarbüscheln verzierten Stück Zeug von vier Fuß Länge und anderthalb Fuß Breite; dieses war entweder um den Hals gebunden oder vermittelst eines Einschnittes über den Kopf gehängt und zwar jo, daß es bald nur den Rücken, bald nur die Bruft bedeckte. Die Theilnehmer sonderten sich in zwei Abtheilungen, eine der jungen und eine der alten Leute, gingen dann in schwerem Schritte, daß die Schellen laut flirrten, umber, rückten vor, halb stampfend und halb springend und nur um einen halben Fuß auf einmal, hielten dabei Schild und Sper über dem Ropfe, letzteren fast am Ende des Griffes, und zischten oder beulten gelegentlich, sangen aber nicht, wie die Wateita es thaten.

In immer größerer Menge fanden sich die Zuschauer ein, alte Männer, Kinder und Weiber, darunter vornehme, mit Kettchen verschleierte Frauen, deren eine von einem riesensgroßen Manne getragen wurde. Alle fanden das Schauspiel wunderschön; wir aber, die wir derzleichen viel besser bei dem Auftritte am Kadiaro gesehen, waren anderer Aussicht und entfernten uns nach furzer Zeit, obzseich uns noch ein Tanz der Weiber zugesagt wurde.

Eines Tages machte ich mit Thornton von der erhaltenen Erlaubniß zu Ausflügen Gebrauch und begab mich, von Banafumo und einigen Anderen begleitet, nach einem füdlich gelegenen Hügel, von welchem aus der Kadiaro, der Kilimandscharo und der See Jipe zu sehen jein sollten. Nach langem Marsche auf schmalen, schmuzigen Pfaden, durch Bananenwäldchen, über Bewäfferungsfanäle und einen ftarffliegenden Flug von 150 Fuß Breite gelangten wir an das von dichtem Gehölz umgebene Thor und unmittelbar außerhalb desselben, jenseit eines breiten Grabens, in die mit hohem Grase bestandene Ebene. Stunden später hatten wir den Gipfel des Hügels erreicht. Die Aussicht war in der That belobnend: im Süben liegt die weite Kläche des Sees, welcher von da an, wo wir neulich zu Mittag gelagert hatten, unter einem dichten Walde von Schilf und Papprus nach Westen biegt; im Often dieses Sumpfes sieht man deutlich die Flugarme von Dafeta einströmen, im Besten aber wieder hervortreten; dunkele Baldstreifen lassen erkennen, daß der Fluß westlich von den Ugonobergen sich südwärts wendet und auf seinem weiteren Laufe mehrere vom Kilimandicharo herabtommende Gewässer aufnimmt. Unter dem Namen Rufu oder Lufu erweitert der ichon stattliche Strom den Aussagen meiner Begleiter zusolge sich späterhin zu einem langen, flachen See, umströmt dann Usambara im Besten und Süden und fällt, nachdem er mehrere Unebenheiten des Bodens durch Wasserfälle oder Stromschnellen überwunden, als Bangani bei der Kuftenstadt gleichen Namens in das Meer. Leider war die Fernsicht eine beschränkte; der Kilimandscharo zeigte sich nur einige Minuten lang, und der Kadiaro, welcher unsere jetzigen Messungen mit den früheren in Verbindung bringen sollte, gar nicht.

Thornton maß, wie bei allen anderen Gelegenheiten, mit bewundernswürdiger Geduld, Ausdauer und Geschicklichkeit einige Hundert Winkel. Was Das sagen will, kann nur Derjenige ermessen, welcher selbst im Sonnenbrande stundenlang vor dem Theodolit (30) gestanden, das Fernrohr nach Bergspitzen gerichtet, Nonien abgelesen und Binkel aufgeschrieben hat, eine Arbeit, welche in völlig unbekanntem Lande noch dadurch erschwert wird, daß man Namen für alle unbenannten Bergspitzen zu ersinden und Umrisse der Bergsprosile zu zeichnen genöthigt ist, um den unangenehmsten Berwechselungen vorzubeugen. Würde eine Ersindung (31) gemacht, welche die beschwerliche Arbeit des Messens einigermaßen erleichterte, so zöge davon nicht allein der vielgeplagte Reisende Bortheil, sondern auch die Erdsunde selbst, welcher genaue Angaben oft nur deshalb so spärlich zusließen, weil es gar zu schwierig und mühsam ist, sie zusammenzubringen.

Ich betheiligte mich nach Kräften an der Arbeit, las Nonien ab, stizzirte die sichtbaren Berge, bestimmte die Höhe unseres Standpunktes nach dem Siedepunkte des Wassers und erfragte von unseren Begleitern die wenigen Namen, welche sie anzugeben wußten. Kurz nach Mittag begaben wir uns auf den Rückweg. Es ging ziemlich steil herab, dann durch dicke Dornbüsche und später durch ein mit widerhafigen Spelzen versehenes Gras (wahrscheinlich Cenehrus echinatus, dasselbe, welches am oberen Nil Askanit genannt wird). Wie kleine Pseile bohren sich die Spitzen durch die Aleider, dringen bei sedem Versuche, sie herauszuziehen, nur immer weiter hinein und verursachen beim Gehen durch das immerswährende Scheuern ein unerträgliches Gefühl. In zwei Stunden erreichten wir die Grenze von Daseta und eine Stunde danach, zerkratzt, müde und hungrig, das Lager.

Ich war reichlich mit Lebensmitteln versehen, hatte also feinen Grund, mich noch länger in Dafeta aufzuhalten, und bereitete Alles zum baldigen Aufbruche vor. Alle unnöthigen Sachen übergab ich Banafumo zum Aufheben nehft einem Vorrath von Amerikano und Berlen für den Fall, daß ich meine Waaren durch einen Unglücksfall verlöre; zugleich ersuchte ich ihn, während meiner Abwesenheit Lebensmittel für mich zu kaufen, denn man hatte mir gesagt, daß diese später viel theurer sein würden: zum Lohne sollte er nach meiner Rückschr ein Gewehr erhalten. Endlich berichtigte ich die Forderung meines Milchmannes Manburi, nahm Abschied vom Sultahn und ließ noch am Abende die Zelte abbrechen und die Gepäcksitäcke zurechtlegen, um allen unnöthigen Aufenthalt am nächsten Morgen thunlichst zu vermeiden.

Bor Sonnenaufgang am 26. Juli erschienen Banafumo und Thorntons Blutsbruder Mamburi, unsere Führer. Wir hatten diesmal kein Thor zu durchkriechen, dagegen drei schlimme Arme des Dafetaflusses zu überschreiten, von denen der eine uns Schwierigkeiten verursachte durch seine starke Strömung, der andere durch seine steilen Ufer, der dritte durch die schlammige Bodenbeschaffenheit rings umher: die Sel sanken bis zur Mitte des Leibes ein und die mit schwerem Gepäck beladenen Träger bis über die Kniee. Unsere Begleiter vertieften sich in lange Unterhaltungen mit dem würdigen Faki und verließen uns nicht eher, als bis ich ihnen bedeutete, daß ich allzu weit getriebene Anhänglichkeit nicht siebe.



Der Schneeberg Kilimandschars von Madschame aus.



## Sechzehnter Abschnitt.

### Das Dichaggareich Kilema.

Der Kilimandscharv, der König der Berge. Seine Gestalt, seine Schneedecke. — Dschaggalandschaften. — Die Paradiesseige und ihr Rutzen. — Wohnungen der Eingeborenen. — Wasserleitungen und Schanzsgrüben. — Staatliche Einrichtungen. — Berkehr der Bewohner unter sich und mit den Nachbarvölkern. — Günstige Verhältnisse süre einropäische Niederkassung. — Annäberung an Kilema. — Friedensgruß. — Peinliches Warten. — Lagerplatz der Karawanen. — Start besuchter Markt. — Gesichtsdisdung und Tracht der Wassesman. — Sicherheitswachen. — Besuch des Sultahns. — Gegenseitige Geschenke. — Besichtigung der Wunder Europas. — Erlaubniß, Vögel zu schießen. — Tanz zu Schren der Fremden. — Erste Unannehmlichkeiten. — Das Abseuern einer Kakete stellt die Ordnung wieder her. — Ein Ansssug. Großartige Rundschan. — Bettelei der Könige und Minister, Betrilgereien der Unterthanen. — Langes Hinhalten. — Entschiedenes Auftreten dringt durch. — Borbereitungen zur Besteigung des Kilimandscharo. — Eine frühere Besteigung. — Empfang im letzten Dorfe. Bereitelte Empörung. Herrlicher Morgen im Urwalde. Zwei Rächte in 8000 Fuß Meereshöhe. Ungunst des Wetters und Treulosigkeit der Hührer. Kücksehr. — Was sich inzwischen im Lager zugetragen. — Belagerungszustand. — Eine gut bestandene Prüfung. — Die Berhältnisse bessern sich nicht. — Abbruch der friedlichen Beziehungen. — Umgewandeltes Benehmen. — Abreise trohalledem.

Ber nur die Gebirge Europas kennt, hat keine Vorstellung von der Größartigkeit einer Bergmasse, welche übergangstos, ohne Vorländer, aus der Ebene aussteigt. Bei uns sind die Gipfel der höchsten Berge entweder nur aus sehr beträchtlicher Ferne sichtbar und dann wegen der Kleinheit des Höhenwinkels wenig auffallend, oder von nahe gelegenen aber hohen Punkten aus: in diesem Falle schrumpfen sie zusammen durch die Ershabenheit des Standpunktes und durch die Rähe vieler Gipfel von nahezu gleicher Größe; nirgends aber bietet sich das Schauspiel eines vom Fuße bis zum Gipfel sichtbaren, alleinstehenden Riesenberges, wie man es auf See beim Vorübersahren an hohen, vulkanischen Inseln genießt oder besser noch in der Ebene vor dem Könige der Berge, dem Kilimandscharo (32). Hier bleibt uns Nichts verhüllt; das schneegekrönte Haupt zeigt sich ebenso klar und deutlich als der Wald der tieseren Gebiete, und keine ebenbürtige Erhebung zieht das bewundernde Auge ab, mindert die Größe des Eindrucks.

Aus einer zehn deutsche Meilen breiten Grundsläche erhebt sich der "Berg der Größe" 16,500 Fuß hoch über die Ebene oder 18,700 Fuß über die Meeresfläche. Zwei Gipfel frönen ihn, im Westen ein prachtvoller, mit blendendweißer Schneekappe bedeckter Dom, im Osten eine 2500 Fuß niedrigere, schrosse Masse jäh abkallender Riesenpfeiler und Säulen, beide durch einen langgeschweisten Sattel verbunden — das Zackgrauhe nebst dem Sauftsschoen. An den die Schneelinie nur unbedeutend überragenden Abstürzen des Oftgipfels

vermag nur wenig von den Staubkristallen des Wassers zu haften; und wie auf der westlichen Kuppel nur selten ein schwarzer Stein die schimmernde Decke durchbricht, so liegen hier nur vereinzelte weiße Felder auf den sansteren Abhängen des dunklen Felsstocks.

Nicht jederzeit gibt der Kilimandscharo seine Schöne dem Auge des Bewunderers Breis; für gewöhnlich hüllt er sich schon einige Stunden nach Aufgang der Sonne in ein Rebelgewand, und oft legt er tagelang ben undurchbringlichen Schleier nicht ab. Immer wickelt er sich von Often aus ein, weil aus dieser Richtung Jahr aus Jahr ein die Winde weben. Zuerst verdichtet sich am weniger boben Kelsgipfel ein Theil der Dünste; beginnt bier cinmal die Bildung von Nebeln und Wolfen, welche an der Schneelinie des Domes westwärts eilen, um jenseits wieder in unsichtbaren Dunft zu zerfließen, bann bleibt die stralende Auppel nur noch wenige Minuten sichtbar: schnell schiebt sich von unten her die Dunstmasse zusammen, und bald sind beide Häupter mit einer einzigen Wolfenhülle bedeckt. Ebenso wird auch ber Berg wieder von Often her frei, nachmals mit noch hellerem Glanze lenchtend, weil inzwischen neue Riederschläge sich über die alten gelagert haben. Daß es oben wirklich schneit, sieht man am besten nach starkem Gewitterregen in der Tiefe: kurz nach der Enthüllung reicht dann der Schnee am Kuße des Oftpits bis weit herab, bis unter die Sattelhöhe, wird aber binnen wenigen Stunden von der Sonne wieder hinweggeleckt bis auf die unbedeutenden stehenden Lager.

Aus dem ebenerwähnten Grunde überzieht sich auch der westliche Abhang des Berges, welcher am wenigsten unter dem erwärmenden Sinflusse des Seewindes steht, mit einer viel tieser herabreichenden Schneeschicht als der andere; es scheint die weiße Kappe verwegen auf die eine, dem Wetter abgewendete Seite herabgedrückt zu sein.

lleber die wahre Gestalt des oftafrikanischen Riesenberges wissen wir nichts Bestimmtes, weil noch Riemand ihn von allen Seiten gesehen, ihn genau untersucht hat; indessen schließt Thornton nach den Ansichten aus Südost bis Südwest und nach den gesammelten Steinsproben, daß der Kilimandscharo ein alter, durch Einstürze theilweis zerstörter Feuerspeier sei, von dessen einstiger Größe die meisenweit voneinander entsernten Gipsel, nur unbedeutende lleberreste des Ganzen, Zeugniß geben.

Der Kilimandscharv ist der Borposten einer Anzahl ähnlicher, vielleicht noch höherer Schneeberge, welche sich bis jenseit der Linie hinziehen. Den massigen Kenia hat Krapf gesehen, von den anderen haben wir nur Berichte erhalten; sie alle scheinen Bulfane zu sein, wennschon, nach den Aussagen der Gingeborenen, nur einer noch Teuer und Laba speit. Für spätere Reisende wird es eine der wichtigsten Aufgaben sein, das Gebiet der Schneeberge und Bulfane Ditafrikas zu durchforschen, Kunde zu bringen von Ban und Zusammenhang dieser Bodenerhebungen und von der Bertheilung der Wasserläufe, welche den mächtigen Bergmassen entströmen. Möglich, daß alle hier sich sammelnden Regen- und Schneeniederschläge wieder dem indischen Meere zueilen, dem sie entstammen; möglich aber auch, daß von hier aus ftarte Wasseradern nach Westen fließen, durch unbefannte Ebenen bem großen Uterewesee zu, welcher, wie wir durch Spete wissen, einen Urm des geheimniß vollen Nil entsendet, oder auch, daß sie mit Uebergehung dieses Wasserbeckens in selbstständigen Strömen sich nach Norden wenden, um dort sich mit dem Segenspender Egyptens zu vereinigen. Der Eifer, mit welchem man jetzt oftafrifanische Erdfunde betreibt, läßt erwarten, daß schon das nächste Jahrzehend uns die Lösung dieser hochwichtigen Fragen bringt, über denen schon die Alten brüteten.

Berlassen wir die Ebene und steigen wir empor nach dem Berge, nach seinen Wäldern, nach den schon von fernher kenntlichen Bananenpflanzungen der Höhe! Der Weg führt am Rande von Schluchten hin, in deren Tiese wilde Bergwasser rauschen. Hier, wo das Lebenss

element, das Wasser, in reichster Fülle geboten ist, entwickelt sich die Pflanzenwelt zu üppigster Pracht. Zwischen ungeheuren Laubbäumen des Urwaldes und zwischen schlanken, zierlichen Palmen grünt ein Rasen, in welchem die herrlichsten Blumen ihre Blüte entsalten, umganstelt von buntfarbigen Faltern. In einer Höhe von dreis dis viertausend Fuß, dis zu welcher die Räuber der Sbene sich nicht versteigen, beginnen die Pflanzungen der Eingeborenen, reichtich bewässerte Felder mit einer fnollentragenden Arumart, Beete mit rankenden, an Stangen besessigten Bohnenpslanzen, Wiesensslächen mit zarten Gräsern und schattige Wäldschen der wunderbar schönen, unschäßbaren Bananenstaude.

Allerorts in den Tropenländern und schon in Südeuropa gibt es Bananen, aber Basanen wie hier, von so mächtigem Buchse und so vorzüglicher Güte, gibt es wol nirgends. Wir haben trefsliche Bananen von Indien, von Sansibar und dem gegenüberliegenden Festslande, von den Seeschellen, von Kennion und Madagaskar gesostet, aber keine dieser Arten, vielleicht diesenigen der vulkanischen Insel Großkomoro ausgenommen, besitzt auch annähernd einen so liebtichen Geschmack als die Bananen von Dschagga: diesen Bananen, von denen zwölf zur täglichen Nahrung eines Mannes genügen, wissen wir keine andere Frucht gleichzusstellen. Wer einmal in den Bananenhainen Dschaggas gewandelt und in ihrer Kühle, in dem sansten, das dichte, blaßgrüne Blätterdach durchdringenden Lichte die heißen Mittagsstunden verbracht, wird stets nach ihnen zurück sich sehnen und die Eingesborenen beneiden, denen so herrliche Pflanzen kast ohne alles Zuthun erwachsen.

Riefige, zehn bis zwölf Kuß lange und mehr als fußbreite, sammetmatte Blätter bilden die Krone der Stande; sie sind so weich und locker, daß heftiger Wind ihre Ränder in zahllose Streifen und Lappen zerschlitzt. Aus ihnen ift der acht bis zehn Zoll dicke Schaft zusammengewickelt — jedes einzelne Blatt kann man bis an das Ende der Wurzeln verfolgen. Begreiflicher Beise ermangelt ein solcher Stamm der Festigkeit: man kann ihn mit einem gewöhnlichen Meffer seiner gangen Dicke nach durchschneiden und ihn ohne Mine mit dem Finger durchbohren, wobei ein farbloses, dunnes Blut in Menge aus der Wunde strömt. Trots ibres losen Wefüges bringt die Bangnenstande doch Fruchttrauben von solchem Wewichte hervor, daß zwei Männer kaum im Stande sind, sie zu tragen. Aus ungeheuren, purpurfarbigen Blüten, welche neben reifen Früchten auf anderen Stengeln dem Baume zur höchsten Zierde gereichen, entwickeln sich die senkrecht vom Stiele abstehenden, schotenförmigen Früchtchen, welche fast zusehends wachsen und nach wenigen Monaten die Gestalt und Yänge einer mittelgroßen Gurfe erreichen. Reife Bananen haben eine gelbe ober grüne, Dicke, glatte Schale, welche fich leicht von dem schmuzigweißen, mehligen und doch saftigen Bleische loslöst, und zeigen einen mehrkantigen Querschnitt. Der gesammte Fruchtinhalt ift genießbar, da die Samenferne durch lange Kultur verfümmert und nur noch an winzigen, dunklen, das Innerste der Frucht durchsetzenden Pünktchen kenntlich sind. Wildwachsende, nicht durch lange Kultur veredelte Bananen, zeigen faum eine Aehnlichkeit mit dieser Frucht: eine lederartige Saut überzieht eine Fülle großer Samen, zwischen denen nur wenig Plat für ein braunes, vogelleimartiges Fleisch bleibt.

Da man, dem eben Gesagten zufolge, edle Bananen nicht durch Samen fortpflanzen fann, vermehrt man sie durch Stecklinge, und zwar auf die einfachste Weise; denn jeder abgehauene Bananenstamm treibt auß den Burzeln neue Schößlinge, welche in neun bis zehn Monaten ihr volles Wachsthum erreichen. Schon im ersten Jahre trägt die schnell aufgesschossen Staude Früchte, im zweiten stirbt sie bereits ab oder wird vielmehr abgehauen, ehe es so weit kommt.

Kaum eine andere Nutpflanze verlangt weniger Arbeit, und feine überschüttet den Menschen reichlicher mit Segen als die Banane: auf gleichgroßer Bodenfläche bringt sie etwa vierzigmal mehr Nahrungswerth hervor als die Kartossel und zwanzigmal mehr als der

Weizen. Alles an ihr ist nuthar. Der zarte, saftige Schaft dient, wo es an Gras manselt, namentlich auf Seercisen, als Futter sür Ochsen und Ziegen: wenige solcher Stämme genügen für eine kleine Heerde, da sie den Nahrungsstoff gewissermaßen in verdichteter Form enthalten; in irgend einer Ecke des Schiffes liegend, halten sie sich wochenlang, ohne zu verderben, und lassen sich mit einem gewöhnlichen Messer schnell in mundrechtes Futter verwandeln. Trockene Blätter dienen zum Dachdecken und zur Feuerung, frische, an der Nippe zusammengeklappte, als Lendenschurz. Nichts Zierlicheres kann man sich denken als eines der jungen, vollkommen schön gewachsenen Dschaggamädchen, welches den bronzesfarbenen Leib mit einem saftgrünen Bananenblatte verschämt hat; unwillkürlich denkt man dabei an die Feigenblätter des Paradieses — führt doch jetzt noch die Banane den Namen Paradiessfeige!

Das Beste an dem Baume aber ist seine Frucht, die Banane oder Pisangfrucht, von welcher man in der alten wie in der neuen Welt wol hundertlei verschiedene Arten fennt. Ueberall rühmt man ihren Wohlgeschmack und die Mannigsaltigkeit der Genüsse, welche die daraus bereiteten Gerichte dem Gaumen bieten. Im reisen Zustande stellt ihr Fleisch einen einen süßen, würzhaften und erfrischenden, halbsesten Brei vor, eine im wahren Sinne des Wortes auf der Zunge zerstießende Speise; in ihrer eigenen Schale gebraten oder in einer Pfanne mit etwas Butter über dem Fener zerrührt, gibt sie ein unübertresslich seines Kompot; die unreise Frucht in der Asche gebacken ist trocken und mehlig und läßt sich zu nahrhaftem Mahle verarbeiten oder wie Brod und Kartosseln, ohne Weiteres sowie in versschiedenartiger Zubereitung, verwenden.

Also Brod, Kartoffeln und Obst ersetzt die Banane, abgesehen von dem Weine, welchen sie liesert; sie kleidet, nährt und ergötzt den Menschen! Wo immer auch unsere Stammeltern ihre ersten Tage verlebt haben mögen, wir können uns nicht vorstellen, daß es an einem Orte gewesen sei, welcher keine Bananen hervorbringt.

Wie im Großen in Oftafrika die einzelnen Bölkerschaften getrennt voneinander wohnen, so ist es im Kleinen in Oschagga: jedes Besitzthum ist abgeschlossen, jede Familie lebt von der anderen getrennt. Inmitten der umhegten Fruchtwäldchen stehen die wiederum von hohen Zäunen umgebenen Gehöfte der Eingeborenen. Ein Durchgang von halber Manns-höhe führt in den länglichrunden Hof, in dessen Mitte das große, runde, mit einem bis auf den Boden reichenden Dache bedeckte Haupthaus sich besindet. Vor diesem sind zweitleinere Hütten von derselben Vauart errichtet, Wohnungen sir Stlaven und Diener, und hinter ihm eine noch kleinere, das Vorrathshaus.

Die Wadschagga sind ein Volk, welches sich in verschiedenster Beziehung auszeichnet; Thornton versichert, auf seinen Reisen niemals Reger — um diesen allerdings unpassenden Ausdruck zu gebrauchen — von gleicher Schönheit, Kraft und Fähigkeit gesehen zu haben. Ob sie von Haus aus diese Anlagen besasen, oder ob sie ihre glückliche Begabung einer Beimischung edleren Blutes (33) oder den günstigen Verhältnissen des von ihnen bewohnten Landes verdanken, vermögen wir nicht zu entscheiden. Die Bewohner des Kilimandschard lassen sich nicht durch die Ergibigkeit ihres Bodens zu trägem Müßiggange verleiten, bauen vielmehr, außer den beinahe von selbst erwachsenden Bananen, in beträchtlicher Menge auch andere Früchte, welche ihnen Müße genug verursachen, wie Bohnen, Erbsen und dergleichen. Außerdem treiben sie Viehzucht, und zwar in ähnlicher Weise wie die Bewohner dichtbevölfterter und vorgeschrittener Länder Europas — mit Stallfütterung. Den Weibern kommt es zu, die buntgescheckten Höckerfühe, die Mittbewohner der Hütte, zu versorgen: sie müssen das saftige Gras von oft weit entfernten Bergen herbeiholen und täglich den kostbaren Dünger in Körben auf die Felder schaffen, haben also immer vollauf zu thun. Kaum

weniger umfangreich und beschwerlich sind die den Männern obliegenden Beschäftigungen: Dienst des Königs, die Bewachung des Landes, das Herstellen und Instandhalten der großsartigen Schanzgräben und Wasserleitungen, welche den Reisenden in Dschagga mehr als alles Andere in Verwunderung setzen, weil er in ihnen die Arbeiten eines ebenbürtigen Geistes erkennt.

Diese Wasserleitungen sind vortrefflich gehaltene, mit Kühnheit über Schluchten hinweggeführte und an Bergwänden hingezogene Kanäle, welche oberhalb der menschlichen Wohnungen beginnen, sodaß Jeder das Rothwendigste unmittelbar vor der Thüre hat. Und die Schanzgräben, fünstliche, zwei bis drei Klastern breite und ebenso tiese Schluchten, umziehen jeden Staat in mehrfacher Reihe; sie erschweren das Eindringen eines angreisfenden Feindes und machen das Fortbringen von erbeutetem Vieh fast unmöglich.

Die Wadschagga haben guten Grund sich mit solchen Schanzgräben zu verwahren, weit sie nicht nur mit den Räubern der Ebene, sondern häusig auch mit den Rachbarn auf dem Berge im Kriegszustande leben. Wie im alten Helvetien und Germanien umstehen auch in Dschagga wachthabende Männer, der Eine in Rusweite von dem Anderen, Tag und Racht die Grenzen des Landes: sein Feind kann sich einschleichen, schon am ersten Schanzgraben wird er erkannt, es erschallt das weithin könende Kriegshorn, der Rus "Wanga, Wanga!" (Krieg, Krieg!) geht durchs ganze Land, und in kürzester Zeit ist Alles in Aufruhr, Alles zur Vertheidigung von Haus und Herd bereit. Ohne diese Rothwendigkeit, sortwährend gerüftet und thätig zu sein, würde das glückliche Vergvollt wahrscheinlich entnervt und verweichlicht sein wie die wehrlosen Küstenvölker, in Trägheit und Laster versunken wie die demselben Blute entsprossene Wanika.

So sonderbare bürgerliche Verhältnisse müssen auch absonderliche Staatseinrichtungen zur Folge haben. In Dschagga herrscht eine straffe, friegerische Ordnung. Der Manki (d. i. Sultahn oder König) ist der beinahe unumschränkte Herr des Landes: ihm gehören die Knaben schon von der Geburt an, und ausschließlich für seinen Dienst werden sie herausgezogen. Seine Herrichaft erstreckt sich sogar über das andere Geschlecht: keine Ehe wird ohne seine Einwiltigung geschlossen, er selbst vereinigt die jungen Leute. Dennoch kann der Manki nicht als Despot gelten, vielmehr ist, wenn man der Sache auf den Grund geht, seine Macht ziemlich nichtig, zum Benigsten im Frieden, weil die Gesammtheit der Krieger nicht minderen Antheil daran nimmt. Ohne ihren guten Willen vermag er Richts durchzussehen; Manches, was er gern möchte, muß er unterlassen, um seine "Prätorianer" bei guter Laune zu erhalten; sogar die Abgaben, welche ihm die Karawanen zahlen, hat er mit ihnen zu theilen. Und mehr noch als von ihnen ist er bisweilen von seinen Verwandten abhängig — sonderbarer Widerspruch, unumschränkter Herr über alles Lebende und dennoch Schattensknig zu sein!

Nur zwischen 3500 bis 5000 Fuß Meereshöhe sind die südlichen Abhänge des Kilimandsschard bewohnt; 1000 Fuß höher reichen die Bananenpflanzungen; oberhalb dieses Gürtels hört Andan und Besitz auf, beginnt die herrenlose Wildniß, der Urwald, die Grasslur, das Steinseld oder wie sonst der Boden beschaffen sein mag. Der schmale, bewohnte Gürtel zerfällt in mehrere "Königreiche", von denen, im Westen beginnend, Madschame, Lambungu, Uru, Pokomo, Kirua, Kilema, Maranga und Rombo, und unter diesen wieder Madschame und das am weitesten nach Süden herabreichende Kilema die bedeutendsten sind, beide durch wechselvolle Vodengestaltung, durch tiese Thäler und zahlreiche kleinere Berge besonders begünstigt.

Die Bewohner der verschiedenen Staaten verkehren häufig miteinander und besuchen sich, hauptsächlich auf dem Wege durch das oberhalb der Pflanzungen gelegene, herrenlose Land; sie kommen auch mit den anwohnenden Bölkerschaften häufig zusammen, mit

ben Wadafeta, mit den Bewohnern des Ugonvaebirges und der Landschaft Kabe in der Ebene westlich davon und mit den Wamajai, zumeift auf "neutralem Gebiete", auf bequem gelegenen Marktplätzen; auch werden sie alljährlich von Suahelikarawanen besucht, welche Elfenbein gegen Baumwollenstoffe, Glasperten und Metallwaren eintauschen. Das Kilimandicharoland ist ein Mittel= und Anziehungspunkt für den oftafrikanischen Verkehr und würde, wenn gesittete Bölfer hier Einfluß zu gewinnen suchten, Dies in noch höherem Grade werden fönnen, weil es nahezu in der Mitte liegt zwischen dem indischen Meere und den großen Binnenseen. Für eine europäische Ansievelung würde fein Tropenland größere Bortheile bieten als eben Dichagga: hier findet der Europäer, fomme er als Glaubensbote, Ackerbauer oder Handelsmann, ein berrliches, gesundes Alima in allen Abstufungen von der Bananenregion bis zu den Gebieten, wo Weizen und nordische Pflanzen gedeihen, er findet eine fräftige, unverdorbene Bevölferung, welche nicht nur das Land zu bauen und zu beschützen weiß, sondern auch viele, das leben verschönende Künste versteht. Dichagga ist in der That ein Baradies, soweit ein solches dentbar, und Jeder, der das wunderbare land gesehen, wird mit Entzücken von ihm sprechen, selbst wenn er dort, wie unser Reisender, viel Ungemach durch die Bettelei und den Wankelmut der kleinen Könige erfahren mußte.

Nach einem langen Marsch durch eine sanst ansteigende, von einzelnen Hügeln und Höhenzügen unterbrochene Grasebene, fährt Decken sort, und nachdem wir mehrere Trockensbäche und rasch strömende Flüsse überschritten, gelangten wir an den stattlichen Gonifluß. In einer Breite von siedzig dis achtzig Tuß, zwischen steilen, dichtbewaldeten Usern rauscht sein eiskaltes Wasser auf selsigem Bette dahin. Ich watete hindurch, da ich nicht Lust hatte, mich den Schultern eines der Träger anzuvertrauen, und ließ am anderen User das Lager aufschlagen in einer natürlichen Laube, unter hohen Bäumen. Das salte Fußbad hatte üble Folgen; ich befam nach Lurzem einen steisen Arm, Zahnweh, Rheumatismus und Vieber. Um die Zahl der Plagen voll zu machen, regnete es die ganze Nacht hindurch, und ich vermochte vor Kässe und Kälte nicht zu schlasen. Beim Ausbruch am anderen Morsgen sühlte ich mich so matt, daß ich mich kaum auf den Füßen erhalten konnte.

Um acht Uhr erreichten wir den ersten Wallgraben von Kilema. Die gegen fünfzehn Fuß tief hinabsührenden Wände waren so steil und glatt, daß die Träger sie gerade eben erklettern konnten, die Sel aber, von einigen Trägern bewacht, zurückgelassen werden mußten. Ein schmales, schlüpfriges Bret führte hinüber; wir zogen es jedoch vor, den mühsamen aber minder gefährlichen Weg über die Soble des Grabens einzuschlagen.

Auf der anderen Seite der Schlucht angelangt, seuerten wir sämmtliche Gewehre ab. Kurz danach erschienen etliche Eingeborene, pflückten in einiger Entsernung zum Zeichen ihrer freundschaftlichen Gesinnung Grasbüschel ab, hielten sie mit der rechten Hand empor und begrüßten uns, als wir dasselbe gethan, unter wiederholtem Jamborusen auf herzliche Weise. Unter ihnen besand sich ein Großer des Reiches, Namens Rehani; er erkundigte sich nach dem Zwecke unserer Reise und verließ uns, um den Sultahn von unserer Ankunft zu benachrichtigen. Andere erboten sich, für ein Doti Entschädigung die Ssel auf einem bequemeren Wege nach dem Lagerplatze zu sühren, während wir auf dem gewöhnlichen Pfade weiter gingen. Bald mußten wir wieder halten vor einem hohen Zaune mit engem Thorwege, welchen man nur tiefgebückt durchfriechen konnte. Hier sollten wir die Antwort des Sultahns erwarten, eine harte Geduldprobe sür mich, der ich noch vom Fieber durchschüttelt war und durchnäßt vom Regen der Nacht und vom Thaue des Morgens.

Inzwischen sammelten sich immer mehr Dschaggaleute um uns, alle in derselben Weise grüßend wie die anderen. Gegen Wittag endlich kam Rehani zurück mit einem

einem anderen Angesehenen, Namens Mgindo, und brachte uns, wiederum Grasbüschel schwenkend, die zustimmende Antwort des Sultahns. Nunmehr hatten wir noch das Kischongo zu überstehen, zu unserer Freude in weniger umständlicher Weise als in Daseta: die Leute steckten durchschlichte Streischen von der Stirnhaut einer soeben geschlachteten kleinen Ziege an ihre und unsere Finger, versahen auch mehrere der Träger mit dem Kischongozeichen, ohne jedoch für seden ein Gegenüber zu haben; und weil die Stirnhaut für so Viele nicht ausereichte, nahmen sie noch ein Stück von der Haut des rechten Fußes dazu. Auf einem gewundenen Wege sührten sie uns durch enge Gäßchen zwischen eingehegten Bananenpflanzungen hin nach dem Gipfel einer Anhöhe, auf welchem die Karawanen Lager aufzuschlagen pflegen. Anfänglich gesiel uns der Platz, weil er eine hübsche Aussicht nach Süden bot, bald jedoch stellte es sich heraus, daß er sencht war und von Termiten wimmelte. Für heute sieß sich daran Nichts ändern; wir schlugen also die Zelte auf, und ich legte mich auf mein Bett, erschöpft vom Tieber und ermüdet durch das Warten und die langen Verhandlungen. Es regnete wieder die ganze Nacht hindurch; in Folge dessen sinterkleider anzog.

Wie schon gestern kurz nach unserer Ankunft, füllte sich auch heute wieder das Lager mit Männern und Weibern, mit Neugierigen und Verkäuferinnen.

Die Farbe und Gesichtsbildung der Wakilema deutet auf verschiedene Abstammung. Die Ginen find von sehr lichter Regerfarbe mit einem Stich ins Bläuliche, Die Underen übertreffen Mulatten an Helligkeit der Haut; Biele haben bestimmt gezeichnete Augenbrauen jowie Antlit, Mund und Glieder von feinen, schönen Formen, Andere wieder jehen negerähnlicher. Durchschnittlich ist der Kopf breiter und nicht so lang als ein gewöhnlicher Regerichädel; das Gesicht scheint auf den ersten Unblid nach oben zu echig zu sein, doch rührt, wie es sich bei genauer Betrachtung zeigt, dieser Anschein nur davon her, daß die Haare an beiden Seiten der Stirne weggeschoren find. Männer binden ein langes Stück burch Fett und Erde rothgefärbtes Baumwollenzeng über der rechten Schulter fest, durch einen Anoten, welcher zumeist ein kleines Horn mit Schnupftabak und ein spiges, in einer Scheide befindliches Meiserchen umschließt; dieses Gewand hängt bis herab auf die Knöchel und ist unten mit fußlangen Fransen verziert — eine bei der Rostbarteit des Stoffes unbegreifliche Berschwendung. Als Schmuck tragen die Meisten in den Ohren zwei Stäbe von einer eigenthümlichen Holzart, am Halfe mehrere Stränge feiner Berlen, Spangen von Meffingund Eijendraht, fleine Kettchen oder zahlreiche an eine Schnur gereihte Holzstücken. Unterhalb des Kniees haben sie an einen Faden schmale Streifen Fell gebunden, deren lange Saare über das Schienbein berabhängen (diese Umschnürung der Waden soll geschickt zu andauerndem Laufen und Bergsteigen machen), an der Tußbeuge aber zierlich gearbeitete Kettchen. Ihre Bewaffnung besteht fast ausschließlich aus einem Spere mit breitem, zweischneidigen Eisen an dem einen und mit einer Spitze am anderen Ende; nur selten sieht man Schilde oder kurze Schwerter.

Berheirathete Frauen binden ein Stück rothgefärbtes, sehr weiches, hübsch gegerbtes Leder, welches zumeist durch zierliche Stickerei mit seinen Berlen verschönt ist, derart um die Hüften, daß an der rechten Seite ein Zipsel bis auf den Fuß herabhängt. Junge Mädchen tragen nur eine kleine, perlengestickte Schürze an einem um die Hüften gebundenen Faden. Frauen wie Mädchen behängen das Jußgelenk mit sicherlich einpfundschweren Ringen von einer silberweißen Zimmischung, binden um den Hals zahlreiche Stränge und Ringe von bunten Perlen und siecken in die Ohrläppschen Holzpflöcke oder Ringe, durch welche die Bohrung übermäßig erweitert wird. Vornehme Frauen tragen einen Schleier von rothen grünen oder Perlenschmüren über das Gesicht, ärmere begnügen sich mit nur zwei oder drei

Schnürchen. Kinder führen im Allgemeinen ähnlichen Schmuck wie die Anderen, doch in gerinsgerem Maße; bei einigen sahen wir Schellen unter dem Kniee befestigt.

Die jungen Männer machten sich durch Neugierde und Bettelei überaus lästig; sie sagten, Rebmann habe ihnen Zeug und Persen in Menge gegeben, der neue Miungu müsse ihnen doch auch Etwas schenken. Ich blieb, so sehr man auch über Hartherzigkeit und verschlossene Hand klagte, meinem Grundsatze getreu, Nichts zu geben, bevor man nicht Etwas für mich gethan. Der Sultahn mußte solche Belästigungen voraus gesehen haben; denn er sandte zwei seiner ersten Krieger in das Lager mit dem Besehle, aufzupassen, das Niemand sich zudringlich benehme, stehle oder betrüge. Leider waren unsere Sicherheitswächter eher Böcke als Gärtner; sie traten ihren Dienst in angetrunkenem Zustand an und versuchten früher als irgend Jemand, zu stehlen — Persen nämlich. Ich mußte also sie und die anderen Unverschämten selbst abwehren, schasste auch in kurzer Zeit mit meinem Stocke Ordnung. Es mochte gewagt erscheinen, im fremden Lande, bei einem kriegerischen Bolke und gegen Krieger selbst so rücksichtslos aufzutreten; ich hatte jedoch gesernt, solche Leute zu behandeln, und der Erfolg bewies, daß ich recht gethan: die von der Strase Getrossennen wurden verlacht und verspottet und hüteten sich, meinen Zorn ein zweites Mas herauszusordern.

Es wurden einige Bündel Bananen, etwas Butter und Bohnen zum Verkauf gebracht, Alles zu überraschend billigen Preisen, aber nicht in genügender Menge, um unseren Bedarf zu decken; dagegen schleppte man viel Feuerholz herbei und getrocknete Bananenblätter zum Dachdecken, jedes Bündel für zwei Stränge Perlen. Bielen wird es befremdlich vorkommen, daß hier, mitten im Balde, das Holz gefauft werden muß; der Reisende aber sindet es vortheilhafter, so zu handeln, als das Recht des Holzställens theuer zu bezahlen, zumal wenn, wie am Tage nach der Ankunft, alle Leute von anderer Arbeit in Anspruch genommen sind— sie bauten nämlich emsig an einigen Hütten für sich. Bekanntlich liebt es der Neger nicht, unter freiem Himmel zu übernachten; wo er irgend kann, errichtet er sich ein bescheidenes Obdach, und sollte dasselbe auch nur Kopf und Brust gegen die Undill der Witterung schützen.

Noch hatte der Sultahn sich nicht im Lager gezeigt, obgleich er seinen Besuch für heute zugesagt hatte. Ich schickte demzusolge eine Botschaft an ihn, des Inhalts, daß, wenn seine Hoheit auch morgen nicht komme, ich Kilema ohne Weiteres verlassen werde, da ich dann annehmen müsse, mein Besuch sei ihm nicht angenehm. Er ließ mir erwiedern, daß er am nächsten Morgen gewiß erscheinen wolle.

Als die Stunde seines Besuches nahte, sandte er von Neuem, daß er den Nachmittag zu kommen gedenke. Es war die höchste Zeit, daß er Wort hielt — wir hatten keinen Bissen Fleisch mehr; die Eingeborenen behaupteten, sie dürften vor dem Besuch ihres Gebieters nicht einmal Ziegen oder Hühner zum Verkause bringen. Um möglichst sicher zu gehen, schickte ich, nachdem wir unsere trockenen Bohnen und Bananen hinabgewürgt, noch eine Botschaft zum Manki, ihn dringlich um Beschleunigung seines Besuches bittend.

Gegen zwei Uhr sieß Mambo, Sultahn von Kilema, seine Ankunft melden. Reusgierige und Verkäuserinnen wurden vom Lagerplatze weggetrieben. Sine Schar Soldaten erschien und stellte sich im Halbkreis um das Zelt; vor ihnen nahmen einige Häuptlinge oder Minister Platz; hinter ihnen hielt sich mit verhülltem Gesichte der Mankt versteckt. Im mir Genugthnung für das lange Warten zu verschaffen und um zu zeigen, daß auch ich ein großer Sultahn sei, trat ich erst nach geranmer Weile aus dem Zelte. Die Reihe der Krieger öffnete sich und ließ Thornton und mich näher treten. Der Sultahn schien etwas ängstlich zu sein, kam aber doch hervor, entschleierte sein Untlitz, schüttelte uns die Hände und reichte uns ein grünes Blatt; darauf verhüllte er sich wiederum, die Reihen der Soldaten schlossen sich, und er verschwand.

Mambo ist ein Mann von etwa fünfunddreißig Jahren. Er macht einen weniger guten Eindruck als die meisten seiner Unterthanen: sein Gesicht zeigt, trotz der hellen, schmuzigs gelben Hautfarbe, eine außgeprägte Negerbildung und hat, wie das eines Trinkers, einen schläfrigen Ausdruck, wennschon bisweilen etwas Geist aus seinen Augen blitzt. Bon seinen Kriegern, welche fast genau so gesteidet sind wie er selbst, wird er mit geringer Achtung behandelt.

Nach Mambos Rückzug brachte man zwei Kühe als Geschent des Sultahns, verlangte aber gleichzeitig eine Entschädigung für den Eigenthümer der mit Gewalt entsührten Thiere und Perlen für die noch versammelten Krieger. Ich entgegnete, wenn der Manki die Kühe verkausen wolle, möge er den Preis nennen; schieße er sie aber als Geschent, so habe er nicht das Recht, Etwas dasür zu fordern. Den Soldaten verabreichte ich die gewünschten Perlenschnüre und ließ durch sie den Manki bitten, am anderen Morgen seinen Besuch zu wiederholen. Schon kurz danach meldete Mambo sich noch einmal, um einen verabsäumten Brauch der Freundschaft nachzuholen: er bespie die geschenkte Kuh ein wenig, worauf wir dasselbe thaten und sie schlachten ließen. Beim Beggehen versicherte er, daß er morgen kommen würde, um sein Geschenk zu besichtigen.

30. Juli. Um zehn Uhr erschien der Sultahn mit dreien seiner Räthe, kam in das Zelt und nahm folgende Gegenstände im Werthe von zwanzig bis fünfundzwanzig Maria-Theresia-Thalern in Empfang:

45 Ellen Amerikano,

4 zinnerne Armspangen, jede 1 Pfd. schwer,

12 bunte Taschentücher, 5 Pfd. Glasperlen verschiedener Größe u. Farbe,

2 Barsati, in Maskat gewebte 1 großen Spiegel, 1 Kunguru, bunte Stoffe, jedes Stück 1 Taschenmesser,

1 Debuani, ) sieben Ellen lang, 1 kleine Pistole mit Steinschloß.

Nur an der Pistole schien Mambo Vergnügen zu finden, das Andere betrachtete er ziemlich gleichziltig. Kopfschüttelnd erklärte er, Das sci bei Weitem nicht genug, auch müsse seibwache, welche gestern durchaus nicht befriedigt worden, ein größeres Geschenk haben. Ich ersuchte ihn, sich vor der Hand zufrieden zu geben, da er doch den doppelten Werth seiner Kühe empfangen habe, und sagte, er solle späterhin, bei fernerem guten Sinvernehmen, mehr erhalten; begnüge er sich hingegen nicht, so würde ich Alles zurücknehmen und sosort abreisen. Weitere Betteleien schnitt ich dadurch ab, daß ich ihn aufsorderte, außerhalb des Zeltes die Gewehre anzusehen. Das Abseuern einer Elephantenbüchse brachte großen Eindruck auf ihn und seine Leute hervor; sie sammelten die von einem Felsstück abgeschossenen Splitter, wahrscheinlich, um sie später als Zauberarzenei zu benutzen. Noch sebhaftere Bewunderung erregte ein Revolver: als die Schüsse einer nach dem anderen lossnatterten, singen alle Umstehenden laut zu schreien an; Mambo lief zwanzig Schritte zurück, verhüllte sein Haupt und verließ bald darauf das Lager, nachdem er versprochen, in unseren Sammslungen, Aussslügen und Messungen nichts Bedenkliches erblicken zu wollen.

Die Erlaubniß, Bögel zu schießen, erschien besonders wesentlich, weil es hier verboten ist, irgend welches Gestügel zu erlegen: man kennt in Dschagga, was mancher Behörde bei uns unbekannt geblieben, die Wichtigkeit der Bögel im Haushalte der Natur. Um meisten schien man darauf Gewicht zu legen, daß die Bögel Unrat und Nas wegräumen; denn man bat sich einzig Schonung für die Geier aus, weil diese als die größten am besten unter den Leichnamen aufräumen könnten (in Dschagga werden nämlich Männer, welche sinderlos sterben, nicht beerdigt).

Gegen Abend wurden auch die vier Haupträthe des Sultahns bedacht; es erhielten nämlich Ngakui, Mgindo und Rehani je ein Barsati, ein Kunguru, ein Doti Amerikano und einen kleinen Spiegel, Ndugumbuo jedoch nur die drei letzteren Gegenstände. Die zwei Lagersoldaten bekamen je ein Doti und die Zusage von fünf Perlensträngen für jeden Tag ihres Dienstes.

31. Juli. Mambo stellte sich wiederum gegen zehn Uhr ein, diesmal, um den eigentlichen Zweck meiner Reise zu erfahren — daß ich kein gewöhnlicher Sändler sei, mochte ihm bereits flar geworden sein. Ich setze ihm auseinander, es sei meine Absicht, den Schneeberg zu besteigen. Anfangs habe ich Dies von Madschanne aus versuchen wollen; weil ich aber ge= bört habe, daß Rebmann von Majati, dem früheren Sultabn von Kilema freundlich behandelt und sogar zur Rücksehr aufgefordert worden sei, habe ich mich entschlossen, zuerst hierher zu kommen. Mambo erwiderte, Madschame sei nicht der Ort, wo ich mich wohl befinden und meinen Zweck erreichen könne; dort berriche kein wirklicher Sultabn, sondern ein Kind ohne Macht, welches nur ein Spielball seiner Berwandten und Räthe sei, Meine Absicht, in ein feindliches Land zu geben, beweise übrigens von Neuem, was schon meine gestrige Hartherzigkeit dargethan: daß ich sein Freund nicht sei; vermutlich wolle ich Die großen Geschenke für den Sultahn von Madichame, aufbewahren. Bon Kilema aus, bemertte er schließlich, sei die Besteigung des Berges viel leichter zu bewerfstelligen; er wolle, wenn ich es wünsche, sofort zwei Leute ausschicken, um ben besten Weg zu erfunden. Dieses Anerbieten nahm ich dankend an und versprach dagegen, das für den andern Sultahn bestimmte Geschenk ihm zu geben, wenn er seine Zusage halte.

Runmehr wurde er zutraulicher, fragte Bieles, ließ sich verschiedene Sachen zeigen und bewunderte Alles, namentlich aber einen Anzug von blauem Düffel: es schien ihm unmöglich, daß selbst die Wasungu, welche doch so große Dinge verständen, so dickes Zeug versertigen könnten — er hielt den Stoff allen Ernstes für das Fell eines Schases. Noch mehr setzten ihn Streichzündhölzchen in Erstaunen: daß ich durch einen einzigen Strich mit einem dünnen Stäbchen Feuer zu erzeugen vermochte, ging offenbar nicht mit rechten Dingen zu. Beim Abschied schenfte ich ihm eine rothe, mit Gold gestickte Jacke, wie sie die Araber und Suaheli an der Küste tragen; um sich dankbar zu zeigen, versprach er, uns zu Ehren einen Tanz aufführen zu lassen.

Wir besuchten am Nachmittag einen sehr geschickten Schmied, dessen Arbeiten zu sehen wir schon längst gewünscht hatten. Als wir nach dem Lager zurücksehrten, wo die versprochene Festlichkeit stattsinden sollte, waren bereits viele junge Leute versammelt. Sie schwatzten viel und bettelten lange um Perlen, ehe sie Anstalten zum Tanze trasen. Dann vildeten sie einen weiten Kreis, zumeist die Männer auf der einen, die Frauen auf der anderen Seite, doch auch hier und da Beide gemischt; dabei legte ein Ieder den rechten Arm auf die rechte Schulter des Nachbars zur rechten, den linken um den Leib des Nebenmannes zur anderen Seite. Der ganze Kreis drehte sich leicht von rechts nach links, während in seiner Mitte zwei Leute Einzeltänze aufführten und Andere neben ihnen in einförmiger Beise hin und her sprangen — im Ganzen ein sehr mittelmäßiges Schauspiel und wenig befriedigend nach Dem, was wir bei den Wateita und selbst bei den Wadaseta gesehen.

Wie im gesitteten Europa, geben auch in Dschagga Tanzvergnügungen Beranlassung zu übermäßigem Zechen. Der Bater des Bolkes schloß sich bei der allgemeinen Freude nicht auß: noch spät am Abende kam er, süßen Bananenweines voll, ins Lager, und zwar keineswegs als angenehmer Gast; er lärmte über die Maßen, suchte mehrmals Streit anzusangen und forderte ungestim Geschenke für sich und die das Lager bewachenden Soldaten. Als ich ihm sein unschielliches Berhalten vorhielt, zog er, reizbar wie Betrunkene in einem gewissen Zustande sind, die erst heut Morgen noch bestätigte Erlaubniß zu Ausstügen zurück, sodaß ich endlich ärgerlich wurde und ihn aus dem Lager wies. —

Trübe und unfreundlich begann der folgende Tag, wie um uns zu trösten über Mambos ungnädiges Verbot. Den ganzen Morgen über sieß sich kein Mensch im Lager

sehen; doch auch Dies verursachte uns nicht viel Kummer, weil wir Lebensmittel in hinreichender Menge besaßen.

Einige Stunden nach Mittag kam der würdige Sultahn. Auf meine Vorwürfe über sein gestriges Benehmen und über das Ausbleiben der Marktleute antwortete er mit Alagen jeinerseits, daß während der vier Tage meines Aufenthaltes in Kilema sein Bieh beinahe verhungert wäre, weil die Frauen, auftatt Gras zu schneiden, sich den ganzen Tag über im Lager aufgehalten; um den Rüben ihr Recht widerfahren zu lassen, habe er besohlen, daß die Weiber nur einen Tag um den anderen zu Markte kommen sollten. Dann erzählte er, daß ihm feine Eltern im Traume erschienen wären und ihn gewarnt hätten, bem Minngu ju trauen, weil dieser feine offene Sand und somit feine Freundschaft für ihn babe. Schließlich äußerte er jogar in drohendem Tone, "ich solle nur versuchen, nach Madschame zu gehen, wenn ich glaube, dorthin fommen zu fönnen". Unter solchen Umständen bielt ich es für das Beste, einzulenken und ihm, seinem Verlangen gemäß, das für die Besteigung des Kilimandicharo bestimmte Geschent, bestehend auß: 80 Ellen Amerikano, 36 bunten Taschentüchern, 1 Kunguru, 2 Barjati, 4 Armbändern, 6 Pfund Perlen und etwas Pulver, schon im Boraus zu bezahlen; zugleich gab ich ihm fünfzehn Ellen Amerikano für drei seiner Rathe, welche ber Berhandlung beiwohnten, und einige Perlen für jede seiner Frauen. Hierfür verpflichtete sich Mambo, unverzüglich zwei Führer zur Untersuchung des Weges auszusenden, ertheilte den Befehl, daß Niemand sich meinen Ausflügen entgegensetzen solle, ließ das Trinkwasser bis dicht an das Lager leiten, ordnete einen täglichen Markt an, überreichte mir einen Stock zum Gebrauche gegen zudringliche Leute, schenkte eine Ziege als Zeichen der Freundschaft und versprach, zwei Kübe sogleich, nach der Rücksehr vom Kilimanbicharo aber zwei Schafe und zwei Ziegen zu liefern.

Das gute Einvernehmen war also wieder völlig hergestellt; doch nur für kurze Zeit, denn bald versiel Mambo wieder in seine alten Sünden und bettelte bald um eine Stalseile, bald um mein Bett, bald um ein Paar Pistolen. Schließlich wünschte er Thorntons schönes Plaid in seinen Besitz übergehen zu sehen; er wunderte sich höchlich, daß ich meinem Bescleiter das Tuch nicht ohne Weiteres wegnahm, um es ihm, meinem neuen Freunde, zu schensen. Um seiner Unverschämtheit Ziel zu setzen, mußte ich wiederum in höslicher Weise von meinem Hausrechte Gebrauch machen.

Nicht minder forderten die beiden zu meiner Sicherheit oder besser, zur Beobachtung meines Thuns und Treibens, im Lager gelassenen Soldaten meine Geduld heraus; sie hatten für die Persen, welche ich ihnen gegeben, Bananenwein gesauft und verübten in ihrer Trunkenheit allerlei Unsug: an ihnen erprobte ich zuerst den mir vom Manki übersgebenen Stock.

2. August. Mambo hatte Wort gehalten; der Markt fand statt und war sehr gut besucht. Ich kaufte Lebensmittel in Menge, sowie auch Aleidungsstücke und Waffen, nach denen ich bisher vergeblich getrachtet. Sinzelne Sachen jedoch, und zwar gerade die schönsten, namentlich Messer und Waffen mit eingelegter Arbeit, waren den Leuten durchaus nicht seil, so hohe Preise ich auch bieten mochte.

Am Abende beläftigte mich Mambo wiederum, ein sicherer Beweiß, daß ich ihn durch meine Nachgiebigkeit und Gutmütigkeit verdorben hatte. Er forderte in ungestümer Beise Perlen, lachte höhnisch, als ich ihm diese verweigerte, und meinte, er sei ein mächtiger Mann, und habe mich in seiner Gewalt; ich müsse mich doch in Alles fügen! So konnte es nicht weiter gehen. Ich nahm meine Zuflucht zu einem Mittel, welches in ganz Ufrika den Neisenden die besten Dienste leistet, ja in gewissen Fällen geradezu unentbehrlich ist. Ohne Etwas zu sagen, ging ich ins Zelt, nahm eine Raket e zur Hand, zeigte sie Mambo und sprach: "Bis jetzt habe ich Dir Sachen geschenft und Dich wie meinen Freund behandelt;

nun sollst Du sehen, was mir gegen Feinde zu Gebote steht. In dieser Hülle befindet sich ein Fener, welches mir es möglich macht, in kürzester Zeit Deine Dörser und Pflanzungen zu verbreunen; und dieses Feuer werde ich benutzen, falls Du Dein Benehmen nicht änderst." Er entgegnete: "Muongo (das sind Lügen)! ein so kleines Stück Papier kann nicht die Gewalt haben, mein Haus in Brand zu setzen oder gar zu zerstören." Doch mochte er seiner Sache nicht ganz sicher sein; denn er weigerte sich, eine Hütte zum Bersuche herzugeben. Ich ließ auf seinen Bunsch die Nakete in die Luft steigen: das Sausen, die ungeheuere Höhe der Feuersäuse und der Anblick der, wie er glaubte, herabgeschossenen Sterne schüchterten ihn sichtlich ein — ohne der Perlen weiter zu erwähnen, schlich er von dannen.

3. August. Endlich stand unserem längst beabsichtigten Ausfluge nach einem im Norden des Lagers gelegenen Hügel, von welchem aus bei völlig klarer Luft die Berge der Küste sichtbar sein sollten, Nichts mehr im Wege. Das Wetter begünstigte uns einigermaßen; wir genossen eine herrliche, großartige Aussicht. Im Osten sahen wir die Bura- und Endaraberge und weiterhin den Kadiaro, im Süden das massige Ugonogebirge mit dem Sec Jipe zur einen und dem Flußgeäder des Pangani zur anderen Seite, weiter nach Westen die Aruschafette und jenseit derselben in der Ferne hohe, kegelförmige Berge, in der Ebene aber allerorts kleine, warzensörmige Hügel und Hügelketten, und das Alles überragt und überstralt vom königlichen Kilimandscharo. Nach allen wichtigen Punkten hin maßen wir Winkel. Sonderbarer Weise zeigten sich die Wasilema nicht im Mindesten verwundert oder ängstlich über den Gebrauch der Meßinstrumente, sodaß ich zu der Ansicht gelangte, daß die lächer- lichen Berbote, unter denen der Reisende ost leidet, weniger im Aberglauben als in der Habsucht ihren Grund haben.

Gegen zwei Uhr langten wir, in hohem Grade befriedigt von den Ergebnissen unseres Ausslugs, wieder im Lager an. Mambo empfing uns hier mit neuen Betteleien, forderte namentlich Thorntons Plaid mit immer größerer Dringlichkeit. Mich des Ueberlästigen zu entledigen, nahm ich meinen Revolver in die Hand, richtete, wie spielend, den Lauf nach Mambo und ließ den Hahn knacken: der Erfolg war überraschend, der edle Sultahn trat sofort seinen Rückzug an.

Rrapf bat volltommen Recht, wenn er die Bettelei ein Ungeheuer nennt, welches ben Reisenden in Oftafrifa auf Schritt und Tritt verfolgt; jeder kleine Dorfschulze oder Bettelfönig glaubt ein Anrecht auf die Waaren zu besitzen, welche in die Rahe seines Gebietes gebracht werden. Bersteht man es, sich über die badurch bedingten Biderwärtigkeiten binwegzusetzen, so mag es in hohem Grade ergötzlich sein, die Pfiffe und Aniffe der Leute zu studiren, die Borwände kennen zu lernen, unter welchen man hier, namentlich in Dichagga, der Hochichule der Bettelei, ein Wenig oder Viel von des Fremden Eigenthum zu erlisten sucht: die Unverschämtheit und Dummdreistigkeit, welche dabei oft zu Tage kommt, ift wirklich bewundernswerth. So bat einst der Minister Rehani um eine Schnur Perlen, um sich Schnupftabat von seiner eigenen Tochter zu faufen! Später, in Rilema, rerlangte ein Geheimrath sieben Rleidungsstücke für seine sieben nachten Kinder, deren boch jedes eine Bedeckung haben müsse; als ich ihm dies abschlug, bettelte er um ein Brechmittel, zu einer Zauberei, wie er sagte, und um Gift, mit welchem er schädliche Thiere tödten könnte, erkundigte sich aber bald darauf, ob es auch ftark genug sei, einen Menschen umzubringen. Einmal schickte Mambo zwei seiner Krieger in das Lager, ließ mir zwei Taschentücher zeigen und sagen, er wünsche ein Kleid davon gemacht zu haben und bäte um Stoff für das Tutter; ich schlug die Bitte mit dem Bemerken ab, daß ich kein Schneider sei, doch Die Gesandten ließen sich nicht zurückweisen und meinten, einen Mann zum Räben wüßten fie schon, sie möchten nur das Futter geschenkt haben: ihr Berlangen beweise nur, daß ihr Herr und Gebieter mein wahrer Freund sei. Bei ber Anfunft eines fremden Sultahns (von Mojchi) forderte Mambo sogar ein Gewehr und einen Turban zum Geschent für seinen Besuch! Ein anderes Mal überreichte mir Mambos Mutter ein winziges Stück Butter zum Geschenk d. h. in der Erwartung einer stattlichen Gegengabe; ich sagte ihr, daß ich ein stür allemal ihre Geschenke nicht wünsche, weil sie doch nur aus Sachen beständen, welche zu schlecht für sie selbst seinen und von denen sie wüßten, daß ich sie zurückweisen würde, wenn sie zum Berstause kämen — begreislicher Weise zog ich mir hierdurch die höchste Ungnade ihrer Hoheit zu. Auch Betrügereien kommen vor, welche der Betteseien nicht unebenbürtig sind und von vielem Scharssinn zeugen; sie erinnern vielsach an die Kunstgriffe unserer Bauerweiber. Milch z. B. wird von den Verkäuserinnen ansehnlich mit Wasser vermischt, Butter über hölzerne Formen gestrichen, damit ihre Menge recht groß erscheine, Vohnen und Erbsen werden mit Sand und Steinen gemengt. So vorsichtig ich auch stets bei dem Handel zu Werte ging, dann und wann wurde ich doch in der unangenehmsten Weise überlistet, namentlich mit frankem Vieh, welches entweder noch vor dem Schlachten verendete oder doch so verdorsbenes Fleisch hatte, daß selbst die Neger nicht davon essen werden.

7. August. Längere Zeit war verstrichen, ohne daß Mambo sich viel um uns befümmerte; er sorgte weder genügend für unseren Lebensunterhalt — wir hatten mehrere Tage lang fein anderes Fleisch als Frankoline, welche die Leute in Schlingen gefangen — noch schien er sich auch ernstlich mit den Borbereitungen zur Bergbesteigung zu beschäftigen; seine Nachlässigfeit entschuldigte er mit Staatsgeschäften, veranlaßt durch den Besuch des Sultahns Kimandara von Moschi. Des fortdauernden Berguges müde, schickte ich wiederholt zu ibm, bis er meiner Aufforderung, mich zu besuchen, nachtam. Er trat ohne Weiteres in mein Zelt und redete mich zu meiner Berwunderung in Suabeli an. Ich war sehr angenehm überrascht; fonnte ich doch nun ohne Bermittelung des furchtsamen und wissentlich falich übersetzenden Gafi ihm meine Meinung jagen! Die günftige Gelegenheit benutend, stellte ich ihn vorerst zur Rede, daß er mich so lange mit seiner Untenntniß des Snaheli getäuscht habe. Hiernach entspannen sich Berhandlungen, welche sich begreiflicher Weise nur um Geschenke und Abgaben drehten. Drei volle Stunden hörte ich dem Geschwätze zu, dann aber rif meine fo lange in Anspruch genommene Geduld: ich sprang vom Site auf und gab dem widerwärtigen Bettler alle Chrentitel, deren ich mich in der Suahelisprache entsinnen founte. Er fühlte sich höchst unbehaglich, suhr bei jeder Zornesäußerung zusammen und froch in die äußerste Ecke des Zeltes; Faki und Minubie aber baten flehentlich, ich solle mich doch berubigen — sie mochten Handgreislichkeiten befürchten, weil ich in meiner Erregung einen langen Stock beftig hin und her schwang. Die Scene hatte übrigens guten Erfolg, Mambo versprach beim Weggehen, daß die Bergbesteigung morgen stattfinden solle, bat mich aber zugleich, ja keinem anderen Mjungu ähnlicher Art den Weg nach Kilema zu zeigen, "denn ich sei ein böser Mann, welcher niemals offene Hand habe und vor dem man sich fürchten müsse."

Kaum hatte er das Lager verlassen, als ein förmlicher Aufruhr unter meinen Leuten ausbrach: Führer und Träger erklärten, sie würden nicht mit mir auf den Berg gehen; der Koch Hammadi allein wollte mich begleiten, aber nur unter der Bedingung, daß ich ihm Schnupftabat gäbe, "die beste Arzenei gegen Kälte". Unter solchen Umständen mußte der Stock Beweisgründe liefern und die Leute überzeugen, daß sie mit mir gehen müßten. Ich wählte fünf Träger nebst den Führern Hammis und Hammadi zur Begleitung aus; wie Schafe, welche zur Schlachtbanf geführt werden, fügten sie sich in das Unverweidliche. —

So war also das längstersehnte Ziel, die Besteigung des Kilimandscharo, nahe herangerückt, Dank der Entschiedenheit meines Auftretens, welche den täglich neuen Weigerungen Mambos ein Ziel setzte. Die nöthigen Vorbereitungen wurden eifrigst betrieben. Koralli wurde beauftragt, zum Schutz des Lagers zurückzubleiben. Meine dunklen

Begleiter erhielten anstatt des verlangten Schnupftabaks jeder ein Stück Amerikano zum Schutze gegen die Kälte; sie verkannten jedoch meine gute Absicht und setzten das Zeug mögslicht schnell gegen Honig, Butter und Milch um.

8. August. Unser Gepäck, bestehend aus Meßgeräthen, wollenen Decken und Mundsvorrath für acht Tage (hauptsächlich Bohnen), war längst geschnürt, und noch ließen die verheißenen Führer sich nicht sehen. Gegen ein Uhr Nachmittags endlich kam Rehani in Begleitung der beiden Lagerwächter und meldete, daß dem sofortigen Ausbruche Nichts mehr im Wege stehe. Die Soldaten sollten uns dis zu dem äußersten Kilemadorfe begleiten wo wir zwei Führer sinden würden; sie erhielten zwei sorgsam gefaltete, frische Bananensblätter, das eine ein Grigri zur Verhütung von Unglück während der Reise, das andere ein Brief an den Häuptling des vorerwähnten Dorfes. Rehani verabschiedete sich mit einer Fülle von Segenswünschen, welche er den Suaheli abgelernt, wie: "Gott möge Dich auf Deinem Wege beschützen, möge Dich der Himmel gesund zurücksehren lassen, mögest Du viel Gold, Silber und Perlen sinden" u. dergl. mehr.

Der Weg führte mit geringen Abweichungen nordwärts, an der Oftseite des früher bestiegenen Hügels hin, zumeist durch unbedautes Land oder über grünende Matten, auf denen Rindviehheerden weideten, eine Strecke lang auch am rechten User des Gonissusses hin, längs der bewundernswerthen Wasserleitungen, welche in einer Höhe von 150 Juß über dem Flußbette, in mehrsacher Reihe übereinander, an der Thalwand hinlaufen. Gegen fünf Uhr erreichten wir inmitten ausgedehnter Bananenhaine mehrere Hütten der Eingeborenen. Unsere fünftigen Führer, welche hier wohnten, empfingen uns keineswegs freundlich, ja, wollten uns nicht einmal erlauben, innerhalb ihres Gehöftes zu übernachten — vermutlich dachten sie an das Schicksal der Unglücklichen, welche einst von Rungua, einem Könige von Madschame, auf den Verg geschickt worden waren, um das Wesen der weißen, seuchtenden Wasse auf dessen Sibeia, untersuchen: nur Einer von ihnen, Namens Kibeia, fehrte zurück mit erfrorenen Händen und Füßen und berichtete das traurige Schicksal der Anderen, welche oben "von bösen Geistern" getödtet worden waren; von dem vermeintlichen Silber hatte er Richts mitgebracht, da es ihm durch Teufelstrug in den Händen zerronnen war.

Auch der Hänptling des Weilers, welchem der Brief des Manki galt und der Befehl, mir eine Ziege für zwei Doti zu liefern, zeigte keine Bereitwilligkeit; er lachte höhnisch und meinte, sein Dorf sei weit entfernt von Mambo, und sein Bieh gehöre ihm und nicht dem Sultahn. Das Unbehagliche unserer Lage blieb auf die uns begleitenden Krieger nicht ohne Sinwirkung; sie verließen uns, noch ehe die Verhandlungen wegen der Weiter-reise zu Ende gediehen.

Nachts regnete es in Strömen. Ich froch in das Zelt, fand aber dort keinen Schutz; denn von oben träuselte das Wasser durch, und unten bildete sich binnen Kurzem eine große Pfütze: um ihr einen möglichst kleinen Theil meines Körpers Preis zu geben, verbrachte ich die Nacht in sitzender Stellung, begreiflicher Weise, ohne zu schlassen.

Als ich am anderen Morgen zum Aufbruch trieb, erklärten die Führer, zur großen Freude meiner Leute, sie würden nicht weiter gehen, weil es die Nacht geregnet habe und der Himmel noch jetzt bedeckt sei. Bei der sich nun entspinnenden Verhandlung übersetzte der als Dolmetsch dienende Muansalini Alles, was ich sagte, falsch, in der nicht zu verstennenden Absicht, uns zu entzweien und so den Ausflug gänzlich zu verhindern. Schließlich verlangten die Führer, ich solle in ihrem Dorse warten, dis das Wetter sich ändern werde; Dies hätte jedoch bei der ungünstigen Jahreszeit leicht Monate lang dauern können. Auf meine Erwiederung, daß es sich ja in einigen Tagen, wenn wir die Schneegrenze erreicht, aufflären könne, hörten sie nicht. Hiermit waren die Mittel meiner Ueberredungskunst erschöpft;

ich gab meinen Plan auf und wandte mich rückwärts nach Kilema, um Mambo von dem Ungehorsam seiner Leute zu benachrichtigen.

Kaum befanden wir uns zehn Minuten unterwegs, als die Führer mich zurückriefen und sich zur Ausführung ihres Auftrags bereit erklärten; sie mochten fürchten, daß Mambo, welcher durch ibren Ungeborsam des versprochenen Geschenkes versustig gegangen wäre, sie streng bestrafe. Biederum wurden zwei Stunden verloren mit Abschiednehmen und mit Beschaffung von Lebensmitteln. Um neun Uhr endlich famen wir fort. Wir gingen auf abschenlichen Begen, bald über steil aufsteigenden, schlüpfrigen Thonboden, in welchen Elephanten ihre riefigen Fußtpuren eingedrückt, bald im Wasser bis an die Knöchel, bald durch dichte Busche, beren naffe Zweige uns in das Geficht flatschten, bald über umgestürzte Bäume und abgebrochene Aeste hinweg. Der Pflanzenwuchs war wunderbar großartig: ungeheuere Bäume mit dichtem Moos überzogen, mit langen Bartflechten behängt und durch Schlingpflanzen zu einem fast undurchdringlichen Dictichte verwebt: dazwischen Gräser und liebliche Blumen, riefige Farrenfräuter und Alpenrosenbüsche, Alles vom Regen der Nacht noch triefend und im Morgenlichte gliternd - ein feenhafter Anblick. Gine Minute lang öffnete fich ber Wolfenporbang, uns einen schönen Blid nach Kilema, bem Gee und ben Ugonobergen gestattend; bald darauf aber wurde der Nebel stärker und stärker und verdichtete sich endlich wieder 3u Regen. Führer und Träger flagten laut über die Beschwerden des Marsches. Ihren Bitten nachgebend, ließ ich bereits um zwei Uhr halten. Thornton und ich schlugen bas fleine Zelt auf und halfen, während die Kührer sich in einen hohlen Baum verfrochen, den Trägern beim Ban einer Hitte. Als wir diese vollendet, verbrachten wir wol eine Stunde mit vergeblichen Bersuchen, Teuer zu entzünden: eine große Büchse Reibzündhölzer und eine Menge Schwamm und Bulver gingen darauf, ehe es gelang, das mit Waffer getränkte Holz in Brand zu setzen und einigen Rauch, wenn auch noch nicht Wärme hervorzubringen. Mit furzen Unterbrechungen regnete es den ganzen Abend und einen Theil der Nacht über; die Träger verloren allen Mitt, selbst der Schwätzer Hammis fand nur die Borte: "Reiner von uns wird je Kilema wiederseben!"

Die Unbehaglichkeit unseres Zustandes und die aufregende Ungewisheit, ob das Untersnehmen gelingen werde oder nicht, hielten den Schlaf von unseren Augen fern. Erst nach langen Verhandlungen famen wir am nächsten Morgen zum Ausbruch. Aurz darauf begann es wieder derart zu regnen, daß ich mich dem allgemeinen Vitten fügte und nach unserem Obdach zurücksehrte. Meine Begleiter entmutigten sich gegenseitig durch Klagen immer mehr; um sie nur zu beschäftigen und auf andere Gedanken zu bringen, ließ ich neue Hütten bauen. Es kostete nicht wenig Mühe, die Leute bei der Arbeit zu erhalten; aller Augenblicke entsernten sie sich unter dem und jenem Vorwande, frochen in meine Behausung, kauerten sich am Feuer nieder und sangen mir ein endloses Klagelied ob ihrer Leiden vor.

So verging der Tag in traurigster Weise; die Nacht brachte ich etwas behaglicher zu: zwei Feuer, das eine zu Häupten, das andere zu Hüßen, erhielten mich ziemlich warm, und eine über mir ausgespannte Gummidecke schützte mich vor durchtröpfelnder Nässe. Um Morgen dauerte der Negen fort. Ich gedachte trotzdem weiter zu gehen und rief nach den Führern. Sie antworteten nicht. Bei weiterem Nachsorschen fand sich ihr Lager, ein hohler Baum, verlassen, ihr Feuer verlöscht, die Asche bereits erfaltet — sie mußten sich schon bei Eindruch der Nacht entsernt haben. Die Träger schienen nicht im Geringsten darüber erstaunt zu sein, jedenfalls hatten sie mit Jenen unter einer Decke gespielt. Was sollte ich thun? Ohne Führer auf unbekannten Wegen weiter zu gehen, wäre Wahnsinn gewesen. Außersem würden die Träger mir sicherlich den Gehorsam verweigert haben, und ich mußte mich hüten, Etwas zu verlangen, was ich nicht hätte durchsehen können. Ich bequente mich also,

so schwer der Entschluß mir fiel, zur Rückfehr; vielleicht konnten wenigstens die Hütten uns bei einem zweiten Versuche von Nuten sein!

War schon der Weg bergauf ein schlechter gewesen, so war er abwärts, nach achtendwierzigstündigem Regen, beinahe ungangbar. Alle früheren Spuren waren verwischt, wir verloren in Kurzem die Richtung und geriethen auf wahrhaft gefährlichen Boden, zwischen fünstlich verdeckte Fallgruben. Der seuchte Lehm war so schlüpfrig, daß es nicht geringe Geschicklichkeit ersorderte, sich aufrecht zu erhalten; ich war der Sinzige, dem Dies gelang: Thornton siel dreimal hin, doch ohne sich Schaden zu thun, und ebenso machten alle Träger nähere Befanntschaft nüt Mutter Erde. Trohalledem sammelten wir eine Menge Blumen und Farren — leider gingen sie späterhin durch die Unachtsamseit eines Trägers größtentheils verloren.

Durchnäst bis auf die Haut und bis weit über die Knies mit rothem Schlamme bedeckt, kamen wir gegen zwölf Uhr an die ersten Pflanzungen. Die Träger verlangten zu rasten, ich trieb sie aber weiter, weil ich üble Folgen für sie befürchtete. Wenige Minuten vom Lager entsernt, mußten wir aber dennoch kurze Zeit halten — die Leute brachen buchstäblich vor Ermattung zusammen. Gegen  $2^{1/2}$  Uhr erreichten wir die Zelte.

Unangenehme Nachrichten erwarteten mich. Der hitzföpfige Koralli hatte sich zu übereilten Handlungen hinreißen lassen, obgleich ich ihn noch vor der Abreise gewarnt. Zuerst hatte er einen von Tembo berauschten Mann geschlagen, weil dieser ihn Mojinga (Narr) geheißen, und dann, als die in hohem Grade aufgebrachten Wadschagga eben wieder ein wenig beruhigt waren, sich in Händel mit der Hauptfrau des Sultahns verwickelt. Er hatte das Weib, welches einen Butterhandel mehrmals rückgängig gemacht und dadurch allerdings seine Geduld in Unspruch genommen batte, bart angefahren und sie aus dem Lager hinweggedrängt, zwar ohne sich thätlich an ihr zu vergreifen, doch, was viel schlimmer ift, unter aufbrausendem Schelten und Droben. 3ch selbst babe öfters Leute geschlagen, habe Weibern, welche in zudringlicher Weise ihre Waaren ins Zelt brachten und dasselbe trotz meiner Aufforderung nicht verließen, ihren Kram aus der Hand geriffen und auf die Erde gestreut, ich habe auf der Reise nach Kiloa den Lenker meines Fahrzeugs weidlich mit den Fäusten bearbeitet — alles Dies, ohne mir Unannehmlichkeiten zu verursachen; denn ich lachte hinterher die Betreffenden tüchtig aus und brachte so die schadenfrohe Menge auf meine Seite. Hätte ich aber geschimpft und getobt, wie es Koralli bei solchen Gelegenheiten thut, so würde ich auch die Unbetheiligten gegen mich eingenommen haben und öfters in schlimme Verlegenheit gerathen sein.

Der Vorfall mit Mambos Frau hatte große Aufregung hervorgebracht. Das Weib stellte sich frank in Folge der Schläge, welche sie erhalten zu haben behauptete; der Sultahn, um hieraus Vortheil zu ziehen, forderte Schmerzensgeld, sperrte, als Dies verweigert wurde, das Lager und verbot den Verkauf von Lebensmitteln. Matt und angegriffen, wie ich war, sowol in Folge der großen Anstrengungen und der dürftigen Kost während der letzten vier Tage, als auch in Folge des Aergers über das Fehlschlagen meiner Hoffnungen und über Korallis Verhalten, that ich doch unverweilt die nöthigen Schritte, um die Ordnung wieder herzustellen. Ich bat den Sultahn um eine Unterredung; er schlug sie aus, weil seine arme, gemißhandelte Frau noch frank sei und er sich selbst nicht mehr sicher fühle, seitdem man sich an Weibern vergriffen. "Er hosse", ließ er sagen, "daß die Fremden eine Entschädigung an seine Frau und das übliche Abschiedsgeschenk bezahlen und dann möglichst bald das Land verlassen möchten."

Einen ganzen Tag lang dauerten die Verhandlungen fort, ohne zu einem befriedigenden Ergebnisse zu führen; im Gegentheile, man begnügte sich zuletzt nicht mehr damit, sich vom Lager fern zu halten und uns die Zufuhr von Lebensmitteln zu entziehen, sondern schnitt uns auch das Trinkwasser ab. Beides konnte mir im Grunde genommen gleichgiltig sein; denn ich besaß noch für eine Woche Bohnen und Bananen und war durch einen glücklichen Schuß Korallis mit dem Fleisch eines jungen Nashorns versehen; frische Lebensmittel für unsere Tafel erhielt ich durch einen Anaben, den Abgesandten einiger Frauen, eingeschmuggelt, und das nöthige Wasser holte ich mir selbst in Begleitung einiger zwanzig Träger aus dem eine Biertelstunde vom Lager entsernten Flusse.

Morgens gegen elf Uhr am 13. August erschien ber Sultahn zum ersten Male wieber. Unfangs weigerte er sich, in das Zelt zu kommen, gab aber nach, als er sab, daß ich mich auf eine Unterhandlung im Freien nicht einlassen würde. Meine ziemlich strenge Rede und meine Borwürfe borte er still und furchtsam an; er war in der besten Stimmung und zeigte Bereitwilligfeit zur Wiederherstellung des auten Berbältnisses, aber der furchtsame Kafi verdarb wieder Alles durch seine Zwischenreden, durch seine übertriebene Höflichkeit und Unterthänigkeit. Schließlich sah ich mich genöthigt, sechs Taschentücher, vier Doti Amerikano, zwei Armbänder und eine Angabl Perlenstränge als Entschädigung für die franke Frau zu bersprechen. Als Mambo and damit noch nicht zufrieden war, wies ich ihn ernstlich auf die Gefahr bin, welche ein Bruch mit mir für ihn und sein Land haben fönnte; jett erst versprach er, den Markt wieder zu eröffnen und die davongelaufenen Führer zu bestrafen, und jetzt erst überreichte ich ihm sein Geschenk. Darauf zeigte ich ihm die Lebensmittel, welche ich während der Lagersperre und ungeachtet seines Berbotes von meinen Freundinnen gekauft hatte: er ward wie toll vor But und verlangte ungestüm, die Namen der Leute zu wiffen, welche fich des Ungehorsams gegen ihn schuldig gemacht — selbstverständlich ging ich auf solche Forderung nicht ein.

Roch war die Sache durchaus nicht beigelegt. Am Abend, als wir uns kaum zur Rube begeben, liek sich ein entferntes Lärmen und Schreien vernehmen. Wir sprangen aus Bett und Zelt und unterschieden in bem Stimmengewirre beutlich ben Ruf: "Banga, Banga!" (Rrieg, Rrieg!) sowie den Schlachtgesang. Das Geschrei kam näher und näher. ertonte die Ariegstrommel. Zitternd sammelten die Träger sich um uns Europäer. vertheilte Bulver und Augeln und sandte die drei Führer der Karawane mit zwölf bewaffneten Leuten nach Mambos Wohnung, um zu erfahren, ob die Wadschagga Etwas gegen uns im Schilde führten, oder ob sie durch einen Ginfall feindlicher Stämme beunruhigt wären; ihre Beisung war, dort Stellung zu nehmen und im ersteren Falle sich womöglich der Person bes Sultahns zu versichern. Aurze Zeit darauf begann ein gut unterhaltenes Flintenfeuer - fein Zweifel, daß ein Gefecht ftattfand. Wir machten uns auf das Schlimmfte gefaßt. Ich richtete zwei Raketen auf den Eingang zum Lager, lud die Elephantenbüchsen mit Schrot, gab einige ber Merkwürdigkeit halber gefaufte Langen und Schwerter an Diejenigen unter ben Trägern, welche feine Gewehre hatten, gab ben Dienern Befehl, sich bicht in meiner Nähe zu halten und bei einem etwaigen Kampfe die abgefeuerten Gewehre wieder zu laden, feinesfalls aber felbst zu feuern, vertheilte die Rollen unter uns, zündete mir eine Cigarre an, um die Raketen geschwind in Brand setzen zu können, und ließ, um auch im Falle einer Niederlage nicht unvorbereitet zu sein, etwas Amerikano und Perlen, Lebensmittel für zwei Tage, eine Kitoma mit Wasser, Zunder und Stal zurecht legen.

Das Schreien und Schießen währte wol zwanzig Minuten fort. Bei ruhiger lleberlegung wurde es mir allmählich flar, daß die Wafilema feinen Angriff beabsichtigten; denn,
weshalb hätten sie uns vorher durch ihren Lärm davon Kenntniß geben sollen? Als das Getöse nach einiger Zeit näher rückte, klang es weniger fremdartig, wie Kriegsgesang der Suaheli — es waren meine eigenen Leute, welche zurückkehrten. Sie erzählten, ein Raubthier habe zwei Ziegen zerrissen und eine Kuh angefallen; ein altes Weib habe Dies gesehen und in ihrer Angst den Kriegsruf ausgestoßen; Niemand habe gewußt, woher die Gefahr fäme, Jeder aber der Sicherheit wegen in das Geschrei mit eingestimmt: — auf diese Art sei der Lärm entstanden. Das Schießen rührte von den Trägern her, welche von den Wasdschagga gebeten worden waren, nur tüchtig zu knallen, damit der Feind, woher er auch komme, doch sehe, daß Gewehre bei der Hand seine.

Icht zeigten die im Lager zurückgebliebenen Träger, welche vorher sich in die Hütten und hinter die Büsche versteckt und wie Weiber gezittert und gesammert hatten, wieder Mut, erzählten von den Heldenthaten, welche sie ausgeführt haben würden, tauzten den Kriegstanz und schrieen und lärmten mehr als vorher alle Wasilema zusammen. Geraume Zeit verging, dis die Uebermütigen sich beruhigten und wir uns wieder zum Schlafe niederlegen konnten.

Da am anderen Morgen das Wetter zu trübe war, als daß wir einen Ausflug hätten unternehmen können, beschloß ich, dem Raubthiere nachzuspüren, welches gestern den Aufruhr verursacht hatte. Ich sorderte einen der beiden Lagersoldaten auf, mich an den Platz zu führen, wo die Ziegen zerrissen worden seinen. Er weigerte sich unter allen erdenklichen Vorwänden, sodaß ich schließlich zu der Ansicht kam, die Erzählung von dem Raubthiere sei Nichts als eine Finte, darauf berechnet, zu versuchen, wie wir uns benehmen, ob wir nicht, wie Fasi wirklich vorschlug, in unserer Angst dem Sultahn ein großes Geschenk schicken würden, um alles Uebel abzuwenden. Wir hatten, Das dursten wir uns sagen, die Prüfung gut bestanden und durch unser Verhalten die Wadschagga gewiß nicht zu einem zweiten Versuch ermutigt.

Mehrere Tage vergingen, Mambo zeigte sich nicht im kager. Zur Entschuldigung ließ er mir sagen, daß er, weil eine seiner Frauen gestorben, drei Tage lang trauern, dann Bart und Haupthaar abschneiden müsse und sich erst dann wieder sehen lassen dürse; er ließ mich bitten, noch zehn Tage in Kilema zu bleiben und versprach, bis dahin von Neuem Führer zur Besteigung des Berges zu besorgen. Des langen Wartens müde, gab ich den Bescheid, daß ich schon morgen abreisen würde. "Neunzehn Tage," sagte ich zu den Boten, "sei ich nun in Kilema geblieben, habe während der ganzen Zeit nichts Erfreuliches von Mambo, meinem angeblichen Freunde, erfahren, sei vielmehr belogen, geärgert und hingeshalten worden und habe für meine ansehnlichen Geschenke nur Undank geerntet; nach seinem früheren Benehmen könne ich nicht erwarten, daß es ihm wirklich Ernst sei, mich jetzt auf den Berg zu führen. Wolle er übrigens am kommenden Morgen sich zeigen, so würde ich ihm die übliche Abschiedsgabe verabsolgen, anderenfalls aber auch ohne seinen Segen gehen."

In dem Beschlusse, mein Glück wo anders zu versuchen, wurde ich durch folgenden Zwischenfall bestärkt. Simba, der zehnjährige Bruder des Sultahns, welcher, obgleich ich ihm nie Etwas geschenkt, eine findliche Zuneigung zu mir gefaßt hatte, kam auf die Nach-richt von meiner Abreise hin ins Lager und sagte: "Gehe fort, gehe fort, Das ist gut; die Leute sprechen Viel, Du wirst nie den Schnec erreichen." Kinder und Narren sprechen die Bahrheit; ich nahm mir des Kindes Wort zu Herzen, ließ die Msigo zurecht machen und meine kleine Flagge vom Zelte nehmen.

Letztere Handlung scheint in Dschagga wie in der gesitteten Welt Abbruch der friedlichen Beziehungen zu bedeuten: Bestürzung bemächtigte sich Aller, die es sahen; die Nachricht davon verbreitete sich schnell; zahlreiche Abgesandte des Sultahns, unter ihnen Rehani selbst, erschienen mit Grasbüscheln in der Hand als Freundschaftszeichen und beschworen mich zu bleiben, denn "Mambo liebe mich wie seinen Bruder und seine Worte würden fünstig wie Honig sein." Ich suhr ruhig mit den Vorbereitungen zur Abreise fort.

Am Abende kam Mambo in eigener Person und bat mit Ausbietung aller seiner Beredsamkeit, ich solle noch zwei Monate bleiben, um besseres Wetter abzuwarten; er wolle

es mir an Nichts sehlen lassen und gegen geringe Entschädigung mich täglich mit Nahrung versorgen. Ich erwiederte ihm, die Weißen seinen nicht gewohnt, mit zwei Zungen zu sprechen; es müsse bei dem einmal Gesagten bleiben. Als er darauf mit verschmitztem Lächeln fragte, ob ich nun nach Madschame gehen werde und auf welchem Wege, bedeutete ich ihm, ich würde gehen, wohin es mir beliebe, und jedes Hinderniß nöthigenfalls mit Gewalt aus dem Wege zu räumen wissen. Kleinsaut sprach er jetzt die Besürchtung aus, ich könne in meinem Zorne vielleicht schon in der Nacht ausbrechen, während er doch gern am anderen Morgen noch eine Kuh zum Abschiede bringen und Blutsbrüderschaft mit uns machen wolle. Da mir noch von Daseta her der unsandere Brauch verseidet war, sehnte ich für meine Person ab, bot aber Assaul als Stellvertreter an, jedoch nur für den Fall, daß fein Berzug dadurch entstände.

17. August. Die Nacht verging unruhig. Mehrere Badschagga trieben sich in der Nähe des Lagers umher, jedenfalls in der Absicht, uns zu beobachten; auch störte das unmelodische Heulen, Bellen und Lachen einer Huäne öfters unseren Schlaf.

In früher Morgenstunde kam Mambo mit seiner Kuh. Er war wie umgewandelt, erbot sich, bereits am nächsten Morgen höchstselbst mit zwanzig Mann Bedeckung mich auf den Berg zu geleiten, und fragte, als ich mich darauf nicht mehr einließ, was er denn thun müsse, um die Weißen zum Bleiben zu bewegen? "Diesmal", erwiderte ich, "ist Alles versgebens; doch scheide ich nicht als Feind, will vielmehr noch einmal Kilema besuchen, vielleicht daß Du Dich bis dahin gebessert hast und dann nicht wieder versuchst, mit dem weißen Manne zu spielen wie mit einem Kinde." Als ich ihm das versprochene Geschenk überreichte (acht Doti Amerikano, vierundzwanzig Taschentücher, vier Armbänder und vier bis sünf Pfund Verlen, im ungefähren Werthe der erhaltenen Kuh), forderte er zu meinem Erstaunen — zum ersten Male, so lange ich ihn kannte — nicht mehr.

Das Schlachten der Kuh und das Schließen der Blutsbrüderschaft zwischen Assau und Rehani hielten uns lange auf. Die Träger zeigten den besten Willen, die Abreise noch mehr zu verzögern: obwol sie bereits ihr Morgenbrod genossen, begannen sie, von dem empfangenen Fleische eine zweite Mahlzeit zu bereiten. Erst mein Stock, mit welchem ich die Kochtöpfe umstieß und Säumige ermunterte, brachte Alles wieder ins rechte Geleis.

Um neun Uhr brachen wir auf. Koralli führte den Zug, ich blieb mit Thornton zurück, um nachzusehen, daß Nichts vergessen werde. Beim Abschied erkundigte sich Mambo ansgelegentlich, wann wir wol wiederkommen würden; ich versprach ihm nichts Bestimmtes, weil ich, falls ich verhindert wäre, nicht vor ihm als Lügner gelten wollte, sagte vielmehr, es sei noch Alles zweiselhaft, weil ich nur wenig Bertrauen in seine Besserung seize. Hierauf versprach er seierlichst, sich auf das Beste betragen zu wollen, und bat unter Thränen, wir möchten doch bald zurücksehren und keinen Groll mit auf den Weg nehmen!

## Siebzehnter Abschnitt.

## Das Land Madichame.

Staatsverhältnisse. — Einiges aus der früheren Zeit. — Rebmann in Mahschame. — Annehmlichkeiten des Weges durch die Sdeme. Schwarze Ameisen. Wildsallen. Sumpf und Busch. — Verlaufen nach Kindi. — Fakis Sindenregister. — Das Kleeblatt der Geheimräthe von Madschame. — Erklärungen. — Die königliche Familie. — Sturm und Somnenschein. — Der Kilimandscharo von Sidwesten aus. — Wunderkraft der Kaketen. — Leere Versprechen. — Abmarsch und Rücksehr. — Drohungen. — Ausssugunach Mankis Grabhügel. — Verbotener Besuch eines Markes der Weiber. — Harte Geduldprobe. — Ein rettender Entschlüße. — Nächtlicher Ausbruch.

Mabschame, das bedeutendste und am weitesten nach Westen gelegene der vierzehn oder fünfzehn kleinen Königreiche am Südabhange des Kilimandscharo, verläuft, gleich den anderen Oschaggaländern, nach Rorden zu in die mit Wald bedeckten, unbewohnten Gebiete des Berges und nach Süden in die herrenlose, unsichere Sbene; im Osten wird es, wenn wir nur das Land im engeren Sinne, nicht auch die von ihm abhängigen Staaten mit rechnen, vom Weriwerissusse begrenzt.

Die Herrscher von Madschame besitzen einen weithin reichenden Einfluß: selbst diesenigen Staaten, welche ihnen nicht geradezu unterthänig sind, fürchten ihre Macht und wagen selten, Etwaß gegen ihren Willen zu unternehmen; nur Lambungu und Kilema haben in der neueren Zeit einige Selbstständigkeit zu behaupten verwocht. Es bildet gegenwärtig, den Berichten der Wadschagga zusolge, Madschame einen Staatenbund mit den fleineren Gebieten Kindi, Naruma und dem eine Tagereise weiter im Westen gelegenen Schira, einen zweiten bildet Lambungu mit dem unbedeutenden Muifa, und einen dritten Kilema mit Msai, Mamba, Kombo, Marenga, Sa und Uru, welchem sich auch Moschi und Kirua anschließen, ohne geradezu die Oberhoheit Kilemas anzuerkennen.

Bon jeher zogen die großen Suahelikarawanen sich hauptsächlich nach Madschame, weil sie hier gut aufgenommen und gegen die Belästigungen anderer Sultahne geschützt wurden. Dies erregte die Eisersucht alter Staaten, namentlich Lambungus. Kaschengo, der greise Herrscher dieses Nachbarlandes, ergrimmte, daß Madschame allein von solchem Berkehre Bortheil haben sollte; um sich zu entschädigen, übersiel er eines Tages eine zweishundert Mann starke Karawane aus Mombas, vernichtete sie vollständig und bemächtigte sich ihrer Baaren.

Damals herrschte in Madschame Rungua, der Großvater des jetzigen Sultahns. Sobald dieser von dem Geschehenen vernahm, sandte er ein kleines Heer unter seinem tapkeren Sohne Mamkinga aus mit dem Besehle, die seinen Freunden widersahrene Unbill zu rächen: Kaschengo wurde geschlagen und Lambungu schrecklich verwüstet. Der um Gnade bittende Manki erhielt zwar sein Leben geschenkt, wurde jedoch mit dem Reste seines Bolkes in die oberen Theile des Landes verwiesen; in der unteren, gesegneteren Hälfte zersstärte man die Hütten und verbot neue Ansiedelungen bei strenger Strafe. Noch stehen hier üppige Bananenwälder, aber ihre Früchte versaulen, da Niemand sie pslückt — so sah es aus, als Rebmann im Jahre 1849 das Land besuchte, und so sanden auch wir es dreizehn Jahre später noch.

Auf seiner zweiten Reise nach Oschagga gelangte Rebmann, nachdem er in Kilema durch die Betteleien und Forderungen des damaligen Sultabn Majaki kaft alle seine Babseligfeiten verloren, auch nach Madichame; er wollte versuchen, ob er bei einer fünftigen Reise hier nicht bessere Unterstützung für seine Plane zur Erforschung des fernen Westens fände. Mamkinga nahm den Ausgeplünderten mit falscher Freundlichkeit auf, sagte ibm, daß er seine Berson, nicht seine Waaren zu haben wünsche, und erbot sich, die beabsichtigte Reife nach dem großen See im Inneren auf das Kräftigste zu fördern. Als danach Rebmann, von seinen Auftraggebern mit neuen Mitteln versehen, auf seiner dritten Reise nach Dichagga zum zweiten Male nach Madichame fam, wurde er mit seinem Unliegen furzweg auf späterhin vertröstet. Jetst zeigte sich Mamkinga in seiner wahren Gestalt: er beraubte den Getäuschten, wie um sich für dessen frühere, so wenig gewinnbringende Anwesenheit zu entschädigen, auf die schamloseste Weise. Der friedliche Glaubensbote mußte Alles über sich ergehen lassen und rettete nur mit genauer Noth noch soviel Waaren, daß er wieder nach der Ruste zurücksehren konnte. Tiefste Wehmut erfüllte ihn, und Thränen traten ihm in die Augen, so oft er daran dachte, zu welchem Zwecke die Güter, mit denen er jetzt die Räuber befriedigen mußte, ihm von Europa aus gegeben waren.

Kein Bunder, daß die Bewohner von Madschame sich sonderbare Begriffe von einem Msungu gebildet hatten. Als Decken in das Land kam, vermeinten sie, ihn in derselben Beise behandeln zu können, wie den wehrlosen Boten des Friedens; zum Vortheile späterer Reisenden wurden sie aber eines Anderen belehrt.

Beim Verlassen von Kilema, erzählt Decken weiter, wandten wir uns anfangs südosts wärts nach Daseta zu, bogen aber, sobald wir aus hörs und Sehweite gekommen zu sein glaubten, in einen nach Südwesten führenden Weg ein, um am Fuße des Kilimandscharo hin nach Madschame zu gelangen. Der gewöhnlich von den Wadschagga benutzte Verbindungsweg führt oberhalb des bebauten Landes zwischen diesem und dem Haupte des Berges hin, ist somit näher, aber auch, für den Fremden wenigstens, gefährlicher; denn hier verkehren häusig Soldatenscharen, denen niemals recht zu trauen ist. Doch auch die Straße durch die Sbene bietet nicht zu unterschätzende Unannehmkichkeiten und Gefahren, wie wir bald erfahren sollten.

Kurz nach Mittag erreichten wir den Kilemafluß. Seine Ufer sind überauß steil und socht mit Schilf und Gebüsch bewachsen, daß wir erst nach langem Suchen, nachdem wir Leute nach oberhalb und unterhalb ausgeschickt, einen Wildpfad sinden konnten, welcher hinabssührte. Wir überschritten den zwanzig bis fünfundzwanzig Fuß breiten und knietiesen Strom, dessen reißendes Wasser brausend über Stein und Felsen schießt, und lagerten am anderen Ufer.

Nach eingenommener Mahlzeit begab ich mich mit einigen Leuten auf den Weg, um den morgen zu benutzenden Pfad auszufundschaften. Es galt dabei, die Borsicht bei keinem Schritte aus den Augen zu lassen; denn das Land umher ist mit zahllosen Wildfallen durchsjett. Als wir von der Höhe eines kleinen Hügels aus einen nach Westen führenden Fußspfad entdeckt hatten, traten wir den Kückweg an.

18. August. Mir fiel die unangenehme Rolle zu, Bahn zu brechen durch das hohe, vom Regen der vergangenen Racht benette Gras. Der gestern ausgespähete Fußsteig mußte bald verlassen werden, weil er zu weit nach Norden führte. Nach einer Stunde fand sich ein anderer, in günstiger Richtung verlaufender: er war, wie alle Wege der Wildniß von Nashörnern und Elephanten gebahnt und in Folge bessen nicht besonders eben. einen kleinen Fluß und mehrere Regenbetten hinweg gelangten wir zeitig am Nachmittag an einen Bach, dessen trübes, rothes Wasser deutlich seine Herkunft von den Dschaggabergen bezeugte; wir lagerten bier, weil es ungewiß war, ob wir späterhin noch Wasser antressen würden, und schlugen der unbeständigen Witterung wegen die Zelte auf. Ungestört ruhten wir bis nach Mitternacht, da wurde ich auf unangenehme Beise geweckt, durch eine Schar schwarzer Ameisen, welche ihren Weg gerade über mein Gesicht hin genommen. Ich räumte den schlimmen Teinden den Platz, floh aus dem Zelte und brachte den Reft der Nacht damit zu, die fleinen, in meinen Anzuge verwickelten Unbolde herauszuflauben, neue Kleider anzulegen und diese wiederum nach furzer Zeit von den lästigen Eindringlingen zu reinigen. Thornton, welcher bisher noch verschont geblieben, verschmähte es, meinem Rath und Beispiele zu folgen. Er mußte schwer bügen: die bissigen Thiere erreichten gar bald auch seine Lagerstätte und zwickten ihn auf das Unbarmberzigste. Wie besessen stürzte er aus dem Belte, sprang von einem Bein auf bas andere und flagte in fomischster Weise feine Roth, zu meinem nicht geringen Ergötzen, wie ich gestehen muß — denn ich empfand etwas wie Schadenfreude über die jo schnell nachfolgende Strafe und einigen Troft, daß ich nicht das einzige Opfer war.

Die kleinsten sind in der That die schlimmsten Feinde des Reisenden: Löwen und Panther fürchten sich vor dem Menschen oder greifen ihn wenigstens nicht an, da sie ihren hunger an den gabllosen Wildheerden sättigen fönnen; Elephanten, Rhinozeros und Flußpferde haben nichts Entsetzliches für Den, welcher sie tennen gelernt; andere zudringliche Thiere lassen sich auf diese oder jene Weise verscheuchen — wer aber vermag sich gegen wütende Ameisen, Bienen oder Mücken zu schützen? Nimmt eine Ameisenschar ihren Weg über einen Lagerplatz, jo muß der Herr der Schöpfung weichen und weit ab sich eine andere Stätte suchen, wenn er nicht noch rechtzeitig die Wefahr bemerft und den Boden ringsum mit glühenden Kohlen und heißer Asche sengt, um die vorhandenen Thiere zu vertilgen und neuankommende fern zu halten. Wehe Dem, welcher Nichts ahnend in der Richtung eines nächtlichen Ameisenzuges sein Bett aufgeschlagen: die schwarzen, hartgepanzerten Teinde von einem Biertels bis zu einem halben Zoll Länge überziehen ihn am gangen Leibe, friechen in Kleider und Haare, in Nase und Ohren, ohne daß er Etwas merft; wendet er sich aber ein wenig zur Seite und drückt dabei einige der bisher noch harmlosen Thiere, so fallen sie mit But über ihn her und beißen, wie auf Kommando, an tausend Stellen zugleich. Entsetzt fährt der Schläfer empor, betastet sich hier und dort, und wohin seine Hand gleitet, fühlt er harte, glatte Bunfte auf der Haut; unmittelbar nach der Berührung aber senken sich in das Tleisch ein Baar Zangen, welche sich weiter öffnen als der Körper des Thierchens breit ist, und mit unglaublicher Kraft sich schließen und das einmal Gepackte festhalten. Da hilft nur Geduld, man darf die Rube nicht verlieren und muß die verbiffenen Bestien eine nach der anderen, so gut es eben geht, mit fester Hand loslösen, ohne durch ungestime Bewegungen die anderen, noch friedlich dahinwandernden gleichfalls zu grimmigem Angriffe zu reizen.

19. August. Früh nach jechs Uhr jetzten wir unsere Reise fort. Diesmal ging ich guletst, es den Anderen überlaffend, den Weg zu treten und den Thau vom Grafe zu streifen. Wie auch gestern schon wanderten wir durch eine offene, mit langem, dichten Gras und einzelnen Buichen und Bäumen bejetzte Landschaft, anfangs auf einem Wildpfade, später aber ohne jegliche Spur eines Weges. Mit der Zeit wurden Busch und Wald so dicht, daß wir uns auf die beschwerlichste Weise mit Birschfängern und Beilen hindurcharbeiten mußten. Schlieflich geriethen wir in bobes Schilf, in sumpfige Stellen und immer größere Basserpfützen, gerade wie bei der Annäherung an den See Jipe. Borwärts dringen zu wollen, ware thöricht gewesen, ich stieg also auf einen hoben Baum, um die Richtung auszuspähen, in welcher wir am schnellsten aus dem Sumpfe berauskommen könnten. Aussicht bot wenig Tröftliches — überalt Schilf, Wald oder hoher Buich. Wir entschlossen uns furz, gingen eine Strecke rudwärts und dann nach Norden, dem Berge gu, wo offenbar der Sumpf sein Ende bald erreichen mußte. Rach einiger Zeit trafen wir einen Weg, verließen ihn aber wieder, da er an den Grenzgraben von Moschi führte und es durchaus nicht in meiner Absicht lag, dem schon von Kilema ber durch seine Unverschämtbeit befannten Herrn dieses Ländchens Gelegenheit zur Erleichterung der Misso zu geben.

Sobald es die Dichtigfeit des Gebüsches gestattete, wendeten wir uns wieder westwärts. Unterwegs begegneten wir einigen mit kleinen Beilen, mit Speren, Schilden, Bogen und Pseilen bewassneten Wadschagga; es waren Fallensteller oder Honigjäger, ihrer Ausrüstung nach zu urtheilen, denn sie führten ein langes, startes, gutgearbeitetes Seil und einen aus Stricken gedrehten King mit sich, wie man sie gewöhnlich zum Aushängen der Bienenkörbe gebraucht. Als diese Leute und gewahrten, suchten sie in den Büschen zu verschwinden; sie wurden jedoch eingeholt und trotz ihres Widerstrebens herbeigebracht, sießen sich aber nur die eine Aeußerung entlocken, wir möchten sie nach ihren Wohnungen begleiten, wo wir sicherlich von ihrem Mank Führer erhalten würden.

Da wir uns hierauf nicht einlassen wollten, irrten wir auf einem ausgetretenen Elephantenpfade durch Gras und Dickicht weiter. Plözlich fühlte ich den Boden unter mir weichen — ich war in eine fünfzehn bis achtzehn Tuß tiefe Grube gestürzt, glücklicher Weise ohne mich an dem langen, spizen Pfahle zu verlezen, welcher in der Mitte der Höhlung aufgerichtet ist, um das hineinfallende Wild zu spießen. Die Wände waren so steil und glatt, daß ich mit Hilse eines Seiles emporgeholt werden mußte. Solche Fallgruben werden mit großer Geschicklichkeit auf den engen Pfaden angelegt und so funstreich überdeckt, daß bisweilen Fallensteller selbst sich täuschen lassen und hinabstürzen; oben sind sie gewöhnlich fünf Fuß breit, nach dem Boden zu verengen sie sich. Klozsallen, wie man sie häusig in Südafrika, namentlich für Flußpferde, errichtet sindet, sind hier selten.

Kurz nachdem ich Befanntschaft mit den Wildgruben gemacht, stolperte einer der zurücksgebliebenen Leute und verschwand mit seinem Msigo in der Tiese einer anderen Falle. Ich ries ihm zu und, da er nicht antwortete, ging ich zurück, um zu sehen, ob ihm ein Unglück zugestoßen sei, siel aber dabei selbst in eine zweite Grube, welche durch einen fünf Fuß tiesen Ausschnitt oben mit der ersten verbunden war. Wiederum kam ich glücklich auf die Füße zu stehen und entging dem mörderischen Pfahle; meine Unachtsamkeit hatte ich einzig durch blaue Flecken und ausgeschundene Stellen zu büßen, da das mit mir herabrutschende Reisig und Gras die Heftigkeit des Falles gemindert hatte. Schlimmer ging es meinem Unglücksgenossen, welcher außer einer Kiste mit Papier und Schreibgeräth eine große Honigkitoma getragen hatte: letztere war beim Falle zerbrochen und hatte ihn über und über mit dem klebrigen Saste begossen. Dieses Wißgeschick kränkte mich umsomehr, als es uns das kostsbare Ersakmittel unseres täglich knapper werdenden Zuckervorraths raubte.

Noch steif vom Falle langte ich mit meinen Leuten Nachmittags an einem dreißig Fuß breiten und knietiesen Flusse an, dessen rothes Wasser mit beträchtlicher Geschwindigkeit dahinschoß; an seinem jenseitigen User, in prächtigem, hohen Walde lagerten wir. Um anderen Tages nicht wieder mit solchem Wege gestraft zu sein, sandte ich sosort einige Leute auf Kundschaft aus. Nach einer Stunde kamen sie zurück und erzählten aussührlichst, daß überall dickes, pfadloses Holz wäre, widersprachen sich aber in den Einzelheiten so sehr, daß ich versucht ward zu glauben, sie hätten sich ihre Aufgabe leicht gemacht und sich an einem geeigneten Plätzchen ins Gras gelegt, ohne weiter an ihren Austrag zu denken. Wege ausspüren gehört also ebenso wie das Nachtwachen zu densenigen Geschäften, welche wir Europäer selbst besorgen müssen, wenn wir einigen Nutzen davon haben wollen.

Am folgenden Morgen ging ich mit Koralli, Fafi, Hammis und zwei Trägern eine Viertelstunde voraus, um mit Messern, Aexten und Schwertern einen Weg durch das Dickicht zu hauen. Nach einer Stunde harter Arbeit gelangten wir in einigermaßen freies Land. Wir schlugen darauf eine nordwestliche Richtung ein, unserer Meinung nach gerad auf Madschame zu. Zwei Stunden später stießen wir auf ein neues Hinderniß: einen ansehnlichen, in einer etwa achtzig Fuß tiesen, steilwandigen Schlucht dahinrauschenden Fluß. Als wir lange genug gesucht, fanden wir einen Weg hinab. Wir besestigten ein Seil auf dem diesseitigen und dem gegenüberliegenden Ufer, um den Trägern beim Durchwaten des reißenden Bassers einigen Anhalt zu gewähren; erst nach anderthalbstündigem Ausenthalt waren wir wieder so weit, daß wir unseren Marsch fortsetzen konnten. So ging es den ganzen Tag über. Zuletzt verfolgten wir einen schmalen Pfad zwischen vierzehn Fuß hohem Gras und Schilf, sodaß wir, obwol die Richtung eine ungünstige, nicht rechts noch links hin abweichen konnten. Noch einmal setzen wir Aexte und Beile in Thätigkeit, und nochmalsarbeiteten wir uns glücklich in das Freie.

Hadschame abhängigen Gebiete, und versicherte, sein Sultahn Mt sch au würde uns gewißlich Führer geben, falls wir nach dem nächsten Dorfe gehen wollten. Wir folgten ihm über Bäche und Wasserleitungen und gelangten nach einiger Zeit auf einen freien Platz. Auf den Schall der zum Gruß abgesenerten Gewehre versammelten sich in Kurzem gegen hundert Eingeborene um uns, Männer und Frauen, alle gut in Baumwollenstoffe getleidet, aber in Vildung und Farbe durchaus nicht mit den Watilema zu vergleichen, da bei diesen der Negerthpus weniger start hervortritt. Nach einigem Warten sandte der Sultahn die gewünschten Führer, zeigte sich aber nicht in Person, vermutlich weil er sich allzu sehr vor seinem Oberherrn, dem Sultahn von Madschame, fürchtete; denn sonst hätte er eine so schöne Gelegenheit, ein Geschenf von uns zu erpressen, wahrscheinlich nicht unbenützt vorübersgehen lassen.

Geleitet von den Wasindi erreichten wir, nachdem wir noch einen Fluß überschritten, eine offene Stelle jenseit gut bebauter Gesilde, unseren Lagerplaß für heute Nacht. Eine herrliche Aussicht bot sich uns dar: im fernen Westen senkte der hohe Meruberg, ein steil aus der Sbene aussteilender, doppelgipstiger Kegel unsere Ausmerksamkeit auf sich; vor uns seuchtete der schneebedeckte Dom des Kilimandschard in den letzten Stralen der Sonne und später im Lichte des Bollmondes, und hinter ihm erglänzte ein gleichsalls schneebedeckter Pik von fast derselben Höhe, das Ganze unterhalb durch eine niedrigere, von zwei steilen Schluchten durchschnittene Kette eingerahmt. Der Schnee des Hauptgipsels reichte bei Weitem tieser herab, als wir es von Kilema aus gesehen, offenbar weil der vorherrschend östliche Wind durch seinen erwärmenden Einfluß die Schneelinie an dem dort sichtbaren Theile des Berges weiter nach oben rückt.

Die Nacht war schön, doch ziemlich frisch; es schien uns Allen, als ob eine kalte Zugsluft vom Berge herabwehte. Die Träger klasten am anderen Morgen, daß sie vor Kälte nicht hätten schlassen können: ich bedauerte sie nicht, denn ich hatte sie am Abende noch ermahnt, Brennholz in Menge herbeizuschaffen. Alberner als Alle benahm sich wiederum Faki: er beschwerte sich, daß er die Nacht über gefroren, während ich zwischen Feuern geschlasen und mich zwischen Decken gewärmt hätte! Dieser sogenannte Karawanenführer ist in der That der unverschämteste, dümmste und böswilligste Neger, welchen ich kenne: Nichts sührt er zur Zufriedenheit aus, ist so träge, daß ich ihn am Morgen selbst aus seinem Schlase wecken muß, ist bettelhaft, redet Zedem, welcher übertriebene Forderungen stellt, das Wort, weiß sich sein Anschen unter den Trägern zu verschaffen, kennt weder Weg noch Steg, versteht die Dschaggasprache nur mangelhaft, lügt auf die unglaublichste Weise und stiehlt auch mit ziemlicher Fertigkeit; bei einer zweiten Reise möchte ich ihn nicht einmal als Träger mitnehmen, obgleich er ein großer und stämmiger Geselle ist.

Bald nach dem Aufbruch erreichten wir das hohe Ufer des Weriweriflusses, die Oftgrenze von Madschame, und hielten bier, weil die Leute behaupteten, wir dürften ohne Erlaubniß des Sultahns nicht weiter gehen. Ich schickte die Führer aus, um mich melden zu lassen. Sie fehrten gegen acht Uhr mit einem Großen des Reiches, Ramens Kiwoi, zurück, welcher, wie sie sagten, eins für allemal beauftragt sei, die Fremden zu empfangen ein langer, fräftig gebauter Mann mit unangenehmen Gesichtszügen, um dessen Mundwinkel unablässig ein höhnisches oder verächtliches Lächeln zuchte. Roch bevor er uns zu melden versprach verlangte er ein Geschent und ergürnte sich böchtich, als ich ihm sagte, daß ich unter folden Umständen die Meldung selbst besorgen oder, falls mein Besuch nicht genehm jei, zu einem anderen Herricher geben müsse. Erst als ich mit meiner Drohung Ernst machte und befahl, die Salutschüffe abzufeuern, fügte er sich und begab sich auf den Weg. Nach Mittag erschien er in Begleitung einiger Anderen wieder, mit einem Gruß vom Sultahn, "daß nach vollzogenem Kischongo unserem Weitermarsche Nichts mehr entgegen stebe". Lange wurde gesucht, ebe man eine passende Ziege fand, und lange bielt uns auch die Ceremonie auf. Dann überschritten wir den Fluß, welcher in einer mit berrlichem Grün geschmückten Schlucht über mächtige Felsblöcke stürzt. Am anderen Ufer angelangt, hatten wir gegen 150 Juß hoch emporzuflettern, gingen danach auf einem guten Pfade in nordwestlicher Richtung weiter und betraten, nachdem wir eine Hede durchfrochen und zwei tiefe, breite Gräben überschritten, ein trefflich bebautes, üppig grünendes Land, das eigentliche Madichamegebiet. Durch Felder und Bananenhaine, über einige Bache und fleinere Alüsse hinweg wanderten wir weiter, bis wir den Lagerplatz der Karawanen erreichten, eine boch gelegene Grasebene mit schöner Aussicht auf den Kilimandscharo.

Alsbald fam der Zauberer Nasiri herbei und begrüßte uns Alle freundlichst. Nasiri, ein kleiner, bescheidener Mann stammt aus Pangani und heißt eigentlich Munie Besiri. Einstmals als Karawanenträger hierher gekommen, entlief er, wußte die Gunst des Sultahns Mamkinga zu erschleichen, indem er sich für einen großen Herenmeister ausgab, und gewann beträchtlichen Einfluß; unter dem jezigen Herrscher versor er viel davon, und gegenwärtig behauptet er seine Stellung wol nur noch dadurch, daß er sich bei dem Berkehr mit den Karawanen als Dolmetsch nützlich macht.

Zu Kiwoi und Nasiri gesellte sich als der Dritte im Bunde Kilewo, ein kleiner, gutmütig aussehender Mann, der beste von Allen, wie sich später herausstellte. Er ist ein Anderer als der von Rebmann erwähnte Kilewo: dieser hatte sich mit Masingas Nachsolger entzweit und war in Folge dessen nach Kilema übergesiedelt. Während wir die Zelte ausschlugen, brachten Kiwoi und Kilewo im Austrage des Sultahus Bananen,

Nasiri aber Brennholz; es ließ sich Alles trefstich an, aber gerade Dies gab mir Beranslassung zu Besorgnissen: meiner Ersahrung nach solgen unverschämte Forderungen auf berartige Hösslichkeiten.

Eher, als ich es erwartet, bestätigte sich meine Bermutung. Schon bei Sonnenaufgang des folgenden Tages (21. August) erschien das Rleeblatt Kiwoi, Lilewo und Nasiri, in ungestümen Tone die gebührenden Geschente fordernd. Ich erklärte ihnen, daß, wenn fie nicht warten wollten bis zur Deffnung der Migo, fie fich mit einem gerade zur Sand liegenden Doti Umerikano begnügen mußten. Scheinbar gufrieden nahmen fie bas Dargebotene in Empfang, danach aber erhoben sie ein unbändiges Geschrei und drohten, jeglichen Verfehr mit mir abzubrechen, falls ich sie nicht besser bedächte. Ruhig zog ich das verschmähte Doti zurück, worauf Nasiri mit der Drohung hervortrat, sie würden, wenn ich nicht zu Kreuze fröche, mir obne Umftande meine Waaren mit Gewalt wegnehmen, wie sie es mit dem ersten Minngu gethan. Dies war es, was ich wollte; ich ergriff die sich bietende Gelegenheit, den Unverschämten den Unterschied zwischen Rebmann und mir auseinanderzuseten. "Einmal", sagte ich, "habt Ihr allerdings einen Minngu, meinen Bruder, gemißhandelt und beraubt. Gener aber war janft und friedfertig und in das Land gekom= men, um den Leuten zu zeigen, wie sie glücklich werden könnten; er verstand zu lesen und zu schreiben, und sein Buch machte es ihm zur Pflicht, das Unrecht geduldig zu leiben: ich hingegen bin fein so guter Mann, mein Handwerf ist der Krieg, und obwol ich gleichfalls in freundlicher Absicht tomme, werde ich mir doch Richts von Euch gefallen lassen, vielmehr meine Waffen anzuwenden wissen, falls Euer Betragen es ersordern sollte. Ob aber bei einem etwaigen Rampse der Schaden auf meiner Seite sein wird oder auf der Eurigen, Das fönnt Ihr Euch wol selbst jagen. Entfernt Euch, ihr Unverschämten, und lagt Euch nicht eber wieder bliden, als bis 3hr Holz, Bananenblätter und Stroh berbeigeschafft, damit wir Hütten bauen fönnen."

Eine Stunde später befand sich das Berlangte im Lager, und schon gegen Mittag stand dicht an meinem Zelte eine geräumige Hütte, in welcher ich das Gepäck unterzubringen und zu schlasch gedachte, während das Zelt selbst nur zum Ausenthalte während des Tages und für die Unterhandlungen dienen sollte. Zetzt erst händigte ich den Herren Räthen ihr Geschenf aus, je ein Kunguru, ein Doti Amerikand und einen Spiegel, Rasiri aber ein Doti mehr. Zugleich übergab ich ihnen, wie es hier Brauch, eine Probe von allen meinen Waaren sür den Sultahn, damit dieser sehe, welches Geschenk er zu erwarten habe; der Borsicht halber ließ ich Muansalini die Drei begleiten, um zu verhüten, daß sie schon vorsher einen Theil davon sür sich nähmen. Es kam darauf die Antwort, daß des Sultahns Bruder noch am Abend erscheinen und gegen Entschädigung von einem Doti die mitgebrachten Geschenke in Augenschein nehmen würde.

Statt eines Bruders meldeten sich deren drei; ein jeder wollte Etwas haben, und mit Entrüstung vernahmen sie meine Antwort, "sie sollten das versprochene Doti in drei Stücke schneiden und unter sich theilen". Lange und sorgfältig prüsend besahen sie das Geschent des Sultahns, bestehend aus 1 rothen Jacke nehst Mütze, 1 großen Spiegel, 2 Messern (1 Tisch und 1 Taschenmesser), 2 Stück Amerikand, 24 Taschentüchern, 1 Sahari, 2 Barsati, 3 Kunguru und 6 Pfund Glasperlen, zählten wiederholt die Stücke, fragten, ob Dies Alles sei, und entsernten sich, versichernd, daß der Manki morgen vorssprechen werde.

Snzwischen suchten wir uns wohnlicher einzurichten, bauten einige Hütten mehr und fnüpften Verbindungen an, um die folgenden Tage über regelmäßig mit frischer Milch und Honig versorgt zu sein. Sine Menge Leute kamen ab und zu ins Lager, doch ohne Lebensmittel zu bringen, da es Sitte ist, daß solches erst nach dem Besuche des Sultahns geschieht. Sie verkehrten in anständiger und freundlicher Weise mit uns, schienen jedoch nicht so fromm zu sein, wie wir nach ihrem Benehmen glauben nußten, wenigstens ließ uns der Sultahn zu wiederholten Malen vor Dieben warnen und uns ersuchen, sosort von der Feuerwasse Gebrauch zu machen, wenn wir, namentlich Nachts, etwas Berdächtiges bemerkten.

Am anderen Tage kam das Aleeblatt der Räthe wieder und theilte mir mit, der Manki sinde das gestern gezeigte Geschenk durchaus ungenügend, da es nicht einmal zur Befriedigung seiner weitverzweigten Verwandtschaft, geschweige denn für ihn selbst ausreiche; trotzdem habe ihr Herr, um seinem Gaste zu gesallen bereits Alles zur Besteigung des Schneeberges hergerichtet, den Beschl gegeben, einen Weg dorthin anzulegen, und dreißig Mann zu meiner Begleitung ausgewählt. Ich ließ mich aber weder durch die Forderung noch durch die schönen Worte bethören, sondern eröffnete den Herren Käthen, daß ich, des langen Redens müde, von nun an nur mit dem Sultahn selbst verhandeln werde und auch Dies erst dann, wenn wir genügend mit Nahrung und Feuerholz versehen sein würden.

Bald darauf wurden zwei Bund Bananen gebracht — ein königliches Geschenk für sechzig hunrige Leute — dann meldete man, daß der Manki selbst nabe. Ich blieb ruhig in meinem Zelte sitzen. Botschaft über Botschaft fam nun von dem etwa hundert Schritte vom Lager sitzenden Sultahn: zuerft verlangte man ein Geschenk für ein Grigri, welches bem Herrscher den Weg in das Lager rein machen solle, dann Geschenke für des Zauberers Gehilfen, für die Berwandten des Sultahns, für seine Räthe, Soldaten, Frauen, Kinder und was sonst noch. Da ich alles Dies beharrlich verweigerte und die darauf bin gemachten Drohungen belachte, entschloß sich endlich der in Lumpen gehüllte Zauberer, die beilige Handlung auch ohne Bezahlung vorzunehmen. Gine dunkelfarbige Röhre oder Flasche von Leder in der Hand, näherte er sich und spritzte mit einem darein getauchten Kuhschwanz einen schmuzigen Saft auf Zelte, Hütten und Leute. Bon den Umftebenden streckten die einen lachend ihre Hände aus, wie um etwas von der segenbringenden Mischung zu empfangen, die anderen bedeckten das Geficht, um fich zu schützen, keiner jedoch zeigte Achtung vor bem Briester. Als er, vermutsich im Zorn über meinen Geiz, sie etwas reichlicher als gewöhnlich mit seiner "Daua", (Arzenei) bedachte, überschütteten sie ihn mit einer Flut von Schimpfreden und trieben ihn, da er trotzdem das Sprengen nicht unterließ, mit Gewalt <mark>von dannen; später aber spotteten sie und sogar der Sultahn selbst über die Kaxen des</mark> Zauberers. Hieraus fann man deutlich ersehen, daß auch hier der Aberglaube auf äußerst schwachen Füßen steht: daß man den wenig einträglichen Brauch nicht gänzlich abschafft, geschieht wol einzig seines ehrwürdigen Alters wegen.

Nunmehr erschien inmitten eines wenig zahlreichen Gesolges ein Mann von einigen fünfzig Jahren mit häßlichem, von Furchen durchzogenen Gesicht und stellte sich als Sultahn vor. Er hatte durchaus nichts Königliches an sich; nicht einmal sein Anzug, ein rothgesfärbtes, gefranstes Stück Baumwollenzeug, unterschied ihn vor Anderen. Ich sprach zu ihm: "Manti, ich habe erfahren, daß mein Bruder Rebmann in Deinem Lande das erste Mal gut aufgenommen worden ist, das zweite Mal aber sehr übel. Ich sürchte mich nicht vor Euch, weil ich Wassen in Menge besisse und sie zu gebrauchen verstehe, und bin gesommen, um zu sehen, ob Ihr Such gebessert habt. Meine Absicht ist, fremde Länder und hohe Berge zu sehen; hier in Madschame will ich den Kibo (Dschagganame für Schnee und Kitimandschare zugleich) besteigen. Willst Du mich hierin unterstützen, so soll es Dein Schade nicht sein; zeigst Du Dich aber seindlich gegen mich, so werde ich mich wehren und zuerst Dich selbst, dann eine Menge Deiner Krieger tödten, und an der Küste will ich es allerorts erzählen, daß die Karawanen Dein Land in Zusunft meiden sollen."

Der Sultahn erwiederte: "Schon seit geraumer Zeit vernahm ich von der Ankunst eines Miungu. Ich glaubte, daß es der schon früher gekommene wieder sei: diesen aber gedachte ich schlecht zu empfangen; denn ich liebe ihn nicht. Zu meiner Freude sehe ich jetzt, daß ich es mit einem mächtigen Manki zu thun habe. Ich werde Alles thun, was Dir gefällt, und Dich zum Berge sühren, obwol des vielen Regens wegen Dies jetzt schwierig ist. Weiter jedoch als bis zum Beginne des Schnees kann ich Dich keinesfalls geleiten — es würde Keiner wieder lebend nach unten kommen." Darauf erging er sich in einer Menge schwier Redensarten, verbot aber den Gebrauch der Instrumente, das Tödten von Bögeln und das Fangen von Insekten, also Alles, woran uns Etwas lag, und forderte, wie nicht anders zu erwarten, sein Geschenk. Dieses verweigerte ich ihm rundweg, bevor nicht eine genügende Menge Lebensmittel herbeigeschafft wäre. Zum ersten Male benahmen sich Faki, Minubie und Hammis wie Männer und Helden: inständigst baten sie, ich solle bei meinem Entschlusse verharren. Der Hunger hatte sie kühn gemacht — sie und die Träger hatten den Tag über nur se fünf Vanahen erhalten, also ein Viertel von Dem, was ein Mann zu seiner Sättigung braucht.

Um Nachmittage bes 24. August besuchte uns der wirkliche Sultahn; Derjenige, welcher sich gestern als jolcher vorgestellt, war sein Onkel Matolo gewesen, ein allerdings einflußreicher Mann. Defarue, ber rechte Manki, welcher seiner Beftigkeit wegen von den Gingeborenen sehr gefürchtet wird, ein etwa zwanzigjähriger, starfer, junger Mann mit einer großen, fetten Rase, mit zu Zöpfchen geflochtenen Haaren und den Augen eines Trunkenboldes, zeichnete sich ebensowenig als Matolo durch seine Tracht vor den Anderen aus. Er begann daffelbe Gerede wie fein Ontel und erhielt zur Antwort, daß, wer mit leerer hand fomme, auch mit leerer Hand gehen müffe; schaffe er nicht Lebensmittel herbei, natürlich gegen Bezahlung, jo werde er auch nicht eine Nähnadel erhalten. Nach langen, vergeblichen Berjuden, mir Etwas abzudringen, verstand er sich endlich dazu, eine vorher im Gebüsche versteckt gehaltene Ruh und ein Bund Bananen zu überreichen. Thörichter Weise ließ ich mich hierdurch verleiten, ihm sein Weschent zu geben: kaum hatte er es in der Hand, als er mit neuen Forderungen auftrat, Stoffe, Gewehre und Bulver verlangte, eine Kanone, ja fogar zwei Armlängen Amerikano, "um seinen kleinen Spiegel hineinzuwickeln", obwol er vorher die achtzigfache Menge empfangen. Ich sagte ihm, daß ich, falls sein Benehmen sich nicht ändere, am zweitnächsten Tage abreisen werde; mein Aufenthalt sei vergeblich, wenn er mir nicht gestatte, im Lande umber zu gehen, Bögel zu schießen und Blumen zu pflücken.

Desarue und Onkel Matolo hörten trotzdem nicht auf, mich mit ihren Betteleien zu belästigen; sie blieben unausstehlich lange im Zelte und verstanden den Wink nicht, den ich ihnen dadurch gab, daß ich zu lesen ansing. Um Ruhe zu erhalten, mußte ich endlich dem gewaltigen Herrscher sagen, daß ich von meinem Hausrechte Gebrauch machen würde, wenn er nicht bald den Raum verließe. Zetzt versuchten Sultahn und Räthe ihr Heil bei den Trägern, bettelten um Pulver, Feuersteine, Fleisch von der geschlachteten Kuh u. dgl. m., erlangten aber auch hier Nichts, da ich streng verboten hatte, irgend Etwas wegzugeben.

25. August. Noch immer blieben die versprochenen Lebensmittel aus; dagegen kam Nasiri und verlangte ein Geschenk für die Räthe und für des Sultahns Familie. Gäbe ich es, saste er, so würden Desarue und sein Onkel nun wirklich alles Gewünsichte herbeischaffen, andernfalls aber meine Abreise zu verhindern wissen. Auf diese Drohung gab ich eine stumme Antwort: ich rief die Träger zusammen, sah ihre Gewehre sorgkältig nach und verstheilte Pulver und Augeln. Dies schien dem kleinen Manne wenig zu gefallen; er entfernte sich und versicherte, daß der Sultahn und Matolo sogleich kommen würden.

Und sie kamen wirklich. Ich wiederholte ihnen nochmals meine Forderungen, "daß ich die Erlanbniß haben müsse, Instrumente zu gebrauchen, Bögel zu schießen, Blumen zu

sammeln und frei umberzugeben, wohin ich wolle, daß ein Führer nach dem Kilimandscharo beschafft und das Lager sofort mit Lebensmitteln versehen werden solle", und versprach dafür, ihnen am Tage vor der Abreise nach dem Berg ein fleines Geschent zu geben, nach ber Rückfehr aber ein bedeutendes. Mehr benn eine Stunde lang verhandelten wir ohne Eraebniß: endlich wurde ich des Geschwätzes überdrüffig, nahm die Flagge vom Zelt und richtete zwei Rafeten auf die dichte Menge der Umstehenden, mit dem Bemerken, daß ich bereit sei, die Feindseligteiten, welche man zu wünschen scheine, zu beginnen: von panischem Schrecken ergriffen, entfloh das Volf; Die königliche Familie aber und die Räthe zeigten sich jett ebenso unterwürfig, als sie vorher hochmütig waren. Diese überraschende Wirkung erklärte sich dadurch, daß Affani und einige Andere den Leuten erzählt hatten, ich könne ein Keuer lostaffen, welches nicht allein ihre Säufer, sondern auch ihre sämmtlichen Pflanzungen verzehre. Der Sultahn bat, ich möge doch wieder gut sein und, damit er sehe, daß mein Born verschwunden sei, eine Rub jum Geschenk annehmen und mit ihm Blut8brüderschaft schließen. Da er versprach, mir von nun an in Allem zu Willen zu sein, gab ich nach und ließ die Ceremonie vornehmen. Noch währenddessen wurde mir ein schöner Schafbock überreicht.

Um zu zeigen, daß in Güte mit mir gut zu verkehren sei, schenkte ich den Leuten, welche Kuh und Schaf herbeigeführt, ein Doti und ein Kitamba, ohne daß sie Etwas rerlangt hätten. Dies, noch mehr aber meine Bersicherung, daß ich immer so handeln würde, wenn sie nicht bettelten, erregte das höchste Erstaunen. Zetz schien bei Desarue und seinem Bruder die Furcht völlig geschwunden zu sein; sie scherzten und lachten wie Kinder und waren guter Dinge. Oheim Matolo hingegen war ernst und nachdenklich geworden und frug zitternd nach den Raketen. Ich versprach, ihm beim Dunkelwerden eine zu zeigen. As Abends Alles hergerichtet war, schiefte er Rasiri und ließ sagen, es sei doch besser, das böse Feuer nicht anzuzünden, weil aus Versehen die Bananenwälder in Brand gerathen könnten.

Während des Schauris hatte sich Hammis ergötzlich benommen. Als die Verhandstungen stürmisch zu werden ansingen, verkroch er sich aus Furcht in seine Hütte; danach aber, als ich ihn hierüber zur Rede stellte, erklärte er, daß er nur Alles für den Kampf habe zurecht machen wollen, um, wenn nöthig, für mich zu sterben!

Am folgenden Morgen brachten Matolo und Defarue ein Kalb, "weil das gestern gebrachte Schaf wol nicht gut genug gewesen sei". Da wir noch hinreichend Fleisch im Lager hatten, schlug ich es auß; sie aber glaubten, auch das Kalb befriedige mich nicht, und verssprachen, nächsten Tages eine Kuh zu bringen. Ihre Zusage in Bezug auf die Eröffnung des Marstes hatten sie wahr gemacht. Der Handel ließ sich gut an, sodaß es mir gelang, in Kurzem sür sechs Tage Lebensmittel einzukausen, zwar zu etwas höheren Preisen, doch mit weniger Umständen als in Kilema. Berkäuser und Verkäuserinnen begehrten namentlich Baumwollenzeug und zogen sonderbarer Weise gewöhnlichen Amerikand den besseren arabischen und indischen bunten Tüchern, den sogenannten "Stoffen mit Namen" vor.

27. August. Hent sahen wir zum ersten Mal den Kilimandscharo vom Fuße bis zum Gipfel ohne das geringste Wölschen dazwischen. All' seine feinsten Linien und Ecken waren so wunderbar deutlich zu ersennen, daß er uns doppelt näher gerückt zu sein schien. Prächtig seuchtete die glänzende Kappe seines stolzen Hauptes, bei Sonnenuntergang mit zartem, rosigen Schimmer übergossen. Am Fuße des Verges läuft ein waldiger Höhenzug querüber, welchen drei tieseingeschnittene Schluchten durchfurchen, die sogenannten milango ja kibo (Thore des Kilimandscharo). Weit jenseits und rechts davon erhebt der zackige Ostgipfel, eine rauhe, fast wagerechte Plattsorm bildend, sich jäh aus einer von Osten her in geringem Winkel austeigenden Fläche; ein dreitausend Fuß niedrigerer Sattel, gleichsam ein Thal

zwischen zwei ungeheueren Wellen, trennt ihn von dem erhabeneren westlichen Dome, hinter welchem ein stumpfgipstiger, schneebedeckter Pif von etwa gleicher Höhe emporzagt, das dritte Haupttrümmer des noch großartigeren ehemaligen Kilimandscharoberges. Immer von Neuem nahm hauptsächlich der Dom unsere Bewunderung in Anspruch. Nach Westen zu fällt er, wenn auch sanst, doch immerhin so steil ab, daß der Schnee sast überall im größtmöglichen Winkel liegt und frisch dazu sallender auf der glatten Fläche abrutschen muß; geringe Lufterschütterungen erscheinen genügend, solche Schneestürze hersvorzubringen, wie wir in kurzer Zeit deren drei beobachteten: diese Wolfen von rasch herunterrollenden Flocken, wahre Staublauinen. Von einer Gletscherbildung konnten wir Nichts bemerken; der Schnee bildet durchaus eine glatte, gleichmäßig blendendweiße, nur hier und da von Felsstücken oder Steinen durchbrochene Fläche. Schon die Gestalt des Berges und die klimatischen Verhältnisse machen eine Gletscherbildung unwahrscheinlich: es sehlen die Hauptersordernisse dazu, ausgebreitete, sanst sich neigende Schneeselder und, was gewiß nicht minder wichtig, Jahreszeiten mit beträchtlichem Wärmeunterschiede.

Das Märchen Affanis von der Birkung der Raketen mußte tiefen Eindruck auf ben Sultahn und seine Rathe hervorgebracht haben. Bon Stund' an hatten sie über dem Bebanken gebrütet, wie sie das schreckliche Teuer sich nutbar machen konnten, um sicheren Sieg über ihre Keinde zu erlangen. In ochter Dichaggaweise gingen sie erst nach langen Umschweisen auf ihr Ziel los. Morgens elf Uhr fam Desarue mit Familie und Gefolge und verlangte, ich solle, da er sich noch vor mir fürchte Blut mit ihm trinken oder, da ich Dies ausschlug, wenigstens ein Gefäß mit Milch leeren, in welches wir Beide zuvor ein wenig gespieen bätten. Ich fand aber auch diesen Brauch nicht annehmlicher und weigerte mich, ihn zu vollziehen. Jetzt erst zeigte sich's, daß Dies nur die Einleitung zu einer wichtigeren Unterbandlung war: Defarue bat, ich solle mit ihm gemeinschaftliche Sache gegen den Sultabn Tatuo von Lambungu machen und mein schreckliches Teuer gegen deffen Land anwenden. Ich erwiederte, es jei mein Grundjag, nur solche Leute zu bekriegen, welche mir Böses gethan und sich als Feinde gegen mich benommen hätten. Nun drang er in mich, daß ich ihm wenigstens eine oder zwei Raketen überlassen solle, damit der beabsichtigte Krieg auf jeden Fall glücklich für ihn ausfalle. Doch ich hütete mich, die Wadschagga mit der wahren Natur der Rafeten befannt zu machen, weil ich dadurch ein für mich und fünftige Reisende wichtiges Mittel, das Bolf in Furcht zu erhalten, aus der Hand gegeben hätte, und sagte dem Manki, ich fönne ihm die Rafeten aus verschiedenen Gründen nicht geben, einmal schon deshalb nicht, weil ich bei seinem treulosen Charafter fürchten müsse, er werde sie gegen mich selbst anwenden, ferner, weil er nicht verstehe, das Feuer anzugunden, und wahrscheinlicher Beise sich selbst mehr Schaden zufügen würde als der anderen Partei, endlich aber, weil Raketen so theuer seien, daß er nicht im Stande wäre, sie zu kaufen, und ich auch nicht Luft hatte, sie zu verschenken. Letterer Grund schien ihm der wesentlichste zu sein; denn er ließ mir, offenbar in dem Glauben, daß mit Geld Alles zu machen sei, für jede Rakete zwei fraftige Sflaven, zwei bubiche, junge Sflavinnen nach eigener Auswahl, zwei Elephantenzähne, teinen unter fünfundbreifig Pfund Gewicht, und zwei Ochsen bieten und versprach, jede Mehrforderung zu befriedigen, falls Dies nicht genüge. In dieser Beise dauerte die Unterhandlung eine Stunde lang fort. Um den Zudringlichen los zu werden, mußte ich schließlich mein Hausrecht in Anwendung bringen. Beim Abschiede verordnete Onkel Matolo wieder wie gestern, ich könne thun, was ich wolle, denn ich sei Herr im Lande Madschame.

Trotz aller Versicherungen blieb es beim Alten, und trotz der ertheilten Erlaubniß vershinderte man mich immer noch, im Lande umberzugehen. Bis jetzt hatte ich erst einmal einen unbedeutenden Spaziergang nach Nasiris Hause unternehmen können. Unsere Messuns gen beschränkten sich auf die vom Lager aus sichtbaren Punkte und standen außerhalb aller

Verbindung mit den früher im Süden und Westen gemessenen Winkeln. Ich drang deshalb mit aller Beharrlichteit darauf, daß endlich Etwas zur Aussührung gebracht werde, wovon ich große Erwartungen hegte: die Besteigung eines ziemlich freistehenden Hügels nord-westlich vom Lager.

Mehrere Boten, welche ich am Morgen bes 28. August zu Rafiri schickte, um bie oft versprochenen Führer zu erhalten, famen erfolgloß zuruch. Ich ließ deshalb gegen Mittag Desarue sagen, daß ich bis auf Weiteres den Vertehr mit den Wadschagga abbrechen und Niemand mehr erlauben würde, den Lagerplatz zu betreten. Der Manki erichien sofort, entschuldigte sein Ausbleiben mit Geschäften und verlangte, zur Wiederberstellung der Freundschaft Honig mit mir zu effen; wir würden danach wie Brüder leben und der Eine besitzen, was dem Anderen gehöre. Nafiri, sagte er schließlich, solle, bevor die neue Sonne aufginge, bereit sein, uns nach jedem beliebigen Orte zu geleiten. "In friedlicher Absicht", entgegnete ich ihm, "und in gutem Bertrauen fam ich nach Madichame; durch Dein Benehmen aber bin ich belehrt worden, daß ich feinem Deiner Worte, feiner Deiner Bersprechungen trauen darf. Deshalb habe ich mich entschlossen, nach Lambungu zu gehen, Tatuo von Deinen bösen Absichten zu unterrichten und mich mit ihm zu verbünden". Die Borte "Lambungu" und "Bündniß" brachten einen tiefen Eindruck auf die Badichagga bervor; mit verftörten Gesichtern und ängstlichen Mienen baten sie, ich solle von meinem Borhaben abstehen, und durch neue Bersprechungen suchten sie ihren Bitten Nachdruck zu geben. 3ch bedeutete ihnen, daß ein Mjungu alle leeren Worte hasse; durch ihr Betragen müßten sie zeigen, daß sie meine Freunde seien, bis dahin aber mich nicht weiter beläftigen.

Weber Nasiri noch einer seiner Kameraden fam Tags darauf ins Lager, wie sie doch versprochen hatten. Ein Bote, welchen ich nach Nasiris Hause schickte, berichtete, er habe gar nicht dort übernachtet. Sierdurch eröffnete sich den Meinigen ein weites Feld für Bermutungen der bedenklichsten Art. Bor Allen sprach Faki in seiner Angst und Böswilligfeit die albernsten Unnahmen aus, verbreitete mit großer Geschwätigkeit das Gerücht, daß ber Einzige, welcher es gut mit uns meine, von Defarue eingesperrt worden sei, daß uns fomit ein schlimmes Schickfal bevorftebe, falls ich nicht dem Manki ein großes Geschenk überreiche. Mit seinem Gewäsche regte er die Träger dermaßen auf, daß, als ich nach des Sultabns Haus geben und die Urfache von Nasiris Berschwinden erfragen wollte, Niemand Lust zeigte, mich zu begleiten. Am entschiedensten weigerte sich der mir schon früher als dickföpfig bekannte Muanfalini, und doch war dieser der Einzige, welcher den Weg genau fannte. Ich schüttelte ihn tüchtig ab, gab bann, als Dies nicht balf, ben Befehl, ben Störrigen mit einem Stricke zu binden und ihm eine tüchtige Tracht Schläge zu ertheilen. Bett fügte er fich; auch die Träger zogen andere Saiten auf, und binnen Kurzem befand ich mich in Begleitung von Thornton, drei Aufsehern und zwölf Leuten unterwegs. Dennoch erreichte ich Nichts: Muansalini versicherte, er habe den Weg völlig aus dem Gedächtniß verloren. Da auch feiner von den Wadichagga uns führen wollte, mußten wir nach dem Lager zurückfehren, nachdem wir stundenlang vergeblich gesucht. Dort angekommen, befahl ich, die Mfigo zurecht zu machen, ließ die Zelte abbrechen, theilte Lebensmittel für sechs Tage aus und schüttete den Rest der in den letzten Tagen in Menge gekauften Bohnen in den Fluß, damit er den Wadschagga nicht in die Bände fiele. Eine Anzahl der Eingeborenen blieben bis zum letten Augenblicke im Lager, sagten noch während des Abmarsches "tuaheri" (lebe wohl), wiesen sogar Thornton, welcher sich in einer Bananenpflanzung verirrt hatte, auf den richtigen Weg; wahrscheinlich wußten sie nicht, wie sie sich verhalten sollten, und fürchteten sich, ihren Manki von unserem Abzuge zu benachrichtigen — möglicher Beise aber hatten fie auch den Auftrag, uns zu beobachten und zu sehen, ob wir wirklich den Mut hätten, ohne Erlaubniß zu reisen.

Un der Spite des Zuges ging Thornton; er hatte die Beisung, nach jedem Flufibergang ein wenig zu halten, um die Leute sich sammeln zu lassen. Ich ging mit Koralli im Nachtrab, um den Rücken zu decken. Während wir noch dabei waren, den Weriwerifluß zu überschreiten, kamen Kilewo, Kiwoi und zwei andere Krieger, grüne Zweige in den Sänden schwingend, athemlos berbeigeeilt und gaben uns die besten Worte, wir möchten boch wieder Auf alle ihre Bitten gab ich die Antwort, ich sei ihrer Lügen müde und wünsche nicht, mich aufzuhalten, da ich beabsichtige, möglichst schnell nach Lambungu zu gelangen. Jenseit des Bananenwaldes von Narumu traf ich den Vortrab unter Thornton, letteren beschäftigt, Theodolitwinfel zu nehmen. Er war einmal von Kiwoi auf einen falschen Weg gewiesen worden, hatte sich jedoch nach eigener Erinnerung glücklich wieder zurecht gefunden bis nach diesem am Weriwerifluß gelegenen Platze, welcher ihm schon beim Hermarsche für Messungen geeignet erschienen war. Setzt gesellten sich auch Nasiri und der Manki von Narumu zu den Anderen; sie Alle baten mich in dringlichster Weise, doch wieder nach Madschame zurückzutehren. Nasiri und Genossen erklärten im Auftrage der königlichen Familie, daß sie heute noch einen Ochsen, Honig, Mild, Bananen, Bohnen und Bananenwein ins Lager ichicken wurden, morgen aber ein Weichent von Stlaven und Elfenbein und jeden folgenden Tag ein Stück Schlachtvieh, daß die Führer nach dem Kilimandscharo bereit seien, daß ich doch nicht als Feind von ihnen scheiden solle u. dergl. mehr. Auch Thornton redete mir zu, und die Führer versicherten, daß nun Alles nach Wunsch geben werde; ich selbst begann einige Hoffnung zu fassen, daß ich vielleicht doch meinen Zweck erreichen könne — kurz, ich war schwach genug, die Rückkehr anzuordnen. Mit allseitigem Jubel wurde dieser Entschluß aufgenommen. Die Wadschagga aber händigten mir einen Stock und einen Sper aus jum Zeichen, daß ich beibe gebrauchen fönne, falls ich die Worte des Sultahns unwahr fände.

Gegen zwei Uhr langten wir bei unseren Hütten an. Ich ließ die Träger in der Mitte des Plates neben ihren Migo niedersitzen und unterjagte ihnen streng, die früheren Wohnungen wieder zu betreten, bevor die Erfüllung des Bersprochenen gesichert wäre. So sagen wir in Erwartung Dessen, was da kommen sollte, mehrere Stunden da. Wol hundert verichiedene Boten des Sultabns kamen ab und zu und baten, wir möchten nicht ungeduldig werden, der Manti wurde fofort ericheinen. Endlich zeigten fich die Bruder Defarue und Miam und ihre Obeime Matolo und Marenga mit ihrem Gefolge auf ber einen Seite, während auf der anderen im hintergrund eine Ruh zum Borschein fam. 3ch glaubte, man würde nach dem Borbergegangenen nachgiebig oder wenigstens bescheiden sein; aber nein, man schrie und rannte ohne Rücksicht hin und her. Dazu klang es, so oft der Lärm ein wenig nachließ, von der Ferne wie Kriegsgesang — bereits fürchtete ich, in eine Falle gelockt worden zu sein, doch ließ ich mir Nichts merken, sondern ging, nur mit einer Drebpistole bewaffnet, in Begleitung Affanis auf ben in ber Mitte bes Trupps befindlichen Sultahn zu. Defarue flagte, daß ich ihn, der doch der beste Freund der Basungu sei, beimlich verlassen und mich sogar mit seinem Feinde Tatuo habe verbünden wollen, beschwerte fich, daß die Träger öfters Bananen gestohlen hatten, und ichlog feinem Charafter getreu mit dem Wunsche, ich solle, da doch Alles zur Besteigung des Kilimandscharo bereit sei, ihm jett ichon das versprochene Geschent übergeben, damit er fabe, daß fein Groll in meinem Bergen zurückgeblieben sei. Ich entgegnete, er solle es erhalten, sobald er die versprochene Rub geliefert und die Führer zur Besteigung des Berges bestellt haben würde; im Betreff ber diebischen Träger ersuchte ich ibn, auf die Leute aufzupassen und sie auf frischer That gehörig abzustrafen. Erst als er sah, daß alle Bersuche, etwas Anderes von mir zu erlangen, vergeblich feien, überreichte er mir Brennholz, Bananen und die versprochene Ruh. Nunmehr schlugen wir die Zelte auf, befestigten die Flagge und richteten uns wieder so gut wie möglich ein. Anderen Tages erschienen Desarue, Matolo und Genossen seitig, verlangten schreiend und mit den Armen sechtend ihr Geschenk und sprachen, als ich es verweigerte, vom Bershindern der Abreise und vom Bernichten der Karawane. Kaum hatten die Träger Dies vernommen, als einundreißig von ihnen mit den gestern erhaltenen Lebensmitteln das Weite suchten; binnen Kurzem waren wir drei Europäer mit den Führern und sieden Mann allein auf dem Platze! Die wenigen Zurückgebliedenen vermochten sich vor Furcht kaum ausrecht zu erhalten und beschworen mich, nachzugeben, damit der Zorn des Sultahns abgewendet werde. Ihnen sowol wie dem Zwischenhändler Nasiri wiederholte ich die Antwort, daß ich Nichts geden würde, bevor man nicht den gestrigen Versprechungen gemäß Honig und Milch gebracht und die Führer bestellt haben würde. Der Lärm dauerte fort. Die aufgeregten Wadschagga, denen beim Entlausen der Träger der Kamm gewaltig geschwollen war, umtobten uns noch stundensang; da ich mich sedoch nicht einschücktern ließ, vielmehr die Gewehre und einige Raseten in Bereitschaft setze, um etwaige Angreiser warm empfangen zu können, entsernten sie sich schreiend und schimpsend: die entlausenen Träger aber schlichen sich einer nach dem anderen in ihre Hätten.

Nachmittags besuchte uns die Herrscherfamisie nochmass; sie bot mir ein großes Gefäß voll ausgezeichneten Honig zum Geschenk und bat um Entschuldigung, daß die Milch erst den nächsten Tag kommen werde. Ich hielt es für gerathen, ihnen vorsäusig wenigstens Etwas zu geben und überreichte Desarue:  $1^{1/2}$  Stück Amerikano, 1 Kunguru, 1 Barsati, 18 Taschentücher, 1 großes Taschenmesser und Persen, Matolo:  $1^{1/2}$  Stück Amerikano, 6 Taschentücher, 1 Barsati, 1 großes Messer und 1 Spiegel.

Nun erfolgten wieder die besten Versicherungen von Freundschaft und Liebe; Brennholz und Bananen wurden noch für heute versprochen; die drei Räthe erhielten aufs Neue den Besehl, mir in Allem zu Willen zu sein, und Matolo gestattete sogar, man solle, wenn er diesmal sein Wort nicht hielt, Sinen von ihnen tödten und ihn selbst einen Lügner schelten! Nach solchen Reden zogen sie ab, nicht ohne nochmals sein darauf hingedeutet zu haben, daß sie, nachdem sie auf diese Weise gezeigt, wie sehr sie den Europäer liebten, es verdient hätten, später mit einer Rakete beschenft zu werden, falls ich es nicht vorziehen sollte, selbst mit ihnen in den Krieg zu ziehen.

Thornton hegte wieder die schönsten Hoffnungen; ich aber sah keine Aenderung in dem Benehmen der Leute und gelangte immermehr zu der Ueberzeugung, daß in Madschame Alles umsonst sei, daß es von hier aus nicht möglich sein werde, den Kilimandscharo zu besteigen, noch auch weiter nach Besten vorzudringen. Darum beschlöß ich, das Land zu verlassen, sobald wir wieder Lebensmittel zur Kückreise gekauft haben würden; denn ich besorgte, die Wadschagga möchten ihre Furcht vor unserer Ueberlegenheit verlieren und dann einen Ueberfall wagen.

31. August. Den ganzen Morgen warteten wir vergeblich auf einen der Räthe: sie waren zu einem Gelage versammelt, man konnte deutsich das ferne Toben und Schreien der berauschten Menge vernehmen. Erst gegen Mittag nahte Kilewo und fragte mit kindslicher Unbesangenheit, ob wir vielleicht die Absicht hätten, uns in den nächsten Tagen ein wenig in der Umgegend umzusehen. Mit einiger Mühe wußte ich ihn dahin zu stimmen, daß er sich bereit sinden ließ, sogleich mit uns nach einem entsernten Aussichtspunkte auszusbrechen. Wir gönnten uns kaum soviel Zeit, einige Vissen von dem halbgaren Mittagessen zu verzehren, und befanden uns schon nach wenigen Minuten in Begleitung von Ussani, Seguat, Nasiri und vier untergeordneten Wadschagga unterwegs. Um rechten User des Flusses hin wandernd über weltiges, gut bebautes Land, gelangten wir bald an einen zweiten, in der Sohle eines dreis dis vierhundert Fuß tiesen Thales dahinströmenden Fluß. Ohne weiteren Unfall, als daß des übereisrigen Thorntons Hige durch ein unvorhergesehenes Bad etwas

abgefühlt wurde, gelangten wir über Fluß und Schlucht hinweg; dann ging es wieder burch Bananenpflanzungen, über grafige Abhänge und liebliche Thäler, bis wir das Ziel unseres Ausflugs erreichten: einen ziemlich dicht bewaldeten Hügel, auf welchem, wie man uns sagte, die verstorbenen Manki beerdigt werden. Mit dieser heiligen Bestimmung des Hügels entschuldigte man auch die Schwierigkeiten, welche man bisher seiner Besteigung entgegengesett hatte, und fügte Dem die Bitte gu, wir sollten bier nicht schiegen, überhaupt nicht ben Ort burch garm entweihen. Mir schien biese Erzählung ein Märchen zu sein, ersonnen, um meinen Unwillen über die früheren Bergögerungen zu befänftigen; den Ramen Manti's Grabhügel jedoch behielten wir für unsere Karte des Landes bei. Die Aussicht war wirklich lohnend: westlich vom Kilimandscharo, welcher den ganzen Tag über unverhüllt glanzte, saben wir, durch eine weite Gbene von ihm geschieden, den bereits von einem Hügel bei Kilema aus bemerkten Meruberg; in derselben Richtung, nur zwei Tagereisen näher, zeigte man uns das bügelige, zu Madichame gehörige Gebiet von Schira, welches Rebmann irrthümlicher Beije auf den Meruberg felbst verlegt; im Guden schweifte unser Blick bis weit hinaus in die Sbene jenseit der Ugonos und Aruschaberge, aus welcher in der Ferne kegelförmige, bobe Berge emporragten.

In Kurzem sammelten sich über fünfzig Wadschagga um uns. Alles, was sie sahen, bewunderten sie, vorzüglich aber das Fernrohr, dessen Linse ich als Brennglas benutzte, um vor ihren Augen Feuer anzuzünden: sie baten sich die versohlten Blätter und Papierstückhen als Heilmittel und Amulete aus, in der Meinung, daß diesen durch die Sonne eine große Kraft mitgetheilt sein müsse.

1. September. Nafiri hatte feine Zeit, sich mit uns zu beschäftigen, und der Sultahn ließ uns sagen, daß er erst am Nachmittage kommen würde. Ich beschloß, die freien Stunden zu benutzen, um einen gerad heute stattfindenden Markt der Wabschagga kennen zu lernen. Unter bem Borwande, Bogel zu ichiefen, entfernte ich mich aus bem Lager und folgte vorsichtig von Weitem einigen Frauen, welche mit Waaren belastet nach ber etwa eine Stunde entfernten Sangara gingen, einem freien, von einigen Baumen umftandenen Plate, auf welchem sich etwa vier- bis fünshundert Oschaggaweiber feilschend und schwatzend bewegten. Gie tauschten in regftem Berfehr irdene Topfe, Holggefäße, Bananen, Bohnen, Erbsen, suge Kartoffeln, Milch, Fett, Bananenwein und Bananenmehl, rothe Erde zum Färben und Emballa, eine falzhaltige und als Salz dienende Erde. Ohne daß Marktpolizei zu bemerten gewesen wäre, berrichte die beste Ordnung, wennschon, wie begreiflich, der Yarm der Hunderte von Stimmen weithin vernehmbar war. Kein einziger Mann befand fich unter den Berfäuserinnen; ich erfuhr, daß es Männern aufs Strengfte verboten sei, am Markte Theil zu nehmen, vermutlich, weil früher blutige Streitigkeiten unter den Handelnden stattgefunden hatten. Man beschwor mich, schleunigst von dannen zu gehen, und sagte, ich wurde durch mein Bleiben alle Anwesenden in die größten Unannehmlichkeiten und mich selbst in Gefahr bringen. Es wäre unhöflich gewesen, hätte ich die armen Frauen noch länger ängstigen wollen; ich fehrte also nach furzem Berweilen in das Lager zurück.

Bald nach mir fam der Sultahn und fündigte die angefündigte Unterhandlung auf, weil Nasiri nicht zu sinden und Fasi nicht fähig sei, richtig zu dolmetschen. So war also auch dieser Tag für den eigentlichen Zweck meiner Reise verloren, und die Angelegenheit, wegen welcher ich mich schon so mancherlei Widerwärtigkeiten unterzogen, wurde aufs Neue versichvehen! Ich fühlte mich unbeschreiblich abgespannt von dem endlosen Warten und der forts dauernden Ungewisheit: mit solchen Menschen zu verhandeln und dabei die Ruhe und den Mut nicht zu verlieren, erfordert fast übermenschliche Geduld.

Nachdem ich am folgenden Morgen wiederum vergeblich auf Nasiri gewartet, erschien endlich gegen Mittag der ganze Troß. Auf meine Vorwürfe erwiderte Desarue Nichts weiter, als daß er, wie ich wisse, mein Freund sei und mich außerordentlich liebe; Nasiri jei durch Krantheit abgebalten gewesen, übrigens wäre ja auch seine Gegenwart bei meinen Ausflügen nicht nöthig, da ich nach Belieben im Lande umbergeben und über alle seine Leute verfügen könnte. Der Schluß war — Bettelei um eine Rakete. Meine beharrliche Beigerung mochte sie auf die Bermutung gebracht haben, daß ich gar nicht im Besitze so fürchterlicher Waffen sei und davon nur erzählt habe, um sie zu ängstigen; in der That mußte es ibnen sonderbar erscheinen, daß ich solche Zerstörungswertzeuge nicht benutzte, um Herrscher und Bolf meinem Willen unterthänig zu machen und Elfenbein und Sflaven von ihnen zu erpressen. Sie baten also, ich solle ihnen eine Rakete boch wenigstens zeigen. Dies sagte ich ihnen für den Abend zu. Der Sultahn wollte die Wirfung des bosen Feuers von seinem Hause aus beobachten, "weil Dies sicherer sei", und befahl vieren seiner Vertrauensleute, statt jeiner in der Nähe zu bleiben und ihm über das Gesehene berichten. Beim Weggeben bat er wiederholt, man möchte recht vorsichtig sein, damit die Hütten und Pflanzungen nicht zerstört würden, und versprach, beute noch Lebensmittel, morgen früh aber die gewünschten Führer zu schicken. Rach Dunkelwerden versammelte sich eine neugierige Menge im Lager. Plaudernd und scherzend umftanden sie mich, während ich eine mit Schwärmern gefüllte Rafete zurecht machte: als sie feuersprühend emporsauste, hatte Lachen und Schwaßen ein Ende, und schüchtern entfernten sich die Herren mit der bestimmten Zusage, daß morgen früh Alles zum Aufbruche bereit sein solle.

Das "Morgen" fam, aber die Führer famen nicht. Bis Mittag blieb ich ohne Nachricht; erst Nachmittags traf der Sultahn ein, doch ohne Führer. Er fand es nicht einmal für nöthig, sich zu entschuldigen, forderte vielmehr immer wieder Raketen und sonstige Geschenke und zwar in jo stürmischer Beije, daß ich die letzte Hoffnung, Etwas zu erreichen, aufgab und Madschame möglichst schnell zu verlassen beschloß. Minubie und Muansalini, denen Boses ahnte, stimmten für Aufbruch bei Nacht; bei Tage, meinten sie, würden wir uns nicht entfernen können, ohne uns der Gefahr eines Angriffs auszusetzen. Obgleich ich nächtliche Unternehmungen nicht liebe, weil man die Träger, welche bei jeder Gefahr selbstverständlich zu entlaufen suchen, nicht im Auge behalten fann, und weil der Hauptgrund unserer Ueberlegenheit über die Eingeborenen — die Feuerwaffe — beinahe nuplos wird, gab ich den Bitten der Leute nach, ordnete jedoch au, daß Koralli mit Minubie, Muansalini und sechs anderen Leute den Weg vorläufig untersuchen sollte. Ich entschied mich, um die start bevölferten und mit Madschame verbündeten Gebiete von Narumu und Kindi zu umgeben, für einen mehr südlichen, nach Kahe zu führenden Weg, wennschon dieser uns unbefannt war und lange Zeit an ben Butten ber Gingeborenen vorbeiführen follte. Dem Gultabuließ ich jagen, daß morgen für mich ein Festtag sei, an welchem ich nicht gestört zu werden wünsche. Dies war durchaus feine Nothlüge; denn ich war des Aufenthaltes in Madschame so überdrüffig, daß ich den Tag, an welchem ich von dannen fäme, als einen Tag der Freude betrachtete.

4. September. Bereits früh vier Uhr zog Koralli mit seiner Schar aus; nach mehrstündiger Abwesenheit kamen sie, Feder zum Schein mit einem tüchtigen Bündel Brennholz beladen, zurück. Ihre Nachrichten lauteten nichts weniger als erfreulich: man kommt auf dem erkundeten Wege erst nach anderthalb Stunden aus den dichtbewohnten Gebieten heraus, hat öfters auf schlüpfrigen oder steinigen Pfaden längs einer tiesen Wasserleitung und am Rande eines steilen Thales hinzugehen, einen kleinen Fluß zweimal zu durchwaten und einen besonders gefährlichen Schanzgraben, dessen Woden mit Dornen gefüllt ist, auf einem Baumsstamm oder Brete zu überschreiten. Dennoch entschloß ich mich, noch diese Nacht den Verssuch zu wagen.

Wie um mir zu zeigen, daß ich richtig handele, schickte am Nachmittage der Sultahn die Botschaft, "daß er, wenn er morgen zu mir fäme, ein großes Geschenk haben musse",

bestimmte sogar mit bisher unerhörter Oreistigkeit die einzelnen Gegenstände, aus denen es bestehen solle, und forderte unter Anderem die Auslieserung von wenigstens zwei Raketen, welche aber ganz besonders start sein müßten, damit sie den Kriegern von Lambungu möglichst viel Schaden thäten. Ich ließ ihm sagen, er möge den folgenden Tag abwarten. Im Uedrigen that ich Alles, um Berdacht zu vermeiden, verlangte Lebensmittel und Holz sir die Leute, Stroh, um die Hitten besser decken zu können und dergleichen Dinge mehr, welche zu einem längeren Ausenthalte nöthig sind.

Schon am Morgen hatte ich die Träger jeden einzeln in mein Zelt kommen lassen und ihnen ihre Msigo bezeichnet. Mittags war ich mit Allem fertig und erwartete nun sehnsüchtig die Nacht.

Einzig Faki suchte mir Hindernisse in den Weg zu legen. Er überredete die Leute, daß sie sich weigern sollten, die Nacht aufzubrechen, weil Dies zu gefährlich sei, und meinte, es sei nothwendig, dem Sultahn die Hälfte aller Waaren zu geben, damit er uns freien Abzug bewillige. Vermutlich spielte dieser Elende mit den Wadschagga unter einer Decke und hofste, von den mir abzuschwindelnden Geschenken späterhin seinen Antheil zu erhalten; ich trug Assani auf ihn streng zu bewachen und ihm zu sagen, daß ich ihn ohne Vedenken niedersichießen würde, falls er das Lager auch nur auf einen Augenblick verließe.

Nach Dunkelwerden gab ich für fünf Tage Lebensmittel aus; dann vertheilte ich die Mssigo, damit Kochgeschirre, Schlasgeräthe und andere Kleinigkeiten daran befestigt werden könnten, und befahl, daß die Leute neben ihren sertigen Bündeln schlasen sollten. Die Zelte ließ ich erst gegen Mitternacht wegnehmen, eine keineswegs überstüssige Vorsicht; denn noch spät am Abend kamen Krieger vorüber — scheinbar zufällig, in Wirklichkeit aber wol, um uns zu beobachten — und es ertönte in einiger Entsernung ein Lärmen, welcher allzu sehr an Kriegsgesang erinnerte, um angenehm zu sein.

Ich weckte jeden Träger einzeln. Fast lautlos verließen wir gegen ein Uhr den Lagerplatz. Es war so sinster, daß der Weg sast nur durch Tasten mit dem Stocke sich sinden tieß. Thornton ging mit Minubie und Minansalini voran, Koralli in der Mitte, ich in der Nachhut; Fasi sollte in meiner Nähe bleiben, entwischte jedoch schon nach wenigen Schritten und schloß sich der Spitze der Karawane an, wo er sich sicherer sühlen mochte.

Kaum waren wir fünf Minuten unterwegs, so wurde mir gemesdet, daß drei Träger Zum Lager zurückgekehrt, fand ich sie ruhig neben ihren Bündeln liegend: es schien, als ob sie beabsichtigten, hier zu bleiben, bis wir uns weit genug entfernt hätten, dann aber auf einem anderen Wege, mit den gestohlenen Gütern handel treibend, sich nach der Rufte durchzuschlagen. 3ch trieb die ob meiner Rudfehr nicht wenig erstaunten Missethäter vor mir ber; zum Glück war einer von ihnen mit dem Wege bekannt. Als wir an Nafiris Hause vorbeikamen, verspürte ich gewaltige Lust, den Schurken zu binden und mit mir zu nehmen, um ihm für seine Lügen und Niederträchtigkeiten eine derbe Züchtigung angedeihen zu lassen; da ich aber keinen meiner europäischen Begleiter in der Rähe hatte, mußte ich hierauf verzichten. Nach etwa einer Stunde traf ich auf Koralli und erfuhr von ihm, daß ein Träger mit einer Kiste in das tiese Thal hinabgerollt sei und man das Mijgo, welches ein Chronometer, Bogelbälge und getrocknete Pflanzen enthielt, noch nicht wieder gefunden habe. Beim Schein eines Wachslichtes fanden wir nach halbstündigem Suchen die Kiste wieder, leider im Wasser, sodaß die getrockneten Sachen, mit denen wir so viel Mühe gehabt, verdorben waren. Erst gegen  $3^{1}/_{2}$  Uhr erreichte ich den Nachtrab der Hier traf ich Thornton meiner wartend, in nicht geringer Besorgniß wegen Karawane. unseres langen Ausbleibens. Auch er hatte Unglück gehabt: er war ausgeglitten und in die dunkle Tiefe gerutscht, doch hatte er glücklicher Weise noch halbwegs einen Anhalt gefunden und fich wieder emporgearbeitet (fortunately I succeeded in stopping myself, wie er felbst sagte). Den Uebergang über das schmale Bret des Schanzgrabens bewertsstelligten wir glücklich; eine halbe Stunde später erreichten wir einen nicht zu Madschame gehörigen Drt, von welchem an der Weg wieder in dichten Wald führt. Um die Träger nicht unnöthig zu ermüden, ließ ich, bis es zu tagen ansing, halten.

Wer es kennt, wie unbeliebt Nachtmärsche selbst bei geschulten, europäischen Soldaten sind und wie langsam dabei Alles von Statten geht, Der wird begreifen, daß ich mit einigem Stolz auf diesen Rückzug hindlicke, bei dem ich es mit Regern zu thun und auf Wegen zu gehen hatte, welche selbst bei Tage nicht angenehm sind. Später habe ich mich noch oft gewundert, daß Alles so gut von Statten ging; denn, daß einige Leute unterwegs sielen und mehrere Sachen zerbrochen wurden, muß unbedeutend genannt werden im Bergleich zur Schwierigkeit des Unternehmens. Am wunderbarsten erscheint mir, daß wir, ohne Zemand zu wecken, stundenlang durch die Hitten der Eingeborenen hatten marschiren können; nur der übergroßen Furcht der Leute hatte ich Dies zu verdanken — mein Befehl allein hätte sicherlich nicht vermocht, die Träger auch nur für kurze Zeit zum Schweigen zu bringen.

## Achtzehnter Abschnitt.

## Lette Berfuche.

Was noch zu thun blieb. — Durch die Ebene nach Daseta. — Unangenehme Neuigkeiten. — Die alte Freundschaft durch den Blutseid erneuert. — Ankunft in Kilema. — Entscheidung der Ungewißheit. — Nochmals in Daseta. — Forderungen der Aeltesten. — Ein Abentener Thorntons. — Meuterei unter den Trägern. — Abschied.

Sowol in Kilema wie in Madschame hatte der Reisende nicht eigentlich über die Bevölkerung zu klagen gehabt, sondern nur über die Herrscher und ihre Räthe; es blied daher die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß späterhin unter anderen Sultahnen eine Besteigung des Kilimandscharo ebenso leicht sein konnte, als sie jetz schwierig erschien — selbst ein neuer Bersuch noch vor der Rückehr nach der Rüste dot, in Andetracht der veränderlichen Stimmung der Badschagga, einige Aussicht auf Ersolg. Mambo von Kilema wenigstens hatte durch sein bisheriges Berhalten bewiesen, daß er guten Eingebungen zugänglich war; er hatte sich benommen wie ein Kind, welches den Ballungen des Augenblickes solgt, jetzt unartig ist und, wenn man es nur zu behandeln versteht, im nächsten Augenblicke wieder herzensgut und lenksam. Nicht zu unterschätzende Schwierigkeiten mußten freilich Mambos Unzuverlässigkeit und lügenhastes Besen bereiten. Indessen, daß die beim Abschied ertheilte Lehre noch jetzt nicht vergessen seinfuß auf ihn gewesen, daß die beim Abschied ertheilte Lehre noch jetzt nicht vergessen sein nach Daseta zurückzusehren, um hier nach seinen Sachen zu sehen.

Gegen Sonnenaufgang, erzählt Decken vom 5. September weiter, ermunterte ich meine Ufrikaner, welche die kurze Rast zu einem Schläschen benutzt hatten, und führte sie in südlicher und südsstlicher Richtung weiter. Wir kamen wiederum an zahlreichen Wildfallen vorbei. In einer derselben lagen die Gebeine eines Elephanten, daneben stand eine Hütte, welche der glückliche Eigner der Grube wol errichtet hatte, um sich mit Bequemlichkeit an dem Fleische des gefangenen Thieres mästen zu können.

Die Landschaft war anfangs parkartig, nahm aber späterhin die Beschaffenheit der trockenen Flächen südlich vom See Sipe an. Nur hier und da überragten höhere Bäume die in der Grasssäche zerstreuten Dornbüsche; fast ausnahmssos waren sie mit Bienenkörben von der früher beschriebenen Form behangen: auf einem derselben zählten wir siedzehn Stück. Lautlos marschirten die Träger darunter hinweg, aus Furcht, die kleinen Insassen zu erschrecken und zu reizen, nicht ohne Grund — denn gereizte Bienen sind gefährtiche Feinde der Karawanen und haben öfters schon Leute durch ihre Stiche geködtet. Erschallt der Ruf"Niuki" (Bienen), so wersen die Schwarzen ihre Bündel zur Erde, kauern am Boden nieder und beharren so lange unbeweglich in dieser Stellung, dis die geflügelten Angreiser sich völlig verzogen haben. Nach zwei Uhr erreichten wir einen geeigneten Platz am Oftuser des Weriwerissussen. Nach zwei Uhr erreichten wir einen Georgenten Platz am Oftuser des Weriwerissusses, au welchem wir Herberge machten; bald nach Sonnenuntergang lagen wir in tiesem Schlase — es galt, die Ruhe zweier Nächte zu genießen.

Unser Weg führte solgenden Tages über mehrere reißende Flüsse und Bäche. Jenseit des dritten erhoben die Leute ein Geschrei: "ein Nashorn! ein Nashorn!" Thornton und ich sprangen eiligst vor und sahen ein riesiges weißes Rhinozeros. Es stampste mit den Füßen, als es uns gewahrte, und zerwühlte mit seinem Horne die Erde, ossendar im Zweisel, ob es angreisen oder dem ungewohnten Gegner das Feld überlassen sollte. Da ich Letzteres befürchtete, seuerte ich und fast gleichzeitig mit mir Koralli: es brach auf dem Flecke zusammen. Mit Inbelgeschrei sprangen die Träger herbei, um das Thier auf muslimitische Weise zu schlachten d. h. ihm den Hals abzuschneiden; aber noch ehe sie es erreicht hatten, erhob es sich und galoppirte, zwar bisweilen strauchelnd aber dennoch ziemlich schnell, dem Dickicht zu und war unseren Augen entschwunden, ehe wir einen neuen Schuß andringen konnten. Bei diesem Zwischensalte, welcher einen Zeitraum von nur wenigen Minuten ausssüllte, benahm sich Fasi höchst ergöszlich: sobald das Geschrei ertönte, erkletterte er mit der Geschwindigkeit eines Affen den nächsten Baum; als aber das schwerverwundete Thier verschwand, sprang er schleunig herab, seuerte sein Gewehr in die Lust und verhöhnte laut schreiend das seige Nashorn, welches sich in keinen Kamps mit ihm einlassen wollte.

Es schien, als ob der Regen der vorigen Wochen die Sbene mehr bevölkert habe; denn wir trasen noch am selben Tage auf Heerden von Zebra, jagten einige Völker Perlhühner auf und erblickten gegen Abend sogar noch ein Rhinozeros und zwar ein seuersfarbenes — es hatte sich auf dem seuchten Lehmboden gewälzt und war über und über mit rothem Schlamm überzogen.

Durch eine Biegung weithin nach Süben umgingen wir das dichte Gestrüpp und den Sumpf, welche uns das vorige Mal soviel Aufenthalt verursacht hatten, und ermöglichten es, an diesem einen Tage nicht weniger Weges zurückzulegen als früher an dreien.

7. September. Koralli und ich litten an Opsenterie, wol in Folge des schlechten Wassers, welches wir am Tage zuvor genossen; wir beschleunigten unseren Marsch, um sobald als möglich nach Daseta zu gelangen, wo wir uns nach soviel Anstrengung ein wenig Ruhe gönnen konnten. Gegen vier Uhr kamen wir an den Mambasluß und schlugen, da der Ort uns zusagte, an seinem diesseitigen User das Lager auf. Hierüber waren die Träger höchlich entrüstet; sie murrten, Dies sei gegen alle Sitte und Ordnung, und wollten lieber mit einem schlechteren Plaze vorlieb nehmen, als von dem alten Karawanensbrauche lassen.

Auf beschwerlichem Wege durch verbranntes Land, wo weder Gras noch Busch mehr zu sehen war, erreichten wir Tags darauf die Grenze von Daseta. Wiederum schlichen wir uns unbemerkt durch die Thore ein und seuerten erst, als wir an Ort und Stelle angelangt waren, die Gewehre ab. Unsere alten Bekannten eilten herbei, begrüßten uns durch Händesschütteln und Jamborusen, Alle sichtlich erfreut, uns wieder zu sehen. Auch Banafumo stellte sich ein, brachte uns ein halbes Lamm und einige Stengel Zuckerrohr zum Geschenk

und berichtete, daß die ihm übergebenen Waaren in bestem Zustande sich in seinem Hause befänden, und daß er mehrere Packete Bohnen und Mais für mich gekaust habe. Seine anderen Neuigkeiten sauteten schlimm. "Die Masai", erzählte er, "sind raubend und plündernd von Aruscha bis zum See Sipe vorgedrungen; in Ugono aber herrscht Krieg und arge Hungersnoth, sodaß die Leute sich von Bananenwurzeln nähren müssen." Zuletzt bestagte er sich, daß er bei seinen Landsleuten in Verdacht gerathen sei, mit uns Zauberei getrieben und dadurch den Regen verhindert zu haben; drei Ziegen und ein Schaf habe man ihm genommen und sie geschlachtet, um das Grigri unschädlich zu machen — doch vergebens, und noch jetzt stehe er beim Bolse in Verruf und werde auf alle Weise angeseindet.

So uneigennützig Banafumo sich bisher benommen hatte, letzteres Geschichtchen schiener er ersunden oder wenigstens vergrößert zu haben, um sich bei mir in Gunst zu seizen und eine Belohnung zu erhalten. In dieser Bermutung wurde ich dadurch bestärft, daß die Eingeborenen ein unverändertes Benehmen gegen uns beobachteten. Nichts verrieth, daß sie aufgebracht wären oder sich vor uns fürchteten; im Gegentheil, der Markt war gut besucht, der Handel ging leicht, und es gelang nicht nur, Lebensmittel in Menge zu kausen, sondern auch Hausgeräthe, Schmuckgegenstände, Wassen n. dergl. einzutauschen. Vor Allem mußte ich aus dem Benehmen Aruscha's, einer meiner Freundinnen, schließen, daß die Verhältnisse nicht so schuch sillema gebürtige Witwe eines Dasetahäuptlings, eher als alle anderen Weiber ihre Schüchternheit verloren, uns mancherlei Freundlichseiten erzeigt, kleine Geschenke von Wilch und frischen Erdsen gebracht u. dergl. m., ohne jemals um Etwas zu betteln oder mehr zu sordern, wenn sie eine Gegengabe erhielt; diesmal hatte sie uns zuerst das Willtommen geboten, uns sogleich mit Wilch versorgt und versprochen, Alles zu schafsen, was wir sonst noch begehren würden.

Etwas war aber doch an Banafumos Gerede; benn Nachmittags erschien einer der Häuptlinge und beschuldigte mich, nachdem er die Reuigfeiten aus Dschagga erfragt, daß ich einen Zauber gegen fie hinterlaffen habe, nämlich ein an einem Stocke befestigtes Stud Meifingdraht, welches fie auf dem Kilemawege gefunden haben wollten. Es fiel mir nicht gang leicht, die auf diesen Schwindel begründeten Entschädigungsausprüche des Mannes guruckzuweisen. Damit war aber die Sache durchaus noch nicht abgethan. Um anderen Morgen schickte Aruscha einen knaben zu mir mit der Botschaft; "Bleibe zu Hause!" Ich gehorchte dem Winte, gab meinen Morgenspaziergang auf und erwartete nicht ohne Spannung, was Da geschehen sollte. Keine Der Frauen ließ sich im Lager seben, um Etwas zu verfaufen, dagegen famen etwa fünfzig Wafuafi und hundert Wadafeta, alle in vollem Waffenschmuck; etwas später erschienen die Säuptlinge mit ihrem Gefolge. Heber vier Stunden lang beläftigten sie mich mit ihrem Gewäsch, warfen mir vor, ich hätte das Land verzaubert und ihnen zu wenig, den Wadichagga aber zu viel Regen zugewendet, hatte den Weg nach Kilema durch mein Grigri unsider gemacht, Blumen gepflückt und Bienen gefangen, um badurch die Ernte und den Honig zu verderben, und ähnlichen Unfinn mehr. Ferner erzählten fie mit bedenklichen Gesichtern, ich hätte die Frau des Sultahns Mambo getödtet und ein anderes Beib vergiftet ober wenigstens durch Zauberei ihren Tod verursacht (fie meinten die Frau des Kriegers Wisindo, welche von mir Arzenei erbeten hatte, aber gestorben war, ehe ich ihr Etwas gegeben), und Koralli hätte eine dritte Frau derartig gemißhandelt, daß sie jetzt noch frant daniederläge. Ich erflärte ihnen lachend, daß ich mich auf so alberne Anklagen nicht vertheidigen könnte; um ihnen übrigens zu zeigen, daß ich mit den Wadschagga auf gutem Fuße stände, würde ich bereits morgen nach Kilema zurücktehren. Endlich, da sie die Nutlosigkeit ihrer Bemühungen einfaben, gaben sie ihre Entschädigungsforderungen auf und verlangten nur, ich solle mit ihnen den Blutseid schwören. Als ich einwilligte, führten sie eine Ziege, welcher zwei Männer mit

acht Speren voraufgingen, siebenmal im Kreise um mich, Koralli und die Führer und sangen dazu einen schrecklichen Sid, "daß unsere Frauen uns untreu werden, daß wir keine Kinder bekommen, unsere Besitzthümer verlieren und frühzeitig sterben würden, wenn wir schlechte Absichten hätten; andernfalls sollte das Glück uns begünstigen und alles Eigenthum der Wadaseta auch uns gehören." Darauf schnitten sie der Ziege ein Ohr ab und sießen jeden von uns einen Tropsen des hervordringenden Blutes trinken. Nachdem ich, was ihnen jedenfalls die Hauptsache war, vier Doti für die gelieferte Ziege gegeben, war die Angelegenbeit abgethan. Noch einmal versuchten sie ihr Glück: sie verlangten von Neuem eine Durchsgangsabgabe für meine Reise nach Kilema, ließen aber auch von dieser Forderung ab, als ich ihnen sagte, daß ich unter solchen Umständen ihr Land auf dem Wege nach Mombas verlassen und erst außerhalb der Grenzen mich in einem Bogen nach Kilema wenden würde. Beim Abschiede schentte ich ihnen von freien Stücken fünf Doti, mit dem Bemerken, daß ich immer so handeln d. h. Nichts geben würde, wenn sie bettelten, und sie reichlich beschenken, wenn sie sich anständig betrügen.

Mein Entschluß, Kisema nochmals zu besuchen, erfreute sich nicht der Billigung der Träger; sie meinten, für diese Reise eine besondere Entschädigung beauspruchen zu dürfen. Biele von ihnen, vermutlich durch Faki aufgewiegelt, meldeten sich krank; ich zeigte jedoch fein Mitseid mit ihnen und ließ nur einen zurück, welcher sich bei genauer Untersuchung als wirklich krank erwies.

Am 12. September früh sechs Uhr brachen wir auf. Ich führte mit Thornton den Zug und ließ Koralli dis zuletzt im Lager bleiben, damit Nichts vergessen würde. Im Freien angelangt, wartete ich eine Weile, um die zurückgebliebenen Leute sich sammeln zu lassen, als Koralli erhitzt und aufgeregt herbeikam und sich bitterlich beklagte, daß Muansalini seine Ermahnung, sich zu beeilen, mit den Worten zurückgewiesen habe, "er möge doch nicht soviel sprechen und schimpfen, man würde auch ohnedies gehen". Es sei, meinte Koralli, gegen seine Shre, sich Derartiges von einem Neger sagen zu lassen; er würde sich sein Gewissen danzus machen, beim nächsten derartigen Falle dem Widersetzlichen eine Kugel durch den Kopf zu jagen. Auf mein freundliches Zureden ging er nicht ein, und für Ermahnungen, doch sünstig bei solchen Gelegenheiten ruhiges Blut zu behalten, war er unzugänglich; er suhr mit Schimpfen und Drohen gegen die Schwarzen sort und ließ, als ich ihm Dies ernstlicher verwies, sich zu der Reußerung hinreißen, daß er sich von mir treunen würde, wenn ich nicht seine Partei nähme.

Auf befannten Wegen erreichten wir gegen Mittag unseren alten Lagerplatz am Gonifluß und am anderen Tage nach zweistündigem Marsche Kilema. Des ersten Grabens fenerten wir einige Gewehre ab; bald darauf zeigten fich die beiden Schutzleute des Lagers, ängitlich zwischen den Büschen durchlugend und erst dann sich bervorwagend, als eine größere Anzahl ihrer Landsleute sich versammelt hatte. Sie wußten bereits, daß wir an der Grenze von Moschi gewesen, aber umgekehrt wären; dagegen war es ihnen noch nicht befannt, wie es uns in Madichame und Dafeta ergangen. Ich trug ben Soldaten auf, Mambo einen Brief zu übergeben, bestehend aus mehreren Stückhen Holz, beren jedes eins der für ihn mitgebrachten Geschenke vorstellte; durch die Unnahme der Stäbchen sollte er mir anzeigen, daß er Willens sei, uns innerhalb vier Tagen eine Besteigung des Kilimandscharo zu ermöglichen. Gine Stunde später famen die Abgesandten mit gunftigem Bescheide zurück. Nachdem sie noch einige vergebliche Versuche gemacht hatten, eine Eingangsabgabe zu erlangen, gestatteten sie und, wieder Besitz vom alten Lagerplate zu ergreifen; furz darauf war Alles in früherer Beise hergerichtet. Die Frauen schienen gludlich zu sein, daß ihnen durch den Handel wieder Gelegenheit wurde, ihre Butzlucht zu befriedigen; fie kamen in Scharen und verkauften zu mäßigen Preisen und ohne viele Redensarten — jedenfalls eine erfreuliche Nachwirtung meines früheren Verkehrs mit ihnen.

Zwei Uhr Nachmittags kam Mambo mit seinem Gesosse. Wie bei seinem vorigen Antrittsbesuche versteckte er sich zwischen seinen Leuten, verhültte das Gesicht und ließ, sobald er das Kischongo mit mir und Thornton gewechselt, mit seinem Hosstaat schleunigst von dannen, jedenfalls um beim Bananenwein seine sichtliche Angst und Berwirrung zu vergessen. Vorher hatte er mir heimlich zugestüstert, daß er mich Abends allein aufsuchen und sein Geschenk holen würde; wenn er es jetzt nähme, meinte er, würden seine Begleiter ihm wenig übrig lassen. Anstatt des Sultahns erschienen jedoch die zwei Lagersoldaten, entschuldigten ihn wegen Unwohlseins (sollte wol heißen Trunkenheit) und baten sich das versprochene Geschenk ans. Auf Zureden meiner Leute händigte ich ihnen die Waaren ein, ließ jedoch der Vorsicht halber Assarin mitgehen, um mich zu versichern, daß sie in richtige Hände kännen.

Die Entscheidung der Ungewischeit, in welcher ich wegen der Besteigung des Kilimandscharo schwebte, nabete schnell. Um Nachmittage des 14. Septembers besuchte mich Mambo in pollig berauschtem Zustand. Er schwatte unablässig, hörte nicht auf Das, was ich ihm fagte, verlangte Gewehre, Revolver u. A. mehr; dazwischen hielt er, wie es die vier= bis fünfjährigen Rinder in Dichagga häufig thun, einen fleinen Bogen an den Mund, schlug mit einem Stäbchen darauf und pfiff dazu. Auch die ihn begleitenden Krieger waren in bobem Grade betrunfen, beranbten die Marktweiber und würden fie ficherlich auch gemißhandelt haben, hätte ich mich nicht ins Mittel geschlagen. In Folge dessen verliefen die Berhandlungen ohne Ergebniß; ich schlug die Betteleien Mambos rundweg ab, und er entfernte sich mit der Drohung, daß er sich all' mein Besitzthum mit Gewalt zu verschaffen wissen würde. Bergebens hoffte ich, daß er anderen Tages ernüchtert im Lager erscheinen sollte; er ließ sich entschuldigen, daß er durch Regierungsgeschäfte verhindert sei, daß er feine passende Ruh für mich finden fönne und was dergleichen Vorwände mehr sind. Nachdem ich bis fünf Uhr gewartet, nahm ich die Flagge vom Zelt und befahl den Leuten, Alles zum zeitigen Aufbruch am nächsten Morgen bereit zu machen; es schien mir keinem Zweisel zu unterliegen, daß ich auch diesmal in Kilema Nichts ausrichten würde.

Währenddessen fam Rehani, meiner Ansicht nach der beste von den Räthen des Sultahns, mit Grasdüscheln in der Hand herbei und bat mich dringend, von meinem Entschlusse abzustehen; als er mich dabei verbleiben sah, ging er nach der Wohnung des Sultahns. Schon nach zehn Minuten tras Mannbo selbst ein. In der Erwartung, daß ich ihn aureden werde, setzte er sich in einiger Entserung vor meinem Zelte nieder; da ich ihn jedoch nicht beachtete, ließ er mich um ein Schauri bitten. Assant erwiederte ihm in meinem Namen, daß ich allerdings sede Unterredung überstüssis fände, aber dennoch, wenn er es wünsche, mit ihm im Zelte verhandeln wollte. Es ersolgte die Rückantwort, daß der Manki im Freien zu bleiben wünsche. Darauf sagte ich in Suaheli und so laut, daß Zeder es hören konnte: "mit Mambo, dem Lügner und Trunsenbold, mag ich Nichts mehr zu thun haben; so Gott will, werde ich schon morgen weit von Kilema sein!"

Der Sultahn verhielt sich hierbei ruhig und fast gleichgiltig; es schien, als ob er noch Stwas im Hinterhalte habe, wovon er sich eine gewaltige Wirkung versprach. Ich beobachtete ihn weiter und sah nach Kurzem ein Lächeln der Zufriedenheit auf seinen Lippen spielen: zwei seiner Leute brachten eine schöne, fette Kuh herbei und boten sie mir zum Geschenk — daß ich diesem verlockenden Braten widerstehen könne, schien ihm außer dem Bereiche der Möglichseit zu liegen. Fast, welcher sich bis dahin ruhig verhalten, wurde, als er Fleisch sah, auf einmal sebendig, besürwortete beredt den längeren Ausenthalt in Kisema und versicherte, jest würde man dem Sultahn gewistlich trauen können. Meine Antwort auf das Alles war: "der Manst mag seine Kuh behalten, ich brauche sie nicht."

Neber diesen Bescheid geriethen Mambo und die Seinen außer sich vor Wut. Ihren tollen Geberden nach zu schließen, hatten sie nicht übel Lust, uns Alle in Stücke zu zerreißen; einzig die Furcht schien ihrem Zorn ein Ziel zu setzen. Der große Herrscher erklärte zähnefnirschend, daß tein Europäer je wieder sein Reich betreten solle; der Hosstat schimpste weidlich und spuckte voller Berachtung vor mir auß; der Krieger Mindo war sogar unverschämt genug, mit lauter Stimme zu rusen, er wolle ein Grigri machen, durch welches ich mein Leben verlieren würde: sein Mut verrauchte jedoch schnell, und in mächtigen Sätzen suchte er das Weite, als ich mit erhobenem Stock auf ihn zuschritt. Nur Rehani machte eine rühmliche Ausnahme, er schüttelte traurig das Haupt über das Benehmen seiner Landsseute und bat, nachdem sie sich entsernt hatten, laut schluchzend um Verzeihung und um Gnade für die Thoren, daß meine Rache sie nicht verderbe.

Das Einpacken dauerte bis spät in die Nacht. Da ich diesmal Daseta in einem Tage zu erreichen gedachte, ließ ich sogar die Zelte noch am Abend abbrechen. Nach vollbrachter Arbeit setzen die Träger sich um die hellodernden Feuer und füllten sich den Magen mit den reichlich vertheilten Bananen; essend und schwatzend kand ich sie noch, als ich sie am Morgen wecken wollte. Bereits früh fünf Uhr erschienen Nehani, Mgindo und die beiden Lagersoldaten, still und mit ernsten Mienen, und baten, ich solle doch die Ankunst des Sulstahns noch abwarten, welcher der Sitte gemäß eine Abschiedsstuh bringen wollte. Aus dem erwähnten Grunde verweigerte ich jeden weiteren Ausenthalt. Um sieben Uhr verließen wir den Platz.

Die Deffnung des wegen friegerischen Nachrichten aus Madschame und Lambungn versrammelten Thores nahm einige Zeit in Anspruch; ebenso hielt uns die Begegnung mit einer wol hundert Mann starken, mit salzhaltiger Erde beladenen Karawane aus Kahe etwas auf; dennoch aber erreichten wir, da wir in gutem Schritt marschirten und nur einmal unterwegs rasteten, schon Nachmittags zwei Uhr unser Ziel. Von allen Seiten begrüßte man uns mit Händeschütteln und sautem Famborusen auf das Herzlichste; wiederum war es meine Freundin Aruscha, welche ihre Freude über unsere Rücksehr am sebhaftesten zu erkennen gab.

Banafumo hatte inzwischen einen guten Borrath Lebensmittel eingekauft, sodaß ich für die Dauer meines hiesigen Aufenthaltes und für die ersten Tage der Weiterreise reichlich versehen war; Dies mußte mir um so angenehmer sein, als die Frauen fast Nichts zum Berkause brachten und das Wenige zu übertriebenen, jeden Handel aussichließenden Preisen. Auch in anderer Hinsicht waren Banafumos Dienste nicht gering anzuschlagen; hatte er uns doch durch Ausbewahrung zahlreicher Misso die Reise wesentlich erkeichtert. Fast schien es, als ob er eine rühmliche Ausnahme unter den Regern gewöhnlichen Schlages bilden wollte. Die angeborenen Untugenden seines Stammes kamen jedoch auch einmal, wennschon nur für kurze Zeit, zum Vorschein: durch meine Freigebigkeit wahrscheinlich verswöhnt, versuchte er mehrere Betteleien, ja, er wagte sogar, ein Misso Messsucht zurückzubehalten mit dem Bemerken, daß er es nur gegen ein Geschenk ausliesern werde. Als ich Austalt tras, mich mit Gewalt in Besitz meines Sigenthums zu seizen, gab er freilich nach und suchte die Sache so zu drehen, als ob ein Missverständniß obgewaltet habe.

Am Morgen des 18. September, am zweiten Tage nach meiner Ankunft, hielten die Sultahue von Dafeta mit ihren Käthen ein großes Schauri; nach dreistündiger Berathung ersuchten sie mich, in ihre Mitte zu treten. Nachdem sie, wie üblich, die Neuigkeiten aus Dschagga erfragt und mir zum Gruß ein Schaf geschenkt hatten, theilten sie mir ihre Besschlüsse mit: "Du bist", sagten sie, "unser Freund und Blutsbruder, und wir möchten Dich gern noch einen Monat bei uns behalten; da aber die Masai rasch herannahen, müssen wir Dich bitten, bis übermorgen unser Land zu verlassen. Denn die Masai, wenn sie Dich

finden, werden Streit anfangen und sagen: was beabsichtigt der weiße Mann, daß er in kurzer Zeit dreimal nach Dafeta kommt? gewiß hat er mit euch ein Grigri gegen uns gemacht. Ueberdies werden sie auch Deine Sicherheit gefährden, welche uns so sehr am Herzen liegt. Aus Furcht vor den Masai haben wir bereits die Thore nach dem See zu verrammelt; deshalb bitten wir Dich ferner, verlaß unser Land auf einem anderen als dem gewöhnlichen Wege. Vor dem Wischied aber öffne noch einmal Deine Hand und zeige auch Du Dich als unser Freund und Bruder."

Allerdings hätte ich mich gern noch einige Tage in Dafeta aufgehalten, sowol der Jagd wegen als auch, um weitere Messungen in der Umgegend vorzunehmen; doch sah ich ein, daß mir Nichts übrig blieb, als dem Nath und Bunsche der Aeltesten zu solgen. Wäre ich in Daseta mit den Masai zusammen getrossen, so würde ich um einen großen Theil meiner ohnehin schon sehr in Anspruch genommenen Baaren gesommen sein; eine Begegnung unterwegs aber wäre noch schlimmer gewesen, weil ich, wie vielsache Ersahrung gelehrt hatte, in der Stunde der Gesahr durchaus nicht auf meine Träger rechnen durste. Ich willigte also in die Forderungen der Häuptlinge und überreichte ihnen zum Abschied ein Geschent, wenn auch nur von dem Werthe des eben erhaltenen Schasses; denn im Gebiete von Daseta hatte ich bereits nicht weniger verausgabt, als während meines langen Ausenthaltes in Dschagga.

Um die Zeit noch bestens auszunutzen, unternahm mein Reisebegleiter am folgenden Tag einen Meisungsausflug nach einem südwestlich von Dafeta gelegenen Hügel. unterwegs noch bei der Ausschan vom Sügel batte er Anzeichen von der Rähe der Masai bemertt; auf dem Rückwege jedoch wurde er auf einige Eingeborene aufmerksam gemacht, welche sich auf dem freien, abgebrannten Lande an der Grenze des hohen Grases bewegten und augenscheinlich ihn und seine Begleiter beobachteten. Er war ungewiß, wofür er die verdächtigen Gesellen halten sollte: ihrem Aussehen nach schienen sie weder Träger der Kara-Ihnen entweichen zu wollen, wäre thöricht gewesen; wane, noch aber auch Masai zu sein. es schien am gerathensten, geradwegs auf sie guzuschreiten. Die furchtsamen Begleiter aber weigerten fich dessen und verlangten, daß man die Teinde in weitem Bogen umgeben solle. Gleiche Bedeufen mußten auch die Underen gehegt haben; denn erft, als fie den Ruckzug der ihnen gegenüber Stehenden gewahrten, näherten sie sich, Grasbüschel über dem Kopfe schwingend. Auf Thorntons Erwiederung des Friedenszeichens traten eine Menge der Ihrigen aus dem Grase hervor, Männer, Beiber und Kinder, erstere mit Bogen und Pfeilen bewaffnet, alle mit langen, dunnen, in Bananenblätter gehüllten Mijgo belaftet, mit Bohnen, Kalebassen und Tett, wie sie sagten, zum Eintauschen von anderen Waaren in Dichagga. Mit freundlichen Bünichen trennten fich beide Barteien. Ohne weiter angefochten zu werden, erreichte Thornton mit seinen Leuten gegen fünf Uhr das Lager.

Es war meine Absicht, auf der Rückreise die Straße über Mbaramu, den äußersten Bosten von Usambara, einzuschlagen und von Wanga an, wo ich die Küste erreichen mußte, nordwärts längs des Strandes hin nach Mombas zu marschiren. Sobald die Träger Dies vernahmen, rotteten sie sich fast ohne Ausnahme unter Ansührung von Fasi, Hammis und Muansalini zusammen und erklärten, mich auf diesem Wege nicht begleiten zu wollen. Da ich auf ihre Redereien nicht achtete, riesen sie, nachdem sie sich einigermaßen in Sicherheit gebracht, daß sie eher entliesen als mir auf einem unbekannten Wege folgten, auf welchem sie auß Mangel an Wasser umkommen müßten. In der Erwartung, daß die Leute ihr Unrecht einsehen und mich um Verzeihung bitten würden, suhr ich unbeirrt mit den Anordnungen zur Abreise fort. Als aber am letzten Tage die Dinge noch ebenso standen, verbot ich Allen auf das Strengste, das Lager unter irgend einem Borwand zu verlassen. Trotzem entfernten sich einige Träger, um sich den Weg anzusehen, auf welchem sie in der Nacht entweichen

wollten. Ich ermahnte die Leute nochmals zum Guten und wiederholte meine Drohung ernstlicher; ich würde, sagte ich ihnen, Jeden, welcher Miene mache, sich heut aus dem Lager oder mahrend des Marsches aus der Trägerreihe zu entfernen, ohne Bedenken niederschießen, Denjenigen aber, welcher dennoch entfäme, bei seiner Rückfehr nach Mombas auf das Strengste bestrafen und ihm nach muslimitischem Bejetze die Hand abhauen lassen, falls er eine mir gehörige Sache, ein Gewehr, Lebensmittel u. dergl. mitgenommen bätte. Hierauf ließ ich die Zelte wegnehmen und die Mijao zusammenpacken. Gegen Abend beichenkte ich die Wenigen, welche treu zu mir gehalten hatten, mit Fleisch und Zuckerrobr. Dies war von tiefer Wirfung auf die Anderen; denn für den Neger gibt es, nächst dem Zwange zur Arbeit, feine bärtere Strafe als Entziehung seiner Lieblingssprifen. Die Nacht verbrachte ich mit Rauchen einiger Pfeifen und mit häufigen Rundgängen um das Lager. Ich war zwar fest überzeugt, daß die Leute mich allzu gut kannten, um einen Fluchtversuch zu wagen; doch hielt ich es für meine Pflicht, Nichts zu verabsäumen, was dazu dienen konnte, ein Entweichen zu verhindern. Alles blieb ruhig und die wenigen Leute, welche aufgestanden waren, legten sich, als sie mich auf der Wacht sahen, sofort wieder nieder. So löste sich diese Angelegenheit, welche leicht hätte verderblich werden können, Dank meiner Vorsicht in Nichts auf.

Die zur Reise nöthigen Lebensmittel vertheilte ich gegen Karawanensitte erst am Morsen. Hierdurch sowie durch die ungewöhnliche Langsamseit der Träger ausgehalten, kamen wir erst gegen acht Uhr zum Ausbruch. Der Sultahn, Banasumo und einer der Aeltesten zeigten uns den Weg und schlachteten außerhalb des Thores ein Schaf, ein erbärmliches Thier, welches unterwegs mehrmals in Folge von Krampfansällen niedergefallen war und ganz schwarzes und verdorbenes Fleisch hatte, sodaß selbst die nicht sehr eklen Träger es verschmähten, davon zu essen. Beim Abschied forderte Banasumo noch ein Geschent dasür, daß er durch das Ausstreuen des Unrates und der Eingeweide dieses Viehs unsere Heimsreise gesichert habe; der Weg, meinte er, führe ununterbrochen bis an den See.

Sobald die drei großen Herren sich entfernt, hörte jegliche Spur des Weges auf. So wurden wir denn in der unvortheilhaften Meinung, welche wir bereits von den Wadaseta hatten, noch im letzten Augenblicke bestärkt.

# Meunzehnter Abschnitt.

# Die Rüdreise.

Brunnen in der Bilfte. — Wiederum in Kisuani und am Paregebirge. — Ein Messungsausstug. — Ueber Gondja nach Mbaramu. — Raubzug der Wateita vom Kadiaro. — Das Königreich Usambara. Lage und Bodenbeschafsenheit. König Kmeri und sein Haus. Reichthum des Landes. — Sultahn Rusundu. — Die ersten Wadigodörser. — Ankunst im Küstenstädtchen Wanga. — Austausch von Reuigsteiten. — Lästige Neugier. — Diwani Pinda und seine Zanberkünste. — Die Nachbarorte Wanga und Magugu. — Marsch nach Pongue. — Frechbeit einer Häne. — Bestraste Ungastlichkeit. — Wie die Suahelt ihre Gewehre abseuern. — Ein Küstenmarsch und seine Leiden. — Letzte Nacht im Freien. — Großartiger Empfang in Mombas. — Lohn und Strase. — Ergebnisse und neue Pläne. — Böse Nachswirkungen. — Zurück nach Sansibar.

Die herrsichen Jagdgründe am See Jipe mit ihren aufregenden Abenteuern (f. 15. Absichnitt) lagen weit hinter unß, als wir am vierten Abende nach der Abreise von Dafeta unser Lager aufschlugen. Wir hatten die nichts weniger als angenehme Aussicht, Tags darauf mit wunden Füßen noch fünf Stunden durch die sonnenverbrannte Einöde marschiren zu müssen, ehe wir Kisuani, den nächsten bewohnten Ort, erreichten. Dazu stand uns Wassermangel bevor; denn die Träger hatten in unbegreisticher Sorglosigkeit und Faulheit ihre Wassergefäße nur halb gefüllt und überdies dem geringen Vorrathe bereits so start zugessprochen, daß den meisten von ihnen nicht ein Tropfen von dem Labetrant mehr blieb.

Als wir am anderen Morgen uns der Stelle näherten, an welcher vor siebenundsechzig Tagen unser Wegweiser von Pare aus, der gelbe Jüngling, uns verlassen hatte mit der Verssicherung, daß er feinen Wasserplat in der Nähe wisse, entdeckten wir in geringer Entfernung seitwärts in einem trockenen Flußbett, oberhalb eines Absturzes der Felsen, mehrere Ngusunga, und zwanzig Minuten weiter unten im Bette desselben Flußes eine noch größere Anzahl solcher Wassericher; mit nicht geringem Verdrusse mußte ich erkennen, wie thöricht es gewesen, dem böswilligen Führer seinen Lohn zu geben. Die halbverdursteten Leute tranken mit Gier von der trüben Flüßsigteit und füllten, durch die Noth des vorigen Tages belehrt, ihre Kitoma bis oben an. Nur wer die Qualen des Qurstes keunt, weiß die Wichstigkeit solcher Brunnen in der Wüsse zu schätzen; der Reisende aber, welcher in ihnen Erquickung und Rettung gesunden, erinnert sich ihrer mit Entzücken und Qankbarkeit, selbst wenn sie ihm nur halbverdorbenes Wasser geboten hätten.

Gegen Mittag erreichten wir Kisuani. Unser alter Lagerplatz war kaum mehr zu erkennen: Asche und halbverkohlte Stangen bedeckten den Boden, die einzigen Ueberbleibsel der vielen, guterhaltenen Hütten, welche wir vor zwei Monaten vorgefunden. Die Einge-

borenen hatten, wie wir alsbald erfuhren, das Lager angezündet, aus Furcht, daß die Masai Gefallen an dem Platze finden und sich hier ansiedeln könnten. Nach Kurzem kamen einige unserer alten Bekannten herbei, unter ihnen auch der junge Häuptling und Stutzer, welcher meine Chrlichkeit in so niederträchtiger Weise ausgebeutet hatte. Sie baten, wir möchten einige Tage bei ihnen bleiben, doch ließen wir uns hierauf nicht ein, da wir noch genügend mit Lebensmitteln versehen waren.

In unserem alten Lager am Paregebirge, welches wir am folgenden Tage früh elf Uhr erreichten, hielten wir und bis jum 27. September auf. Thornton benutzte bie Gelegenheit zur Besteigung eines entfernten, fegelförmigen Berges, welcher eine umfassende Aussicht zu bieten versprach. Er hatte sich tüchtig plagen müssen, um die für unsere Karte fo wichtigen Binkel zu erhalten. Als er sich burch Dornendickicht und Geftrupp mubigam hindurchgearbeitet und die steile Höhe bis etwa zur Hälfte erklommen hatte, vernahm er vier Alintenschuffe vom Lager ber. Lange Zeit war er ungewiß, ob ich ihn habe zurückrufen wollen, ob ein Gefecht mit den Eingeborenen entbrannt oder was es sonft sei, verfolgte jedoch schlieflich seinen Weg weiter, weil er in der Gegend des Lagers mit dem Fernrohre nichts Berdächtiges entdecken konnte und er, falls wirklich ein Kampf stattfände, doch zu spät im Lager angekommen sein würde. Auf der bewaldeten Auppe bot sich ihm nur von einem ungeheuren, von der Sonne durchglühten Felsblock aus, welcher in einem Winkel von 25 Grad geneigt war, eine Umschau nach allen Seiten des Gesichtstreises. Hier pflanzte er sein Instrument auf und maß — barfuß dastebend, weil er in Stiefeln ausgerutscht wäre mehrere hundert Winkel nach wichtigen Aussichtspunkten. Mit halbgeröfteten Zußsohlen kam er nach zweistündigem Marsche gegen Sonnenuntergang im Lager an und vernahm hier zu seiner Beruhigung, daß wir mit den Flintenschüffen nur die Eingeborenen zu Markte zu rufen bezweckt hatten.

Ich lernte hier einen merkwürdigen Neger kennen. Einer der entkernt wohnenden Pareshäuptlinge ließ mich ersuchen, nach einer etwa zehn Minuten vom Lager entkernten Stelle zu kommen, weil er, wie sein Bote sagte, mit den hiesigen Leuten in nicht besonders gutem Einvernehmen stände. Ohne vorher und nachher eine Forderung zu stellen, überreichte er mir ein Kalb und bat mich, ich möchte, wenn ich wieder einmal nach Pare käme, doch in seinem Gebiete lagern, damit auch seine Leute Vortheil aus dem Verkause von Lebensmitteln zögen. Ein Mpare, welcher nicht bettelt und dem Fremden Zutrauen schenkt, verdient gewiß alle Anerkennung! Selbstwerskändlich entschädigte ich ihn sofort nach meiner Rücksehr ins Lager in angemessener Weise.

Da der Markt nicht so ergiebig war, als ich erwartet, beschloß ich nach Berathung mit dem getreuen Mnubie, mich ohne weiteren Ausenthalt nach Mbaramu an der Nordgrenze von Usambara zu wenden. Beim Ausbruch am Morgen des 28. sand sich wider Erwarten sein Führer ein; wir gingen also auf gut Glück in östlicher Nichtung, jedoch mit weiten Bogen nach beiden Seiten, vorwärts. Gegen zehn Uhr erreichten wir einen Platz Namens Gondja, welcher häusig von Karawanen besucht wird; er liegt drei Viertelstunden von der Paresette entsernt, durch einen schilsbewachsenen Sumpf von ihr getrennt. Das zackige, blaue Gebirge, auf dessen Höhe wir einen prächtigen Wasserfall, einem silbernen Faden versgleichbar, bemerkten, gewährt einen überaus schönen Anblick. Wir blieben einige Stunden lang und bereiteten unser Wittagessen, weil, den Aussagen der Leute zufolge, bis Mibaramu sein Wasser mehr zu sinden war. Auch diesen Halt benutzte mein unermüdlicher Begleiter zur Bervollständigung seiner Winkelmessungen.

Der weitere Weg führte durch eine einförmige, rechter Hand von den Pares und Usamsbarabergen begrenzte Sbene. Tiefe Risse von solcher Breite, daß man den Fuß hineinseten konnte, durchzogen den dürren, von hohem, stacklichen Grase und einzelnen Dornbüschen

bestandenen Boden und erschwerten das Gehen ungemein. Da uns auch unsere wunden Füße viel Ungemach verursachten, kamen wir nur langsam vorwärts. Inmitten der Einöde, an einer Stelle, wo wir den herrlichen Kilimandscharo während dieser Reise zum letzten Male zu sehen bekamen, schlugen wir das Lager auf.

Minubie bat mich, nächsten Tages schon um vier Uhr aufzubrechen, damit wir Mbaramu möglichst zeitig erreichten. Trotz der Nähe des Zieles marschirten die Träger ungewöhnlich sangsam, sodaß die Karawane sich oft auf eine halbe Meile verlängerte. Viele klagten, daß ihre doch so sehr erseichterten Misso zu schwer wären: um dem Uebelstande abzuhelsen, nahm ich den Unzufriedenen die Gegenstände, welche sie unterwegs für sich erhandelt hatten, und streute sie auf den Weg — Keiner wagte wieder, sich zu beschweren.

Ermüdet und durstig kamen wir eine Stunde vor Mittag auf dem Karawanenhalteplate Mbaramu an. Die Eingeborenen, welche sich kurz nachher einfanden, sahen durchschnittlich gut aus und benahmen sich bescheiden und hösslich. Im Acuseren glichen sie den Wapare. Viele von ihnen trugen Bogen und Pfeile, andere führten Suahelimesser und einer sogar eine Flinte; alle aber hatten Tabatspfeisen bei sich. Sie waren zumeist der Suahelisprache mächtig und erboten sich auf meine Anfrage, drei meiner Leute zum Sultahn Rufundu, dem Sohne des Königs Ameri von Usambara, zu geleiten, um ihn aufzusordern, einen Markt sür die Karawane zu eröffnen.

Im Verlause der Unterhaltung ersuhren wir, daß die Wateita vom Kadiaro vor zwei Monaten, also kurz nachdem wir sie verlassen, in Usambara eingefallen und dis zur Hauptstadt Tuga vorgedrungen wären, unterwegs sämmtliche Oörser verbrannt und Weiber, Kinder und Vich in Menge mit sich sortgeschleppt hätten — vermutlich um sich dafür schadloß zu halten, daß sie uns nicht hatten berauben können. Die Wasambara fürchten die Wateita über alle Maßen und behaupten, daß diese im Besitze mächtiger Arzeneien sind, durch welche sie sich selbst bei gefährlichen Verwundungen am Leben erhalten. Nur durch diesen Glauben wird es erklärlich, daß die mit Flinten bewassenen und gutgeschulten Kriegerscharen der Wasambara von ihren Gegnern soweit zurückgetrieben werden konnten.

Usambara ist eines der merkwürdigsten Gebirgsländer des an Gegensätzen so reichen Ostafrika. Abhissinien bildet ein hohes, von Schluchten zerrissenes Tafelland; Dschagga besteht aus einem bewohnten Gürtel Landes rings um den einzelnstehenden Riesenberg Kilimandscharo: Usambara gleicht einem Walde von Bergen, welche auf der einen Seite sich steil erheben und, ohne breite Kuppen zu bilden, auf der anderen wieder ebenso schroff abfallen, breitere und schmälere, fruchtbare Thäler zwischen sich lassend. Wie seine Bodensbeschaffenheit unterscheidet sich auch seine Einwohnerschaft von jener der uns bisher bekannt gewordenen Länder — die Wasambara betteln nicht; ebenso ist auch die Regierungssform abweichend — ein mächtiger König herrscht unumschräntt, alle Bewohner des Landes sind seine Stlaven, und alle Statthalters und sonstigen Beamtenstellen ruhen in den Händen seiner Familienglieder, werden von den Hunderten seiner Söhne und Töchter bekleidet.

Wir kennen Usambara hauptsächlich durch die Berichte, welche Krapf über seine beiden Reisen nach diesem Lande veröffentlichte. Was Burton und Speke bei ihrem Besuche im Jahre 1857 hinzufügten, ist im Allgemeinen unwesentlich; denn beide unternehmende Reisende kamen zur schlechten Jahreszeit ins Land und hatten nicht wie der Missionär die Absicht, Land und Leute genauer kennen zu lernen, wollten vielmehr mit ihrem Besuche nur einen Theil der freien Zeit ausfüllen, welche ihnen bis zum Beginn ihrer großen Reise blied. Ihr Hauptwerdienst, die Bestimmung der Lage von Fuga, der Hauptstadt des Landes, ist nicht so kest begründet, wie Viele meinen; uns will es vorkommen, als ob

Usambara nach wie vor noch in der Luft schwebte, als ob vor Allem die Verbindung mit den benachbarten Gebieten Pare und Medaramu sehlte oder durch einen viel zu weiten Zwischensraum gestört wäre. Usambara bietet also künftigen Reisenden noch ein reiches Feld der Forschung, umsomehr als auch über die Beschaffenheit seiner Berge, über die Schätze, welche sie enthalten, und über das Thiers und Pflanzenreich noch gar Nichts bekannt ist, trotzdem daß dieses Land nur wenige Meilen von der Küste entsernt und der Insel Sansibar gerade gegenüber liegt. Daß Usambara Wunder bergen muß, verräth schon seine eigenthümsliche Bildung und seine Lage am Beginne der großen Ebene des Inneren, dafür spricht Alles, was wir bisher von dort erfahren.

Die bequemste Straße von See aus führt längs des stattlichen Panganistromes hin, welcher bis mehrere Meilen oberhalb seiner Mündung befahren werden kann, späterhin aber durch großartige Wassersälle und durch zahlreiche, bewaldete und bewohnte Inseln unschiffbar wird; sie geht jenseit des schmalen, von Suaheli bewohnten Küstensaumes durch das Land der bereits von Usambara abhängigen Waschensi (d. i. Unterworsene, Besiegte), dann an den südlichen Ausläusern der Gebirge hin durch ein Gebiet, welches alle Schönheiten einer tropischen Berglandschaft in sich vereinigt. Andere Wege eröffnen sich dem Reisenden von Osten oder Norden her; aber sie führen über Berg und Thal in ununterbrochener Folge und ermüden deshalb den nicht ans Klettern Gewöhnten ungemein; in Bezug auf sie sagt Krapf, daß er lieber die weite Reise nach Ukambani und dem Keniaberge wiederholen als über die Berge nach Fuga gehen wolle, wo er die steilen Kämme zu erklimmen habe, nur um auf der anderen Seite wieder hundert und tausend Fuß tief in die Thäler hinabzusteigen, und so tagelang in Einem fort sich abmühen müsse, dis er endlich halbtodt vor Erschöpfung das Ziel erreiche.

Wie in Abyssinien, ift auch in Usambara der Reisende, sobald er des Landes Grenze betritt, des Königs Gast; er wird vom Landesherrn mit Lebensmitteln versehen, erhält Träger zum Beiterschaffen des Gepäcks und, wo er rasten will, ein Haus, um darin wohnen zu können. Dafür muß selbstverständlich dem König ein Geschenk überreicht werden, doch befreit diese einmalige Abgabe von den fortwährenden Erpressungen der kleinen Häuptlinge, welche anderswo so lästig werden. Hier wagt es keiner der Statthalter, zu betteln oder auch nur ein Geschenk anzunehmen, weil er weiß, daß er sich dadurch der strengsten Strase seines Herrn aussiezen würde; ebenso untersteht sich auch Niemand, dem Fremden in anderer Beise zu nahe zu treten. Krapf kann die Annehmlichseit des Reisens in Usambara, "wo das Ungeheuer der Bettelei unbekannt ist", nicht genug rühmen und wünscht anderen, un bot mäßigen Stämmen, bei denen jeder Dorsschulze sich die Rechte eines Sultahns anmaßt, eine ebenso strasse Regierung: ihm ist die republikanische Berkassung bei ostafrikanischen Bölkerschaften ein Gräuel.

Ameri, der jetzige König von Usambara, ein steinalter, unansehnlicher Mann, ist der vierte Herrscher seines Stammes. Sein Urgroßvater, von den Ryubergen am Panganislusse stammend, gründete das Reich. Anfänglich umfaßte es nur Usambara im engeren Sinne, das eigentliche Apenland; hierzu eroberte Kmeris Bater noch den östlich gelegenen Bezirf Bondei und Kmeri selbst das Gebiet der Waschensi sowie theilweise das der Wadigo. Späterhin gingen Theile der Herrschaft, namentlich in Folge der Einführung von Feuersgewehren, verloren: die im Siden des Neiches seshaften Wasegua schafften sich zuerst die neuen Wassen an und gewannen dadurch eine gefährliche Ueberlegenheit über Kmeris Macht. Ebenso wurde das Verhältniß zu den die Küste bewohnenden Suabeli immer lockerer.

Der König genießt die größte Achtung und Berehrung bei seinen Unterthanen. Defters kommen angesehene Leute, um ihn zu fragen, womit sie ihm zu Diensten sein, ihm ihre Ersgebenheit beweisen könnten, und unterziehen sich dann mit Eifer der ihnen gestellten Aufgabe,

welche gewöhnlich darin besteht, daß sie ein Stück Land umgraden. Jedenfalls hat dieser ungewöhnliche Einfluß hanptsächlich darin seinen Grund, daß Kmeri, so zu sagen, allüberall im Lande gegenwärtig ist, zwar nicht persönlich, aber doch durch seine Familie, durch seine Söhne und Töchter, welche alle wichtigen Stellen einnehmen. Er besitzt dreihundert Frauen, theils von ihm selbst gewählte, theils soliche, deren berechtigt ersundene Gesuche er genehmigte. Die diesen Berbindungen entsprossenen Kinder, nicht weniger als vierhundert an Zahl, werden zum königlichen Geschlechte gerechnet und bei ihrer Bollzährigkeit mit einer Regierungsstelle betraut. Ameri hat also die Bielweiberei nicht allein aus sinnslichen, sondern wesentlich mit aus politischen Gründen eingeführt, ganz im Gegensatz zu dem Bescherrscher von Schoa, welcher die mit seinen fünshundert Weibern gezeugten Kinder einsperrt und von der Regierung sern hält. Sinzig durch dieses "System" ist es Kmeri möglich geworden, eine hundertarmige Gewalt herzustellen, welche eigenmächtige Regungen und Ausstände unterdrückt, Ordnung und Ruhe erhält. Nur einmal fand in Usambara eine Empörung statt: ein Bruder des Sultahns warf sich zum unabhängigen Beherrscher des entsernt liesgenden Berges Msish auf.

In Usambara herrscht eine regelmäßige Thronfolge. Aronprinz oder Sebuke ist aber nicht der älteste Sohn des Königs, sondern der nach seiner Arönung zuerst Geborene; und dieser, sobald er mannbar geworden, hat seinen Sitz in dem Gebiete von Bumburri, welches er nicht verlassen darf. Wenn der herrschende König gestorben ist, zieht der Sebuke seierlich als Herrscher in der Hauptstadt Fuga ein. Er hat das Recht, alle bisherigen Statthalter abzusehen und die so erledigten Stellen an seine Nachkommen zu vergeben.

Simba wa Muëne ("der Löwe ist er selbst" — so wird Kmeri gewöhnlich genannt) hält sich eine als Wanngrese oder Engländer bezeichnete Leibgarde. Sine andere Abtheilung seines Heeres bilden die Waduruma, die Soldaten des Kronprinzen in Bumburri, und eine dritte die Wapuna oder Soldaten der Statthalter. Die Hauptsaufgabe der Krieger besteht darin, den Besehlen des Königs Nachdruck zu verschaffen und die Steuern einzutreiben; im Kampse werden sie selten gebraucht, weil die seshaften Nachsbarstämme nicht daran denken können, das bergige Usambara zu erobern, einfallende Raubstämme aber, wie Masai und Wasuasi, das Land wieder allzu schnell verlassen, als daß die bewassnete Macht sich ihnen entgegenstellen könnte.

Die Wasambara sind kräftig gebaute, hellsarbige Leute, welche in Bezug auf Ausdauer bei der Arbeit die Bewohner der Küste und der Ebene bedeutend übertreffen. mit Leichtigkeit flettern sie, schwere Bundel auf dem Saupte tragend, ihre steilen Berge auf und ab, während die Wanifa 3. B. felbst unbelastet die Anstrengung des Steigens nur furze Zeit zu ertragen vermögen. Sie leben hauptfächlich von Ackerbau und Viehzucht. Trop des Reichthums ihres Landes sind sie arm zu nennen, weil ihnen der König ihren Ueberfluß nimmt und sie sich scheuen, blos zum Besten des Herrichers Reichthümer zu sammeln, zugleich aber auch, weil der Handel ein außerordentlich beschränkter ist. Allerdings stehen ihnen die Bege nach dem reichen Dichagga, nach dem lande der Masai und Bakuafi und nach der Ruste offen; mit ein wenig Unternehmungsgeist wurden sie in Aurzem alle umwohnenden Bölfer an Boblhabenheit übertreffen: aber fie überlaffen die Ausbeutung dieser Bortheile den Suabeli und Arabern an der Rüfte! Daß sie nicht daran denken, andere Schätze ihres Landes, wie das ausgezeichnete Zuderrohr ihrer Thäler und den Tabak, welcher auf ihren Bergen wächst, in angemessener Beise zu verwerthen, darf uns hiernach wenig verwundern.

Eben diese Verhältnisse, welche die Wasambara selbst am Aufschwunge hindern, würden für unternehmende Fremde, welche sich im Lande niederlassen wollten, von größtem Vortheile sein; sie brauchten die Eingeborenen und ihren Herrscher nur ein wenig zu beeinflussen und

zu letten, um den reichsten Gewinn zu ziehen. Ein Beispiel hierfür genüge. Es würde ein Leichtes sein, den König Ameri, welcher den Europäern überaus freundlich gefinnt ift und deren Niederlassung im Lande wünscht, zu einem ähnlichen Geschäfte zu bewegen, wie es der Sultahn von Sansibar schon früher einmal eingegangen ist: daß er nämlich Zuckerrohr in gewünschter Menge bauen läßt, während die Europäer es weiter zu Zucker verarbeiten. Solches Geichäft würde in Ujambara mit noch viel größerem Erfolge betrieben werden können, als in Sansibar; denn hier sind Arbeitskräfte und Lebensmittel billig, und ergiebige Bafferfräfte machen die koftspielige Aufstellung und Erbaltung von Dampfmaschinen unnötbig, Ujambara liegt nabe genug an der Küste, um das Erzeugniß dieser Industrie ohne große Kosten auf den Markt bringen zu lassen; man würde die nöthigen Träger entweder vom Könige selbst erhalten oder könnte sie für 1/2 bis 3/4 Thaler monatlich miethen. Daß Kmeri durchaus nicht abgeneigt ift, Suropäern in seinem Lande Aufenthalt zu gestatten, dafür finden wir in den Aufzeichnungen Krapfs einen Beleg; der Missionar erhielt auf seine Bitte obne Weiteres den Berg Tongue geschenkt, um darauf eine Schule errichten zu können! Bie viel mehr mußte Ameri nicht zur Abtretung von Land geneigt sein, wenn er greifbaren Vortheil von solcher Niederlassung ziehen könnte?

Kurz nach Mittag des 30. September kehrten die abgesandten Boten zurück und berichteten, daß sie erst gestern Abend die Stadt Rufundu's erreicht, aber von den früheren vierhundert Hütten nur noch drei vorgefunden hätten. Rufundu wäre anfangs nicht Willens gewesen mit ihnen zu gehen, weil er den Europäern Nichts anbieten könne und sich seiner Armut schäme; doch hätte er endlich noch eine Ziege aufgetrieben und sich damit auf den Weg gemacht. Sine halbe Stunde später erschien er.

Rufundu ist ein großer, starker Mann in den vierziger Jahren, von heller Farbe, doch mit ausgeprägten Regergesichtszügen. Ein Heß, ein buntes, um die Lenden geschlagenes und ein über die Schultern geworfenes Tuch bildeten seine Befleidung. Sein Gefolge bestand aus seinem ersten Rath und Zauberer, sechs halb mit Bogen und Pfeilen, halb mit Lanzen und Schilden bewaffneten Soldaten und drei Knaben, von denen der eine seine Gewehr, der andere sein Schwert, der dritte seine Pfeife trug. Er benahm sich höflich und zuvortommend, versicherte zu wiederholten Malen, daß er mir wirklich nichts Bessers anzubieten habe als die mitgebrachte Ziege und bat, seinen Bater Ameri Nichts wissen zu lassen, daß er mich so wenig standesgemäß aufgenommen habe. Nachdem er sein Geschenf empfangen, ersuchte er mich, nach einem zwei Meilen entfernten Marktplatze mitzukommen. Dort fand ich eine Menge Leute mit Lebensmitteln vor; aber es gelang mir nicht, ein Geschäft mit ihnen abzuschließen: sie behaupteten, das Baumwollenzeug sei zu schlecht gemeisen, maßen es aber auch nicht selbst ab, wie ich ihnen vorschlug - benn sie wußten, daß sie dabei viel schlechter wegfommen würden — und hörten auch auf die Ermahnungen ihres Sultabus nicht. Ohne das Geringste gefauft zu haben, entfernte ich mich. Die Wasambara bielten Dies anfänglich nicht für Ernst; als sie aber sahen, daß ich nicht zurücklehrte, riesen sie mir Schmähungen nach, flagten dann, daß sie ihre Waaren umsonst herbeigebracht haben sollten, und forderten den Wiederbeginn des Handels. Meinen alten Grundfätzen getren, ließ ich mich auf ihr Begehren nicht ein. Freilich hätte ich hierdurch leicht in schlimme Lage fommen fönnen, ba ich nur noch Lebensmittel für zwei Tage befaß, während der nächste bewohnte Ort vier Tagereisen entfernt war; doch glückte es mir, folgenden Tages im Lager noch soviel zusammenzukaufen, daß ich nothdürftig fünf Tage damit auskommen konnte.

2. Oktober. Zum letzten Mal auf dieser Reise verließen wir heute das Gebiet der Binnenländer. Bor uns lag die weite Einöde, doch zugleich auch die Aussicht, nach der

Ankunft an der Küste aller Mühjal überhoben zu sein. Beschwerliche Tage waren es freilich, welche uns noch bevorstanden; denn das Fußleiden von uns Europäern war eher schlimmer als besser geworden. Auf vielsach gefrümmten Wegen, zur Linken den Umbasluß, zur Rechten die nördlichen Ausläuser von Usambara, die sonderbar gesormten Bergmassen des Dalaoni, Sosi und Mishi, näherten wir uns der Jerewihügelkette. Auf dem tagelangen Marsche begegneten wir seinem menschlichen Wesen. Früher soll die Ebene theils weis bewohnt gewesen sein; wenigstens befand sich noch vor Kurzem auf dem Hügel Sosgoroto eine Ansiedelung der Wakuasi.

Am 5. Oktober erreichten wir Fesa Meuba, ein nicht unbeträchtliches, ringsum mit einem starken Pfahlzaun umgebenes Dorf der Badigo, inmitten ausgedehnter Pflanzungen von Mhogo und Mtama, von Bananen und Kofospalmen gelegen: der Anblick der königslichen Palmen, des sichersten Anzeichens von der Nähe der See, erfüllte uns mit Entzücken. Wir rasteten unter einem Baume nahe dem Thor des Dorfes und wurden von den in Menge herbeigeeilten Eingeborenen mit Herzlichkeit begrüßt.

Die Badigo zeichnen sich in mehrsacher Beziehung vor ihren nördlichen Brüdern, den Banita, aus, nicht nur durch Gesichtsausdruck und Benehmen, sondern auch durch die Banart ihrer Hütten, welche viereckig sind, wie die der Suaheli, und nicht von der sonst üblichen Bienenkorbsorm. Die Männer sind reichtich mit weißem und buntsarbigem Banm-wollenzeug versehen. Sie brauchen zwei Stücke davon, das eine als Leibschurz, das andere, um es über die Schulter zu legen. Einige von ihnen haben schöngearbeitete Schwerter und mannstange Vogen, für welche sie die nöthigen Pfeile in der Hand bei sich sühren. Beiber tragen um die Lenden einen reich mit Perlen verzierten, doppelten Schurz oder Unterrock, um den Hals wenige Schnüre von Glasperlen.

Auch im nächsten Dorfe, in Jesa Mikueni, wo wir unser Nachtlager aufschlugen, fanden wir freundliche Aufnahme. Ich erhandelte, allerdings zu ziemlich hohen Preisen, Lebensmittel für zwei Tage und gewann eine Bereicherung für meine Sammlung, nämlich zwei Bogen und einige Pfeile; Schwerter wollte man sonderbarer Weise nicht verkaufen.

6. Oftober. Mit Beginn der Tageshelle fetzten wir unseren Weg fort durch ausgebehnte Pflanzungen von Bananen und Getreibe. Nach einer Stunde langten wir am Rande des Hochlandes an und sahen zum ersten Male wieder das Meer. Für den Reisenden, welcher von langer Landreise zurücktehrt, hat der Anblick der herrlichen See etwas tief Ergreifendes; die Küste erscheint ihm als ein Stück Heimat, als das gelobte Land! Wir fühlten uns neubelebt, achteten der Ermüdung und der schmerzhaften Wunden nicht und schritten rüstig auf steilem Wege bergab, dem nahen Wanga zu. Noch hatten wir indeß nicht alle Schwierigkeiten überwunden; denn, nachdem wir einen Marktplatz der Wadigo und das ausgedehnte Dorf Jaffini hinter uns gebracht, geriethen wir in Manglesumpfe, in zeitweise überschwemmtes, von schlammigen Salzwasseradern durchzogenes Land, mußten darauf noch den bier brackigen Umbaftuß sowie eine Strecke fnietiefen Schlammes durchwaten und famen erst nach neun Uhr wieder auf festen Boden. Sobald wir die Häuser von Wanga erblickten, gaben wir eine Frendensalve ab. Die halbe Einwohnerschaft strömte beraus, freundlich grüßend und höchlich verwundert, daß wir lebendig zurückgekommen: sie hatten von Mombas aus gehört, daß wir bis auf den letten Mann von den Wateita getödtet waren. Wie wilde Thiere wurden wir angestaunt und wie Kriegshelden bewundert. Mit süßen Schauern lauschten die vor Neugier fast Bergebenden den unglaublichen Lügen der Träger über den fabelhaften Schnecberg Rilimandscharo und über die bestandenen Fährlichkeiten.

Naia, der einzige Banian des Ortes, überkieß uns sein Haus, eine erbärmliche Hütte zwar, welche nicht einmal gegen Regen geschützt hätte, in unseren Augen aber ein Palast;

denn wir hatten gerade hundert Nächte im Freien zugebracht, und ein behagliches Gefühl durchdrang uns bei dem Gedanken, wieder einmal unter Dach und Fach zu sein und — mit Bequemlichkeit ausschlasen zu können. Der Banian versorzte uns mit Wasser, Kokosnüssen, Bananen und Ananas; ein Suaheli, Namens Raschidi, schickte uns Datteln, und ein Araber, Sani ben Soliman aus Mombas, bewirthete uns in seinem Hause mit köstlichem Reis und Eurrh. Solch freundlicher, durch keinen Empfehlungsbrief erzwungener Empfang that unserem Herzen wohl, nachdem wir soviel Ungemach durch die Habsucht und Bettelei der Bewohner des Inneren erduldet.

Wir waren die Löwen des Tages, allerdings mehr zum Bergnügen der Einwohner als zu unserem eigenen. Unablässig wogte die Menge im Hause ein und aus; es entstand in Kurzem eine Hitz zum Verzweifeln, doch wollten wir die Zudringlichen, da fie überaus freundlich waren, nicht ohne Beiteres entfernen laffen. Nachdem die Neuigfeiten aus dem Inneren erfragt worden waren, framte man die hiesigen aus: man erzählte, zwei große Dampfer aus Indien hätten Seid Bargafch, ben Bruder des Sultahns, aus der Berbannung guruckgebracht und den englischen Konsul abgeholt; ein großes, französisches Schiff mit sicherlich tausend Soldaten an Bord hätte Sansibar besucht und heimwärts Briefe mitgenommen, in denen der Sultahn sich über das Verhalten des englischen Konsuls beschwerte; die Engländer hätten sich auf Seerand gelegt, sie nähmen längs der ganzen Kufte alle Fahrzeuge, welche sie in ihre Gewalt befämen, und verbrennten sie u. s. w. u. s. w. So dauerte es wol eine Stunde lang, bis die Besucher sich ausgeschwatzt hatten und uns in Rube ließen. Wir benutten unsere Freiheit; um uns mit einem Bade zu erquicken, und bergönnten uns die mehrere Tage lang nicht gefannte Wohlthat reiner Bajche; faum aber wir mit waren Ankleiden fertig, so kamen die Wangaleute von Neuem herein und brachten wiederum eine wahre Ofenhitze hervor, welche wir, da draußen kein Lüftchen wehte, nicht einmal durch Offenlassen der Thüre beträchtlich mildern konnten.

Nachmittags besuchte ich den Diwani oder Bürgermeifter des Städtchens, einen fteinalten Araber Namens Binda, welcher schon dem Bater Seid Madjids als vertrauter Rath gedient hat. Er ist seit nunmehr siebenunddreißig Jahren im Umte und genießt bedeutenden Einfluß in Stadt und Umgegend. Bei allen wichtigen Welegenheiten, bei schweren Krantbeiten und dergl. m. wird Pinda als Arzt und Zauberer um Rath gefragt. rühmtheit gründet sich hauptsächlich auf folgende Thatsache: vor etwa zehn Jahren erschien ein Streifzug der Masai in der Nähe von Wanga; man hatte die Stadt bereits aufgegeben und fich auf Fahrzeuge geflüchtet, um wenigstens das Leben zu retten; da ging Pinda allein und ohne Baffen auf die Feinde zu und schleuderte ihnen ein fraftiges Zaubermittel (ein Schwarzes hubn und eine reife Kotosnuß) entgegen — die gefürchteten horben ergriffen sofort die Flucht. Bon dieser Zeit an wagt feine Karawane mehr, eine Reise in das Innere anzutreten, ohne mit einem Grigri Bindas, mit einer geweihten Flagge, versehen zu sein; man glaubt steif und fest, daß Pindas Zaubermittel die Karawane unsichtbar mache und so vor den Angriffen räuberischer Stämme schütze, daß es Raubthiere fern halte u. dergl. mehr. Pinda hat sich durch den Berkauf dieser sogenannten Bendera — welche nur aus fleinen, mit grabischen Worten und Geheimzeichen beschriebenen, bunten oder weißen, wollenen oder baumwollenen Lappen besteben, aber je nach der Größe der Karawane und nach dem Reichthum des Unternehmers mit zwanzig bis dreihundert Thalern bezahlt werden ein bedeutendes Bermögen erworben. Als ich meine Reise in Mombas vorbereitete, fragten die sich melbenden Träger fast ausnahmslos, ob ich eine solche Bendera hätte, und vernahmen mit Erstaunen und Unwillen, daß ich ohne diesen Grigri durchzukommen gedächte. schlaue Assani, welcher voraussah, daß meine Ehrlichfeit mir Unannehmlichkeiten bereiten fönne, sagte den Leuten geheimnisvoll, "ob sie denn nicht wüßten, daß ich eine neue

Zauberflagge von noch viel größerer Kraft als die arabische mitnähme? die Wasungu pflegten eine solche nicht vor der Karawane herzutragen, sondern auf den Knopf des Zeltes zu besestigen" (er meinte meine Windsahne). Wie viel Bedeutung man im Inneren einer Flagge zumißt, hatte ich bei mehreren Gelegenheit in Oschagga erfahren.

Der Diwani faß, geschmückt mit einem schönen, seidenen Turban, in der Barafa seines großen Saufes und begrüßte uns beim Serankommen freundlich, doch mit kaum vernehmbarer Stimme. Das Alter hatte ihm ftark zugesetzt, obschon sein fräftiges Aussehen Dies nicht vermuten ließ. Gehör und Gesicht waren in merklicher Weise geschwächt, und auch sein früher so mächtiger Einfluß schien im Laufe ber Zeiten gelitten zu haben. Siervon erlebten wir selbst ein Beispiel. Ginem der Träger war über Nacht ein Gewehr gestohlen worden. Pinda, welchem Dies alsbald gemeldet wurde, gerieth außer sich vor Scham und Born und ließ unverweilt in der Stadt befannt machen, daß er eine mächtige Medicin bereitet habe, in Folge deren der Dieb, wenn er das Gewehr nicht schleunigst zurückbrächte, noch in derselben Nacht unter fürchterlichen Schmerzen sterben würde. Der mit der Verfündung dieser Botschaft betraute Mann schlug, um die Leute aufmerksam zu machen, an ein Büffelhorn, ganz ebenso, wie man bisweilen in Sansibar zu beobachten Gelegenheit hat. Dort, ruft der Hornschläger, nachdem das Volk sich um ihn gesammelt: "mbiu ja Seid Madjidi ben Saidi ben Sultahni; mbiu ja ngambo jekilia inajambo!" (Das ijt bas Horn Seid Madjids, des Sohnes Said ben Sultahns; das Horn flingt nicht umsonst, es klingt um einer wichtigen Sache willen!), und nach dieser feststehenden Formel folgt die Befanntmachung, daß ein Stlave abhanden gefommen ist und der ehrliche Finder gehn Thaler erhalten, Derjenige aber, welcher ihn bei sich versteckt, für ein Jahr ins Gefängniß geworfen werden soll, sobald der Sultahn Nachricht erhält; — oder vor dem Ende des Nordostmonsuns: Bedermann, der einem Banian oder Indier oder Araber etwas schuldig ist, soll es zurückgeben, bevor diese abreisen; thut er es aber nicht, so wird er auf Lebenszeit eingesperrt werden, und Achnliches. Sier in Wanga berief sich der Hornschläger auf den alten Diwani Pinda statt auf Seid Madjid. Ob er nun nicht laut genug geschrieen, sodaß dem Missethäter Die Nachricht nicht zu Ohren fam, oder ob dieser die Zaubermacht Bindas für nicht gefährlich bielt, der Erfolg war, daß das Gewehr nicht abgegeben wurde. Pinda schänte sich gewaltig.

Um Morgen des 7. Oftober kamen die Besucher wieder scharenweise, theils unter dem Borwande, Etwas zu verkausen, theils, "um dem Msungu ihre Chreucht zu beweisen". Diese Chrendezeugung oder Neugier wurde so lästig, daß ich mich schließlich doch genöthigt sah, die Wohnung räumen zu lassen und zwei Leute als Wache davor zu stellen, damit Niemand mehr ohne Erlandniß einträte.

Im Laufe des Tages kaufte ich eine Sammlung von Lanzen, Schwertern, Pferdeschweifsceptern, Schellen, Löffeln, Armbändern u. dergl., welche von den Karawanen aus dem Inneren gebracht worden waren. Sonderbarer Weise erkannte man die noch in Mombas so beliebten Pesa nicht als Tauschwerth an, verlangte vielmehr, daß ich erst Reis oder Mitama für das Geld kaufte und mit diesem unmittelbar zu verwerthenden Stoffe Zahlung leistete: Pesa waren nur als Geschenk loszuwerden. Diese Eigenthümlichkeit des Wangashandels rührt jedenfalls daher, daß der Seeverkehr mit Sansibar und anderen Küstenorten sehr unbedeutend ist, obschon der Landhandel nach dem Inneren durchaus nicht unterschätzt werden darf.

Wir unternahmen am Nachmittag einen Spaziergang in Begleitung des Banians, welcher uns bat, die Stadt ein wenig zu durchwandern, weil die Weiber überaus neugierig wären, uns zu sehen, und doch bei Tage ihre Wohnungen nicht verlassen dürften. Wanga zählt etwa dreihundert mit Palmblättern gedeckte Lehmhütten. Die geraden, breiten Straßen, einige mit Palmen bestandene Pläze und die überall herrschende Sauberkeit gesielen uns

ausnehmend, wenigstens im Vergleiche zu Dem, was wir in Mombas und Sansibar gesehen hatten. Zetzt wird der Ort, zum Schutze gegen die Masai, mit einer Mauer umgeben. Ein kaum zwanzig Schritt breiter Meeresarm, welcher selbst bei Hochstut nur für kleine Fahrseuge zugänglich ist, verbindet Wanga mit der See. Auf den übrigen Seiten ist die Stadt zumeist von sumpfigem, ost überfluteten Lande umgeben. Trotzdem und obgleich es nur brackiges Trinkwasser gibt, ist der Gesundheitszustand der aus Suaheli und einigen arabischen Mischlingen bestehenden Einwohnerschaft kein schlechter.

Nachbem wir alles Bemerkenswerthe gesehen, führte ber Banian uns nach dem Nachbarstädteben Magugu. Wol eine halbe Stunde lang hatten wir durch Mangle fümpfe zu waten, ebe wir die zu Wasser faum fünf Minuten entfernte Ortichaft erreichten. Maguau liegt womöglich noch schlechter als Wanga; dort wenigstens wird nur die Umaebung vom Mecre überschwemmt, bier aber stehen die Straßen selbst bei Hochslut anderthalb Ruk boch unter Wasser. Als Merkwürdigkeit wissen wir nur eine fleine, steinerne Moschee zu erwähnen, welche vor einigen Zahren von einem glücklichen Elephantenjäger gestiftet wurde. Die Bewohner von Magugu empfingen uns freundlich und mit den üblichen Chrenbezeugungen: sie schlugen die große Trommel, brachten Kofosnüsse zum Geschenf und begleiteten uns beim Abschied bis nach Wanga zurück. Gegen Abend gaben die jungen Leute beider Städte uns zu Chren Rriegsspiele gum Besten, Scheinfämpfe in zwei Ubtheilungen, bon benen die eine sich Engländer, die andere Frangosen nannte, "benn", sagte man, "es gibt feine schlimmeren Feinde als Diese Beiden". Leider hatten sie Grund zu Dieser Annahme: beide große Rationen haben, zum Rachtheile des Reisenden und der Gesittung überhaupt, ihre fleinen Eifersüchteleien bis an diese entlegene Ruste getragen, sodaß schon die Kinder die Zujammenstellung "Franzosen und Engländer" in demselben Sinne, wie wir "Hund und Rate", gebrauchen.

Spät am Abende sammelten sich noch viele Kranke vor unserem Hause. Wir halsen ihnen bereitwillig, soweit unsere Kunst und unser Vorrath von Arzeneien reichte. Unter den Hilsesuchenden wurden mehrere unverschleierte Mädchen von vierzehn bis sechzehn Jahren zu uns gebracht; sie thaten kaft unbegrenztes Zutrauen in unsere Wissenschaft kund, klagten, sobald ihre Verwandten sich entsernt, unbedenklich ihre Leiden und entblößten sogar, um eine schwerzhafte Wunde oder Beule zu zeigen, ohne Schen die Brust: die strenge muslimitische Sitte hat hier an der Küste bei den Eingeborenen nur wenig Eingang gefunden, bei den eins gewanderten Arabern aber sich größtentheils wieder verloren.

Inzwischen war Alles zur Weiterreise vorbereitet worden. Schon am Tage unserer Ankunft hatte ich an den Banian Dungursi in Mombas geschrieben und ihn ersucht, bis zu meiner Ankunft ein Hauß herzurichten, danach Herrn Schulz, den Hamburger Konsul in Sansibar, von meiner glücklichen Rückfehr benachrichtigt und ihn gebeten, mir Empschlungsbriese für Takaungu und Malindi und ein Fahrzeug zu schieken, welches mir bei weiteren Ausflügen dienen sollte; endlich hatte ich einen großen Theil meiner Waaren an den Banian verkauft, um meinen Trägern den letzten Theil des Weges soviel als möglich zu erleichtern. Um 8. Oktober setzen wir uns in Bewegung, und zwar ziemlich spät am Morgen, weil wir auf das Ablausen der Flut warten mußten. Der Banian Naia und andere Angeschene gaben uns eine Strecke weit das Geleit.

Der Weg, falls man so sagen darf, führte etwa zwanzig Minuten lang durch knietieses Wasser, die Ueberreste der Ueberschwemmung, welche zur Zeit des Bolls und Reumondes täglich zweimal stattsindet, dann durch theilweise bebautes Land. Erst drei Stunden nach Mittag erreichten wir das nur wenige Meilen entsernte Pongue, ein etwa dreißig Häuser zählendes Dorf an der Bucht gleichen Ramens auf der anderen Seite der Landzunge von

Wassen. Nur einer unserer Freunde, ein Mann mit verstümmelter Hand, welcher fünsmal in Dschagga und zweimal bei den Masai gewesen, solgte uns dis hierher; einmal über das andere verwünschte er die Träger, welche mit so leichten Bündeln auf gutem Wege so langsam gingen und vermaß sich, die ganze Strecke troß seines Alters mit voller Last im Trabe zurücklegen zu wollen.

Abdallah ben Kammīs, der Häuptling des Orts, ließ uns durch eine Salve von einigen Duțend Flintenschüssen begrüßen; er sam uns dis außerhalb des Pallisadenzaunes entsgegen, brachte Kososnüsse und Honig zum Geschenf und räumte uns die Hälsten zweier versichiedener Häuser ein. Auch die Bewohner des Ortes waren, ihre lästige Neugier abgerechnet, überaus höslich und zuvorkommend. Eine Menge Kranke, unter ihnen viele vom schönen Geschlechte, baten um Kath und Beistand, wiederum ohne die geringste Scheu vor den fremden Männern an den Tag zu legen.

Unsere Bohnung war sehr sauber gehalten. Dis drei Uhr Morgens genossen wir auf den mattenbelegten Kitanda einer angenehmen Ruhe, als plöglich ein entseylicher Weheruf und weckte. Erschrocken sprang ich auf, ergriff die neben mir liegende Büchse und verließ in Sile das Haus; ich sah eben noch, wie ein großes Thier schattengleich an mir vorüber glitt und verschwand, ehe ich Zeit hatte, ihm eine Augel nachzusenden. Da eine Bersolgung nutzlos gewesen wäre, begab ich mich nach der Stelle, von welcher aus das Geschrei noch unvermindert erschaltte: es rührte von einem der Träger her, welchem, während er sanft schlasend auf der Seite gelegen, ein Raubthier einen Biß in das Sitzseisch und Bunzen mit den Klauen beigebracht. Der arme Teusel war so schlimm zugerichtet, daß ich ihn als "invalid" in Pongue zurücklassen mußte. Die nähere Besichtigung der Fährte ließ mich vermuten, ein Leopard habe die Unthat verübt, doch behaupteten die Bewohner des Dorfes auf das Bestimmteste, es gäbe nur Hyänen in der Nachbarschaft.

Ich miethete, als es Tag wurde, um den Preis von vier Pesa täglich einen Ersatmann für den franken Träger. Beim Abschied beschenkte ich meinen Wirth mit einem Thaler. Ein zahlreiches Shrengefolg brachte mich dis außerhald des Weichbildes. Wir hatten bald Mangrovesümpfe, bald tiefe Salzwasserdern zu durchschreiten, kamen häufig über lockeren Sand und nur disweilen, an höher gesegenen Stellen, auf festen Grund, auf weite, mit einzelnen Dumpalmen und Kopalbäumen bestandene Grasslächen: hier gewahrten wir überall tiefe Löcher, welche die Eingeborenen, um Kopal zu suchen, in den sandhaltigen Boden gegraben hatten. Sine Strecke lang wanderten wir auch dicht am Strande hin. Gleichwie den Schiffer nach monatsanger Seereise das Rauschen der Baunmwipfel entzückt, so klang uns das Brausen des brandenden Meeres, das wir hier zum ersten Male wieder vernahmen, wie köstliche Malsit, und mit wahrer Theilnahme betrachteten wir die Bewegungen einiger Baumkähne, in denen ärmlich gekleidete Fischer auf schäumenden Riffen mit dem Gewinn ihres Lebensunterhaltes beschäftigt waren.

Nachmittag drei Uhr erreichten wir eine kleine, sandwärts mit Manglebäumen bedeckte Bucht, an welcher die aus der Geschichte der Msara bekannte, mit einem Holzzaum versichanzte Ortschaft Gasi liegt. Durch das Knattern unserer Gewehre herbeigerusen, kam eine Menge Volkes aus den Thoren. Man verweigerte uns den Eintritt, weil zuvor eine Berathung abzehalten werden müsse. Zwanzig Minuten wartete ich, ohne daß eine Einsadung erfolgte; dann ließ ich die Bündel wieder ausnehmen und das Lager an einem etwa tausend Schritt entsernten Teiche ausschlagen, dem einzigen Wasserplatz in weiter Umgegend, wie ich bald erfahren sollte. Die Leute, welche uns vorher höhnisch abgewiesen, weil sie meinten, wir wären von ihrer Gefälligkeit abhängig, wurden jetzt kleinslaut; sie kamen unter Ansührung ihres Oberhauptes in das Lager, versicherten mich ihrer Freundschaft und baten um Entschuldigung, daß ich durch ein unangenehmes Wiß-

verständniß so lange aufgehalten worden wäre; "jetzt", meinten sie, "ständen uns Lebens» mittel in Fülle und alle ihre Häuser zur Berfügung; wir sollten ihnen doch den Schimpf nicht anthun, an ihrer Stadt vorüber zu ziehen." Da mir der Lagerplatz ganz wohl gefiel und ich noch reichlich mit Speise versehen war, bedeutete ich dem Häuptling, er möge sich schleunigst mit seinen Leuten entfernen; babe man mir vorber ben Gintritt in Bafi verweigert, so gestatte ich ibm jett den Eintritt in mein Lager nicht. Weitere Verhandlungen wurden durch einen Griff nach dem Gewehre turzweg abgeschnitten. Später versuchte man mehrmals, fich nach dem Waffer durchzuschleichen, namentlich famen Weiber mit ihren Töpfen, in dem Wahne, daß man sie wenigstens schonen würde; doch hatten wir kein Erbarmen und veranlagten sie durch einige blinde Schüsse zu schleunigem Rückzuge. wurden die Einwohner für ihre Ungaftlichteit mit zwölfstündigem Wassermangel bestraft. Meine Träger, hiermit noch nicht zufrieden, machten ihrer Entruftung in heftigen Worten Luft und durch einen Scheinangriff, welchen sie am Abend auf das Städtchen unternahmen. Unter fürchterlichem Geschrei und mit lauten Drohungen liefen sie bis an den etwas morichen Zaun beran, entluden ihre blind geladenen Flinten, schwangen einige unterwegs erhandelte Spere, schlugen rasselnd mit den Schwertern zusammen und vollführten einen Heidenlärm, bei welchem es den Wagasi jedenfalls angst und bange wurde.

Bei dieser Gelegenheit zersprengte ein besonders tapferer Schreier sein Gewehr. Dies war die dritte der stark gebauten Towermusketen, welche er binnen drei Monaten zu Grunde gerichtet; er würde seiner Lust am unbändigen Knallen vielleicht auch jetzt noch fein Biel gesetzt haben, hatte ich ihn nicht endlich mit Entziehung ber Waffe bestraft. Bei den Suaheli gilt es als Chrenjache, die Flinten so stark als möglich zu laden — ein Händchen Pulver ist der gewöhnliche Sat -- und Derjenige, bei dessen Flinte der aufgesetzte Ladestock am weitesten hervorragt, ift der Tapferste. Wollten sie das überladene Gewehr auf gewöhnliche Weise abseuern, so würden sie durch den heftigen Rückschlag unfehlbar zu Schaden kommen; deshalb halten sie es mit beinahe gestrecktem Urme in ziemlich steiler Richtung nach vorn, sodaß der gewaltige Stoß, ohne zu schaden, sich an der Federkraft der Arme bricht. Die Suaheli wissen recht wol, daß eine starte Ladung unter Umftänden das Gewehr zersprengt; um Dem vorzubeugen, setzen fie keinen Pfropfen auf und laffen sich auch durch den Mfungu, welcher ihnen jagt, daß sie bei Unwendung eines solchen dieselbe Wirfung mit der hälfte Bulver bervorbringen fönnten, nicht eines Besseren besehren: sogar beim ernstlichen Schießen legen sie ihre Rollkugeln unmittelbar auf bas Bulver. Genau genommen handeln die Leute gar nicht so unrecht, wenn sie das hier allgemein übliche amerikanische "Bulver" in uns unglanblich erscheinender Menge verwenden; die so benannte Masse, welche von den schlauen Nantees eigens für den Bedarf der Ufrikaner bereitet wird, besteht nämlich aus mindestens linsengroßen, mattgrauen, edigen Stücken und gehört, wie folgendes Geschichtchen beweift, eigentlich gar nicht zu den seuergefährlichen Körpern. In Sansibar ging einst eine Hitte, unter welcher eine beträchtliche Menge amerifanisches Bulver, nur mit Matten bedeckt, lagerte, in Flammen auf. Mit Zittern und Zagen barrte man des Augenblices, in welchem die fürchterliche Verpuffung stattfinden sollte. Nur der amerifanische Kaufmann blieb ruhig, weil er seine Waare allzu gut kannte. Endlich prasselten die Sparren, das brennende Dach brach nieder, und das Pulver — entzündete sich nicht! Dafür hat dieses Barutti, wie die Suaheli das Pulver nennen, eine andere, hochs geschätzte Eigenschaft: es fuallt nämlich nicht nur, sondern gewährt auch bei dem Abseuern der Gewehre, vorzüglich bei Abend, den prächtigen Anblick eines klafterlangen Funkenregens, welcher, in flachem Bogen nach vorn fich senkend, dem sich entladenden Rohre entsprüht.

10. Oftober. Ein langer Marsch stand uns bevor, da wir heute noch Mombas zu erreichen gedachten. Ich weckte die Leute schon zwei Stunden vor Tagesbeginn. Beim

Zusammenpacken stellte es sich heraus, daß sämmtliche Messer, Gabeln und Löffel fehlten, welche man noch am Abend vorher in ein Tuch zusammengebunden; nähere Untersuchung bei Laternenscheine ließ die Fußtapfen einer Hinne in der Rähe des Platzes ersennen. Da mir die Hinnen schon als freche Diebe bekannt waren, welche, wenn sie nichts Genießbares sinden, alle erdenklichen anderen Gegenstände fortschleppen, folgte ich der Spur. Ich war glücklich genug, einige Messer und Gabeln auf ihrem Wege wiederzusinden; nach den Löffeln hingegen, welche ihr wol ganz besonders gefallen hatten, suchte ich vergebens.

Es war ein qualvoller Tag, dieser letzte unserer Reise. Die Sonne brannte unbarmberzig, und das schlechte Wasser aus Gasi war mehr denn lauwarm geworden. Meine Küße waren derartig geschwollen und mit Blasen und tiesen Wunden überdeckt, daß ich vor Schmerz die Stieseln nicht anzuziehen vermochte. So wanderte ich denn barsuß weiter. Anfangs ging Dies ohne Schwierigkeit, weil der Weg über sandigen und erdigen Boden sührte; später aber, als wir an ein Korallenseld mit seinen fürchterlichen Zacken kamen, blieb mir keine Wahl: ich nußte meine gequätten Füße in die harten Schuhe zwängen; die Zähne auseinander beißend schritt ich langsam vorwärts. Uehnlich, wenn auch nicht so schlimm, ging es Thornton und Koralli. Anch die Träger litten ungemein; immer häusiger und immer länger mußten wir auf die Zurückgebliebenen warten, einmal, zur Mittagszeit, sogar zwei Stunden.

Um fünf Uhr Abends langten wir mit einem Gesolge von nur wenigen Leuten in Likoni am südlichen Meeresarme von Mombas an, gegenüber der ehemaligen Suahelistadt Kilindini. Zu meiner nicht geringen Verwunderung fanden sich die Boote nicht vor, welche ich vor mehreren Tagen bei dem Banian bestellt. Wir mußten also noch einmal ohne Obdach lagern; die Gewißheit, daß nur noch eine kurze Nacht und eine Stunde Wegs uns von der Häustichkeit in Mombas trennten, tröstete uns. Sogleich nach unserer Anstunft schickte ich Assaul ab mit dem Auftrage, den Banian zur Sile zu mahnen sowie von Herm Rebmann ein Paar Schuhe zu entlehnen, da ich nicht im Stande war, in den meinigen weiter zu gehen. Noch lange mußten wir warten, ehe wir uns an Trank und Speise erquicken konnten: um sieben Uhr erst hatte man Basser gefunden, eine Stunde später war das Essen bereit.

Erfrischt und gestärkt erwachten wir am andern Morgen. Gegen sieben Uhr in kamen kurzen Zwischenräumen drei Fahrzeuge an. Ich erfuhr, daß mein Brief aus Banga erst gestern Abend eingetroffen war, somit zu spät, als daß das Nöthige noch hätte besorgt werden können. Mustafa, der uns schon das Abschiedsgeleit gegeben, hatte es sich nicht nehmen lassen, uns auch wieder sestlich einzuhosen; etwa zwanzig seiner Beludschen empfingen uns am anderen Ufer, auf der Insel selbst, mit Freudensalven. Hier trasen wir auch Herrn Rebmann, serner den Zotteinnehmer, einige Indier sowie viele Freunde und Berswandte der Träger. Unter fortwährendem Absenern der Flinten wurde der kurze Beg zurückgelegt, und in gleich seierlicher Beise der Sinzug in die Stadt gehalten, an deren Thoren uns der Kadi und mehrere vornehme Araber begrüßten. Ohne uns weiter aufhalten zu lassen, eilten wir nach Rebmanns gastlichem Hause, wo wir endlich die ersehnte Kuhe fanden. Für mich lagen Briese aus Sansibar und Europa da, denen ich mit unbeschreiblicher Freude die besten Nachrichten vom Wohlbesinden aller meiner Lieben entnahm. Den Rest des Tages widmete ich der Familie meines Gastsfreundes.

Leider erhielt ich das früher von mir eingenommene Haus nicht wieder. Der Wali fühlte sich beseidigt, daß meine Bitte ihm durch Vermittelung des Vanians bekannt geworden, mit welchem er gerade auf schlechtem Fuße stand, und hatte Nichts für mich gethan; in seinem Unmut hatte er sogar Streit mit Mustafa angefangen, "weil dieser mir einen Empfang bereitet habe, als ob ich Seid Madjid selbst sei." Zetzt freilich entschuldigte er sich

mit allerlei Borwänden; aber ich beachtete ihn nicht und ließ mir vom Banian ein anderes, in Rebmanns Nähe gelegenes Haus einräumen, in welchem der Missionär Shrhardt und später Burton und Speke eine Zeit lang gewohnt hatten. Da sich unter den angekommenen Briesen auch ein Empsehlungsschreiben von der französischen Gesandtschaft in Berlin an den französischen Konsul in Sansibar besand, säumte ich nicht, durch des letzteren Bermittelung mich über den Bali zu beschweren. Als ben Nasser hatte Dies kaum ersahren, als er mir sagen ließ, das alte Haus sei bereit, und mich fragte, zu welcher Stunde ich seinen Besuch empfangen wolle: kurz vorher aber hatte er noch geäußert, daß er Nichts mehr für mich thun würde, weil ich ihm vor meiner Abreise kein großes Gelogeschent gegeben! Natürlich konnte sein jetziges Anerbieten das Geschehene nicht ändern.

Am 12. Oktober Morgens zehn Uhr sollte die Auszahlungsseierlichkeit stattsinden. Schon um sieden Uhr meldeten sich einige der Träger und gaben Kürdisstaschen, Gewehre, Schwerter u. dergl. ab, welche ich ihnen zum Gebrauch während der Reise übergeben. Zur sestigesetzten Stunde erschien der Banian mit der Musterrolle. Ich zahlte Iedem das ihm gebührende Theil aus, nämlich dem Musturugensi dreißig Thaler, den Trägern je sechs Thaler, und außerdem, als besondere Vergütung sür die zweite Reise nach Kilema, je einen Thaler. Mehrere der Leute, welche sich gut benommen, erhielten dis sünf Thaler Belohnung und Mundie, der beste unter den Anführern, sogar els Thaler. Wo es nöthig war, zu strasen, that ich es nicht durch Geldabzüge, obwol Dies am empfindlichsten gewesen wäre, sondern durch Zuerkennung einer längeren oder kürzeren Gesängnißhaft. Die zwei Sprecher der Ausständigen in Daseta und ein Träger, welcher Fleisch vor der Vertheilung gestohlen, besamen je einen Tag, Muansalini und Hammis, welche die Träger mehrmals zum Ungehorsam und zum Entlausen ausgefordert, drei Tage, Fasi aber einen ganzen Monat Gesängniß in Eisen.

Alle waren sehr befriedigt; benn sie hatten nicht gehofft, Das, was ich früher auf ihre Forderung abgeschlagen, jetzt als Geschent zu erhalten. Sogar die Bestrasten freuten sich, so gnädig weggekommen zu sein. Während der Reise hieß es: "wir werden nie wieder mit einem weißen Manne gehen, der und so streng behandelt;" jetzt aber meinte man: "der Bana mkuba ist doch ein guter und tüchtiger Mann; er hat ganz Recht, die Leute zu bestrasen; thäte er es nicht, so müßte er ja, da er es im Boraus gesagt, als Lügner erscheinen!" Die Meisten baten um Berücksichtigung bei einer späteren Reise.

An Löhnen hatte ich etwa 750 Thaler verausgabt; die Gesammtkosten der Reise besliefen sich auf nahezu 2300 Thaler.

Im Ganzen genommen müssen die Ergebnisse dieser Reise befriedigend genannt werden. War es auch nicht gelungen, den Kilimandscharo bis zur Schneegrenze zu besteigen, so war doch durch zahlreiche Messungen von verschiedenen Punkten aus die Lage des berühmten Berges seistgelegt und seine Höhe so genau bestimmt worden, daß auch die Bedenken des ärgsten Zweislers verstummen nußten. Außerdem hatten die Reisenden die wahre Lage und Gestalt des Sees Jipe bestimmt, den Oberlauf des Panganissussen und seiner Rebenströme erforscht sowie die wichtigsten Volksstämme des Innern und deren merkwürdige Sitten und Gebräuche kennen gesernt.

Berglichen mit Dem, was noch zu thun übrig blieb, war Dies freilich wenig genug; die gewonnene Erfenntniß machte den Bunsch nur um so lebhafter, das unbekannte Land noch weiterhin zu ersorschen. Der Gedanke an eine neue Reise in das Innere nach dem Gebiet der fürchterlichen Masai, nach den räthselhaften Schneebergen und Bulkanen jenseit Ukambani und den großen Seen im fernen Westen beschäftigte den Baron sast unausgesetzt,

und kein Tag verging, ohne daß diese Pläne gefördert oder neue, nützliche Verbindungen angeschüpft worden wären. Decken verkehrte mit allen in der Umgegend von Wombas befindlichen Karawanenführern, unter diesen auch mit dem Suahelihändler Nasoro (f. S. 235), ließ sich ihre Reisen erzählen, erwog hin und her die Wöglichkeiten, welche sich boten, und veraberedet vorläufige Vedingungen, unter denen die Führer ihm zu Diensten sein würden.

Später unternahmen die Reisenden einen mehrtägigen Aussting nach Kisoludini, von wo aus sie mehrere wichtige Aussichtspunkte im Wanikalande besuchten und die während der Reise angestellten Winkelmessungen ergänzten. So vergingen zehn Tage in unablässiger Thätigkeit, in fortwährender Ausregung kann man sagen. Die Ermüdung, welche eine so beschwernißreiche Reise zur Folge haben nußte, und die nachtheilige Einwirkung des Küstenklimas nach so langem Ausenthalt in dem Inneren hatten währenddessen nicht zur Geltung kommen können; aber sie holten nach, was sie versäumt hatten. Zuerst wurden Koralli und der Baron von heftigem Fieber und von Brechruhr ergriffen, dann mehrere der Diener. Da es schien, als ob die Krankheit ansteckend sei, brach man den Verkehr mit Rebmanns Hause ab, nach welchem, auf Deckens Wunsch, der einzig gesund gebliebene Thornton übergesiedelt war. Mehrere Tage lang trat keine Vesserung in dem bedenklichen Zustande der Kranken ein; endlich aber siegte ihre gute Natur, und in Kurzem erholten sie sich wieder, Dank der Ruhe, welche sie sich gönnen kommen, und Dank den Erfrischungen, welche Herr Schulz in vorsorgender Freundlichkeit aus Sansibar geschieckt.

Am 29. Oftober kam eine Dau mit den gewünschten Empfehlungsschreiben aus Sansibar an; zwei Tage darauf begaben sich die Reisenden auf demselben Fahrzeuge nach Takaungu und dem altberühmten Malindi, hauptsächlich zu dem Zwecke, dort neue Erkundigungen einzuziehen. Bereits am 8. November trasen sie nach beinahe halbjähriger Abwesenheit wieder in Sansibar ein, von allen Europäern auf das Herzlichste bewillkommt. Nachdem sie sich einigermaßen erholt und den theilnehmenden Freunden ihre Erlebnisse erzählt hatten, beschäftigten sie sich wieder ernstlich mit der Zukunst: Thornton bereitete sich auf geologische Untersuchungen längs des ostafrikanischen Küstenrandes vor, und Decken schrieb nach Europa, um zwei Begleiter zu erhalten für die nächste Reise, welche er in noch größerem Maßstabe auszusihren gedachte.

# Anmerkungen zum ersten Bande.

# (1) Seite 19.

Das Wort Sansibar kommt her von dem persischen Sendsch, die Schwarzen, und Bar, das Land, bedeutet sonach das Land der Schwarzen. Das Wort Snaheli wird wol am einsachsten und richetigken von dem arabischen Sanahil, Mehrheit von Sahel, die Kliste abgeseitet, bedeutet also die Klistensbewohner. Hiernach ist es eine Wiederholung, wenn man den zum Sansibargebiete gehörigen Klistenstrick Suaheli-Kliste nennt; weit passender würde es sein, ihn das Sahel oder Snahel zu nennen, salls man ilberhaupt bei dieser Bezeichnung stehen bleiben will.

#### (2) Seite 19.

Wir entnehmen dem vortrefssichen Werke von M. Gnillain, Documents sur l'histoire, la géographie et le commerce de l'Afrique orientale, publiés par ordre du Gouvernement, solgende Notiz über die Monfune im Westen des indischen Decaus: "In offener See wehen die Monsune im Allgemeinen von Nordosten und Südwesten; in der Nähe des Landes aber sowie zu Ansang und zu Ende ihrer Periode ändern sie ihre Richtung nicht unbeträchtlich. In der Breite von Sanstdar beginnt der Nordost monsun Mitte November und verschwindet Ende März; am stärtsten weht er von Mitte December dis Mitte Februar und zwar zu dieser Zeit von Nord und Nordnordwest. Der Südwestmonsun, welcher stärker ist als der Nordost, danert von der setzen Hälfte des April dis Mitte November und sührt, in Sansibar wenigstens, seinen Namen mit Unrecht, weil er hier bei Tage östers von Südsüdost und Südost weht. Araber und Snaheli nennen seine erste, kräftigere Hässte, welche dis Ansang September danert, "Kussus und die zweite, mit dem Ottober endigende "Dimani". Ende Ottober wendet sich der Wind, durch häusige Stillen untersbrochen, von Südwest dis Ost, dis er in den Nordostmonsun, Kastasi, übergeht."

"In der Rähe der Linie fängt der sogenannte Nordosimonsum bereits Ende Oktober an, bläst ansangs aus Ostnordost, geht dann allmählich in Ost und Ostsstoot über, im Februar und März sogar, wenigstens bei Tage, nach Sildost, während er zur Nachtzeit mehr in nördlicher Richtung und mehr vom Lande her weht. Der Sildwestmonsum hingegen setzt Mitte April in sildsüdwestlicher und südlicher Richtung ein, zuletzt nach Sildost und Sildost übergehend."

"Am Ende eines jeden Monsuns und bevor der andere beginnt, machen sich in Sansibar von Mittag an dis Sonnenuntergang und noch später Seebrisen bemerklich, welche sich mehr oder weniger der allgemeinen Richtung des einen dieser Winde auschließen. Nach einigen Stunden Stille tritt dann um zwei oder drei Uhr Morgens eine gemeinigsich aus West und Südwest wehende Landbrise ein, welche bis acht oder neun Uhr Vormittags andauert und wiederum mit Windstille endigt."

# (3) Seite 21.

Unter Meilen verstehen wir, falls Nichts dazu gesetzt ist, immer die bei allen Nationen ilblichen Seemeilen =  $\frac{1}{60}$  Aequatorgrad =  $\frac{1}{4}$  deutsche Meile. Bon diesen Seemeilen rechnet man, je nach der Beschaffenheit des Terrains, zweieinhalb bis drei auf eine Wegstunde.

(4) Seite 33.

Im Portugiesischen ist coco ein Wort, mit welchem Mütter ihre Kinder bange machen. Hiervon soll die Kokosnuß ihren Namen haben, weil ihr oberer Theil einer häßlichen Maske oder einem grinsenden Todtengesichte ähnelt, mit welchem man Jemand coco (Furcht) erregen kann. Der Name "Kokos" hat sich dann über alle Sprachen und Länder verbreitet.

(5) Seite 55.

Die Portugiesen nennen diese Stadt Magadora; nach ihnen schreibt Rigbn Magadoscha, Planfair Magdaschoa. Guillain sagt Mognedschon, Andere sagen Makdischu. Wir folgen Krapf, indem wir Mukdischa schreiben.

(6) Seite 61.

Ch. Coquerel befarcibt (Guérin, Rev. et Mag de Zool. 2. sér. XI. 1859, p. 459, Tab. XVII u. XVIII.) ben Galago Sanfibars nach einem jungen Exemplare wie folgt: "Der Ropf ift weniger fphärisch als bei ben Cheirogalen, die Ohren find groß, länglichrund, am Ende in eine stumpfe Spite verlaufend, die Augen etwa ebenso groß, wie bei ben Cheirogalen und zehn Millimeter voneinander entfernt. Die sehr hervorspringende, leicht konische Rase überragt die untere Kinnlade. Der Körper ist kurz, did, chlindrisch, und zeigt ein Berhaltnif der oberen zu ben unteren Gliedern, wie es fich bei ben Cheirogalen findet. Die Finger find dunn und lang, die Rägel platt und flein; die pfriemenformige Kralle der zweiten Bebe ragt weit hervor. Gleich den meisten Lemuren hat der Otolemur (unfer Galago) fechsundbreißig Zähne, nämlich an ber oberen Rinnlade jederfeits zwei Schneidezähne, welche von den entsprechenden auf der anderen Seite durch einen Zwischenraum getrennt find, einen starten Sundegahn, einen fehr kleinen Badgahn, welcher durch einen Zwischenraum von dem folgenden und von dem Hundszahne getrennt ift, einen zweiten, Meinen Badzahn, welcher dicht neben dem folgenden steht, und vier große, von denen die beiden mittleren sich durch ihre Größe und burch die Entwickelung ber zwei Augentuberkeln auszeichnen - auf jeder Seite ber unteren Rinnlade zwei ftart vorspringende; mit den entsprechenden der anderen Seite einen nach vorn gerichteten Kamm bilbende Schneidegabne, einen gleichfalls vorgeneigten Hundszahn, welcher jedoch in einer böheren Ebene sieht als jene, zwei zugespitzte und nach vorn gerichtete Backzähne und vier große, mit vier Höckern (Tuberkeln) versehene Backzähne.

Die Länge des Körpers beträgt 20½ Centimeter, die des Kopfes mit der Schnauze 5 Centimenter, die des Schwanzes 22. Das Fell ist von einem gelblichen, leicht braungefärbten Grau; das Braun sindet sich jedoch nur an der äußersten Spitze der Haare, während deren Basis gleichsörmig aschgran ist. Die großen Ohren sind beinahe kahl und von aschgrauer Farbe, die Schnauze und die ganze Nasengegend ebenso wie die Finger schwarzgrau, Kinn und Wangen von einer granweißen Farbe, welche allmählich in die der denachbarten Partieen übergeht. Brust, Bauch und Innenseiten der Glieder haben eine ähnliche aber etwas hellere Färbung. Der Schwanz ist brannroth an der vorderen und schwarzbraun an der hinteren Hässte. Die Feinheit und Weichheit der Haare giebt dem Fell ein lockeres, wolliges Ansehen. Um Schwanze sind die Haare länger als am Körper, aber nicht minder sein; sie haben überall dieselbe Länge, sodaß der Schweis Nichts von der buschigen Beschaffenheit zeigt, welche den Galago crassicaudatus so sehr ziert.

(7) Seite 89.

Scherif (Mehrheit Scharafu) werden die Nachkommen des Profeten genannt. Sie genießen u. A. die Auszeichnung, Mahammeds Farbe, Grün, tragen zu dürfen. Gewöhnlich sind sie gebildet, von seinen Sitten und große Schriftgelchrte; doch sindet man unter ihnen auch sehr unwissende Leute sowie solche, deren Gessichtsbildung und Farbe dentlich zeigt, daß nur äußerst wenig; wenn überhaupt etwas, von dem heiligen Blute Mahammeds in ihren Adern sließt.

(8) Seite 91.

Currypulver besteht nach Böttchers Kochbuch "Kraft und Stoff" aus zwei Loth Koriander, zwei Loth Kurkuma, ein Loth weisem Pfeffer, ein Loth Jingwer, dreiviertel Loth Kardamom, ein Loth Kümmel und einviertel Loth spanischem Pfeffer; diese Gewürze werden seingepulvert, gut gemengt und in wohlversforkten Glasslaschen ausbewahrt. Der auf diese Art bereitete Eurry ist jedensalls viel billiger und vielleicht nicht minder gut als der "echt importirte, keinerlei schädliche Bestandtheile enthaltende" indische Curry, welcher in den größeren Delikatessenhandlungen Hamburgs und auch Berlins verkauft wird. Um aus dem einen wie aus dem anderen Pulver die berühmte Currysauce zu bereiten, verfährt man nach der indischen, jedensfalls bedeutender Abänderungen sähigen Anweisung wie folgt: "Man zerschneide zwei Enten oder Hihner wie sir Frikassee, wasche sie rein und thue sie in eine Pfanne mit soviel Wasser, daß das Fleisch bedeckt ist, süge einen Lössel voll Salz dazu, seize sie ans Fener und nehme von Zeit zu Zeit den Schaum ab, halte aber sonst immer die Pfanne gut bedeckt. Ist das Fleisch gar, so gieße man die Brühe davon ab

und stelle sie Seite. Dann schmelze man in einer anderen Pfanne ein halbes Pfund frische Butter schneide zwei Knoblanchzehen sowie eine große Zwiebel dazu und lasse Alles zusammen unter öfterem Schütteln der Pfanne braten bis es braun ist. Endlich gebe man das Fleisch in die Butter, streue zwei oder drei Lössel voll Eurrypulver darüber, decke die Pfanne wieder dicht zu und lasse sie unter öfterem Schütteln so lange stehen, dis auch die Enten braun geworden sind. Gießt man nur die bei Seite gestellte Fleischbrühe über das Ganze und läst es zusammen dämpfen, so ist die Sance sertig. Wer Säure liebt, kann ein wenig Citronensaft zusügen."

Am gewöhnlichsten genießt man die Currhsause mit trocken gekochtem Reis; doch kann man sie auch zu anderen Sachen, namentlich zur Wirzung mancher Suppen benutzen, sowie überhaupt ein wenig Currypulver, austatt Psesser und anderer Gewürze angewendet, keiner Fleischspeise schadet. Will man den Bollgenuß vom Curryreis haben, so muß man den Reis auf arabische, türkische oder Negerart kochen. Gut gekochter Reis muß die Form jedes einzelnen Kornes unwerändert zeigen und so weich sein, daß er sich mit der Junge zerdrücken läßt. Dies erreicht man dadurch, daß man bei dem Kochen etwas Milch von zerriebener Kososnußmasse (s. Seite 35 unten) oder statt dessen and Butter zusügt und den Keis erst halb weich kocht, dann aber das Wasser abgießt und ihn dämpsen läßt, dis er vollständig gar geworden.

Heit allen Hausfranen wir nicht unterlassen, den trocken gekochten Reis wegen seiner vielsachen Berwendbarfeit allen Hausfranen auf das Wärmste zu empsehlen. Nach dem Kochen in eine Schüssel gedrückt und auf einen Teller gestürzt, bildet er ein sein aussehendes, die Tasel zierendes Gericht und läßt er sich ebensword zur Herricktung von Currhreis verwenden, indem man einige Eglössel Keis mit einem Theelössel voll der Gewürzssace übergießt und mengt, wie auch als Einsach in die Bouillonsupe (ein Jeder ninmt nach seinem Geschmack viel oder wenig davon) und zur Bereitung eines ganz vortresselichen, namentslich zur Sommerszeit unschätzbaren Milchreises, wie wir ihn täglich in Sansibar vor dem Frühstückgenossen: man rührt den trockenen Keis in einen Suppenteller mit kalter oder warmer Milch zusammen und fügt nach Bedürsniß Zucker zu.

Wer diese verschiedenen Verwendungen des Reises kennt, sernt ihn als saft unentbehrliches Gericht schäpen und stellt ihn dem Brode und der Kartoffel gleich, diesen universasen Rahrungsmitteln, welche man bei jeder Mahlzeit genießen kann, ohne ihrer liberdriffig zu werden. Wir würden uns glücklich schäften, wenn diese Winke ein wenig dazu beitrügen, dem Reis auch bei uns die Stellung im Haushalte zu verschaffen, welche er so sehr verdient und in anderen Ländern bereits inne hat.

#### (9) Seite 98.

Sicut dedecus habetur in patria nostra si qua mulier imperita est domus curandae, ita feminae cuiquam in Agisymbana insula (Sansibar) non potest injici majus opprobrium quam si dicis: "ignorat digitischa." Digitischa autem est motus quidam rotatilis ventris, haud facile comprehensu et necessarius in coitu; non rotatio totius ventris, sed tantum muscularum rotabilium minima atque subtilissima, quam sentis, si manum supponis, sed oculis non cernis. Etiam hanc artem filiae Suahelenses a magistra illa docentur. Guid autun in eruditione comprehenderint, in eo festo, quod disciplina finita celebrari solent, ostentant, saltantes et ventrem obscoene vertentes contorquentesque: haud raro fit, ut homo profanus has exercitationes clam cernat. Postea puellae, in connubio, coitu ipso sese exercentes ad cam scientiam artis quae dicitur digitischa pervenire student, quam magistra eas docere nequierit.

### (10) Seite 107.

Das Wort Mfungu (Mehrheit Wasungu) soll soviel als Wissenber, Unterrichteter bedeuten; es läßt sich etwa durch Weißer (Europäer und Amerikaner), allenfalls auch durch Christ wiedergeben, insofern die Weißen meistens Christen sind. Meinem Lehrer Hammad ben Asmani zu Folge heißt Msungu (oder vielleicht Msungv?) auch soviel wie Unbeschnittener. Inden würden dennach keine Wasungu sein, und Neger mit Borhaut könnten auch mit diesem Namen bezeichnet werden, wie man denn in der That nicht selten die Zusammenstellung msungu meosi oder schwarzer Msungu hört.

# (11) Seite 108.

Engländer dürsen keine Sklaven kaufen, selbst nicht, wenn sie dieselben frei lassen wollten; man sagt, daß dadurch mittelbar der Sklavenhandel befördert werde. Deutsche und Franzosen können wol Sklaven erwerben, doch sind diese, sodald der Preis bezahlt, durch den Kauf an und für sich frei und dürsen, falls sie sich andere Dienste suchen wollen, nicht mit Gewalt zurückgehalten, noch auch, wenn sie entlausen, wieder eingesangen werden.

# (12) Seite 110.

Das Waffer, wie es von den Wassermädchen in das Haus gebracht wird, schmedt angenehm süß, ist jedoch noch mit einer bläulichweißen Trübung erfüllt; vor dem Gebrauche tlärt man es durch Anwendung

eines Sand – oder Kohlenfilters. Dann sieht es nicht mehr unappstitlich aus und ist auch, soviel man hat beobachten können, ohne nachtheiligen Einsuß auf die Gesundheit. Der Gedanke an den Ursprung und an die mögliche Berunreinigung dieser Flüssigkeit hat trotzdem immer etwas Unangenehmes; der englische Konsul zog es daher vor, selbstgesammeltes Regenwaffer zum Trinken und Kochen zu benutzen. Er leitete den von den geräumigen, platten Dächern seines Hause absließenden Regen in eine gemauerte Cisterne und setze, um das Eintreten der Fäulniß zu verhindern, einige kleine Fische hinein, welche alle thierische Substanzen, Mückenlarven u. dgl., aufzehrten: dieses Wasser, von welchem schon einige starke Regengüsse genug für ein ganzes Jahr lieferten, blieb auch während der heißen Zeit immer kristallhell und gut.

# (13) Seite 115.

Eine übersichtliche Tasel der oftafrikanischen Geschichte nach ihren Hauptjahreszahlen findet sich in einem besonderen Anhang des wissenschaftlichen Theiles. Wir benutzten hierzu den ersten Theil des obengenannten, vortresslichen Werkes von Guillain.

## (14) Seite 127.

Gonje (vielleicht das indische gunny) nennt man einen aus Maschpatta (f. S. 101) geslochtenen Nelkensack welcher vier Frasla oder hundertfünfzig Pfund des Gewürzes faßt. Gewöhnlich nennt man diese Säcke makanda (Einh. kanda).

#### (15) Seite 168.

In Afrika hat man fast nirgends von Theilwerthen der größeren Münzeinheiten einen Begriff. In den oberen Nilländern, in Abhssinien 3. B., verlangt man sür jedes Ding einen Maria-Theresia-Thaler; erst in neuester Zeit scheint sich dort ein Umschwung anzubahnen, seit die Besehlshaber der englischen Expedition bei den Häuptlingen einiger Landstriche die Einsührung von englischem und indischem Aupfergeld durchgesetzt haben. Derselbe Mangel an Kleingeld drückt auch anderorts den Berkehr, doch weiß man sich hier und da einigermaßen zu hetsen: an einigen Küstenplätzen des Sansibargebietes 3. B. kauft man Gestreide sir die Silberthaser und tauscht mit diesem die nöthigen Kleinigkeiten ein; in Madagaßkar aber und auf den Komoren zertheilt man den französsischen Thaler mit Messer und Hammer in Viertel, Achtel und Sechzehntel — gewiß die ursprünglichste Art, sich Scheidemünze zu verschaffen.

#### (16) Seite 176.

Ein leichtes Sansibarsieber verläuft gewöhnlich in solgender Weise: zuerst fühlt der davon Befallene ein Ziehen in den Gliedern, eine Neigung zu gähnen und sich zu dehnen und ein bald leichtes bald stärkeres Frieren; hat man die Frostschauer, gegen welche weder dick kleider noch warme Getränke sich nützlich erweisen, geduldig überstanden, so tritt starke Hitze mit Brennen in den Angen ein. Jetzt verschaffen einige Glas Limonade große Linderung: die Hitze versliegt unter lebbastem Schwitzen, und der Kranke sühlt sich wieder verhältnismäßig wohl, namentlich wenn er noch einige Zeit geschlasen. Der Eine wird mehr vom Frost, der Andere mehr von der Hitze geplagt; Alle aber klagen während der Dauer des Fieders über Einzgenommenheit des Kopses und verspüren ein eigenthümliches Drücken im Hinterhaupt und ein Sausen in den Ohren, wie es auch durch starke Gaben Chinin hervorgebracht wird. Mit wirklichem Schmerz ist das leichte Sansibarsieber nicht verdunden; ost ist es sogar ohne Einsluß auf die heitere Laune des Patienten: ich wenigstens habe selbst in der schlimmsten Periode desselben lustige Lieder singen und pfeisen und mit Freunden, welche mich besuchten, lebhaft und scherzend sprechen können.

Solche Fieber werden hanptfächtich durch die Regelmäßigkeit, mit welcher sie sich zumeist in den Nachmittagsstunden jedes zweiten Tages wiederholen, und durch die Mattigkeit, welche sie hinterlassen, auf die Dauer unangenehm. Deshalb darf man nicht zögern mit Anwendung der bekannten Heilmittel, etwa: zuerst einen lössel Ricinusöl oder ein Brechpulver, um den zumeist gleichzeitigen Verdauungsstörungen abzubelsen; dann ungefähr zwölf Gran schweselsaures Chinin; am zweiten, vierten und sechsten Tage nach dem Anfalle, einige Stunden bevor man die Wiederholung erwartet, Chinin in Gaben von acht, sechs und vier Gran und endlich, um Rückfälle abzuschneiden, noch einige Tage lang ein dis zwei Gran, statt dessen auch furz vor Frilhstück und Mittagsbrod einen Theelösssels voll Chinarindenpulver mit einem Eisenpräparat in Cognak oder Seerrh gerilhrt, oder ein Glas Chininwein (einen leichten Wein, welcher eine Zeitlang mit Chinarinde in Verlibrung war).

Schlimmere, perniciöse Fieber, welche mit Schwindel und Ohumacht beginnen und bisweilen an einem Tage mit dem Tode endigen, kommen im Sansibargebiete sehr selten vor, eigentlich nur im Silden besselben, in Kiloa, und weiterhin in Mosambif und ähnlichen verrusenen Plätzen.

Dem Fieber entgeht saft Niemand, der von einer Reise aus dem Juneren nach der Kilfte oder von einem Kilftenausssung nach Sansibar zurückschert. Biese meinen wol, man könne sich durch tägliches Ginsehmen kleiner Mengen Chinin schiliken, Andere aber sind der Ansicht, daß der häusige Gebrauch von Chinin

der Gefundheit mehr schadet als ein leichter, in den meisten Fällen nicht einmal sehr beschwerlicher Fiebersanfall. Auffällig ist es, daß die ersten Spuren des leichten Klimasiebers sich erst lange Zeit, oft zwei bis drei Wochen und noch später, nach dem Einwirken der bösen Einstlüsse zeigen. Neulinge, welche an einem Jagdansssung nach dem Festlande Theil nahmen und in den ersten Tagen darauf noch Nichts vom Fieber merkten, geben sich bisweilen der Hossung sin, sie wilrden, als von der Natur besonders Begünstigte, frei ausgehen: aber das Fieber kommt sicher wenn auch langsam, und von Zwanzigen einer solchen Reisegesellschaft kommen selten mehr als zwei bis drei ungestraft davon.

And der im gesunden Sansibar wohnende Europäer bleibt oft nicht ganz vom Fieber verschont, obwol er demselben durch Mäßigkeit in Genüssen aller Art sowie, wenn er heftige Anstrengungen und Aufregungen vermeidet und seinem Körper regelmäßige Bewegung verschafft, in den meisten Fällen entgehen kann. Nothswendig ist es, die Hant durch Tragen von wollenen Unterkleidern nich den Leib durch eine Bauchbinde warm zu halten — wollene Kleider sind unter dem Gleicher weniger enthehrlich als in den Polargebieten — und enwschlenswerth, sich nicht ohne Noth der unmittelbaren Einwirkung der Sonnenstralen auszusehen, vielmehr die landesüblichen Schutzmittel (mit dickem Stoff unwöckelten Hat, weiß überzogenen Regenschirm) anzuwenden, falls es nöthig wird, zur heißen Tageszeit auszugehen.

Es fceint hier am Plate zu sein, auch über die anderen im Suaheligebiete vorkommenden Krankheiten einige Worte zu fagen. Europäer haben nächst dem Fieber am meisten die Ohsenterie oder rothe Ruhr zu fürchten; doch auch diese ist bier bei Weitem nicht so gefährlich als anderwärts. Sie entsteht leicht durch Erkältung, namentlich des Magens, sowie durch den Genuß von schlechtem Wasser und wird eigentlich nur, wenn sie lange andauert, gefährlich. Bor Dhsenterie kann man sich durch Bermeidung der erwähnten ichädlichen Ginflüffe, vor Allem aber durch Warmbalten des Unterleibes vermittelft einer wollenen Leibbinde fchützen. Sat man fich trottdem einen Anfall zugezogen, so wendet man gewöhnlich zuerst eine gute Gabe des ftark abführenden Ricinnsöles an (aus dem zedenähnlichen Samen des Wunderbaumes (Ricinus communis L.), dann ftopfende Mittel, wie Opiunitinktur und Pfeffermungo, und trinkt dabei Abkochungen von Reis mit etwas Auflöfung von arabifchem Bummi vermengt, oder mit Cifenchlorid versettes Waffer. Außer= dem find Europäer öfters von vorübergehenden Hautkrankheiten geplagt, am häufigsten von dem fogenannten rothen Hunde, einem entzündlichen Aufschwellen der Kant, welches vorzüglich Rachts in der heißen Jahreszeit eintritt und durch unerträgliches Juden den Schlaf ftört. So unangenehm dieses frieselartige Leiden ift, so fürchtet man es doch nicht, weil man glaubt, daß es während seiner Dauer vor Rieber schützt, auch sucht man es nicht (3. B. durch jähe Abfühlung der Haut) zu vertreiben, weil man sich badurch bas Ficber gugugiehen meint. Seltener leiden Wafungu an Beulen (Furunteln), welche an allen Theilen des Körpers hervorkommen und nicht nur fehr lästig sondern auch gefährlich werden können.

Bei der eingeborenen oder eingewanderten Bevölkerung find die Krankheiten der Hant die allgemeinsten. Bezeichnend für ihre Häufigkeit ift es, daß die Sprache acht dis zehn verschiedene Borter für Bufteln, Beulen, Blütchen u. f. w. besitet. An ibnen leiden besonders die untersten Stände, aumeist in Folge ihrer Unreinlichteit oder des Genusses von halbverdorbenen Fischen und Sepien. Nächstem fieht man am häufigsten boje Wunden, welche indeh weniger aus äuheren Berletungen des Körpers als aus Beulen entstehen und besonders dadurch gefährlich werden, daß man sie mit Pech, Anhfoth und anderen Schmierereien belleistert. Das Uebel greift dann ichnell um fich, die Siterung dringt bis auf die Knochen, die Winde wird übelriechend, und es tann, wenn nun nicht endlich vernünftige Behandlung angewendet wird, leicht der Brand dazutreten. Die Mehrzahl der Kranken, welche die Silfe des Reisenden begehren, find mit folden Bunden behaftet; durch Reinigung derselben, durch bäufige Umschläge von kaltem, mit Arnikatinktur verfetten Baffer fowie durch Wegaten der bofen Rander mit Bollenftein gelingt es in den meiften Fällen, nach Berlauf von einigen Bochen des Uebels herr zu werden. Unfere heilmethode war, besonders wenn wir uns nur furze Zeit aushielten, sehr energisch: wir machten in das umgebende wilde Fleisch zahlreiche, tiefe Einschnitte bis auf das gesunde Fleisch und atten dann mit ftarter Sollenfteinlöfung; nach einigen Tagen, wann das gebeizte Fleisch schwarz geworden und abgestorben war, zogen wir es ab und versuhren mit der darunter befindlichen Schicht nochmals auf diefelbe Beife, bis endlich die vorher bleiftiftbiden Ränder verschwanden und die Wunde ein gutes, reinliches Aussehen befam. hierbei muß die Gelaffenheit und Geduld anerkannt werden, mit welcher fich felbst Kinder Diefer nicht gerade angenehmen Behandlung unterzogen: niemals hat einer unferer Kranken seinen Empfindungen durch Bergieben des Gesichtes oder gar durch Laute Ausdrud gegeben!

Augenfrankheiten find nur an einzelnen Orten häufig.

Die Allerweltskrankheit "Lustse uche" sehlt auch auf Sansibar nicht; doch scheint sie weniger verheerend aufzutreten als an anderen Orten; vielleicht übt das Klima, vielleicht auch die bei den Männern allgemein übliche Beschneidung diese glinstige Wirkung aus.

Borzugsweise bei den Reicheren, dei Judiern und Arabern, zeigt sich nicht selten der Wasserbruch. In seiner ausgebildetsten Form macht er das Strotum der Männer derartig auschwellen, daß es beim Aussichen und beim Gehen durch ein schleppenartig nachgetragenes Tuch gestützt werden nuß; bei der Operation sließen oft unglaubliche Mengen Wasser ans, man spricht von vierzig dis fünfzig Psund. Auch Europäer leiden bisweilen an dieser Krankheit, doch nicht in solchem Maße. Sine ausschließlich bei Gingeborenen Indiern und Arabern vorkommende Krankheit ist die Elephantiasis, ein Anschwellen des Bindegewebes der Haut an den Beinen, welches sich durch eine ungewöhnliche Berdickung der Schenkel und Waden offensbart. Die davon befallenen ärmeren Neger, bei denen die Mißgestaltung nicht wie bei den Arabern durch langes Hemd oder Kastan verhüllt wird, sehen in der Ferne täuschend so aus, als ob sie mächtige Wasserstellen angezogen hätten.

Bon Zeit zu Zeit wird das Sansibargebiet von epidemischen Krankheiten heingesucht: sie kommen in der Regel vom rothen Meere herab und verbreiten sich langsam nach dem Siden dis nach Mosambik und darüber hinaus. Bei der Gleichgiltigkeit der mahammedanischen Bevölkerung gegen Leben und Sterben und bei ihrer Abneigung, passende Schutzmittel zu benutzen, richtet fast jede Seuche große Berheerungen an. So raubte im Jahre 1859 die Cholera auf der Insel Sansibar allein etwa 20,000 Menschen das Leben und entvölkerte auf der gegenüberliegenden Küste mehrere Städte. Auch Pocken wüten zuweisen arg unter den Schwarzen, da bei diesen von einer Schutzbilatterimpsung nicht die Rede ist. Gelang es doch erst in jüngster Zeit dem englischen Arzte Dr. Seward, das heilsame Gift der Lymphe in verschlossenen Glassröhren noch vollständig wirksam nach Sansibar zu bringen. Es sieht zu hoffen, daß wenigstens die Reichen und die Gebildeten sich bessenen werden.

Die Heilkunde liegt bei den Suaheli sehr danieder: Amulete und Beschwörungssormeln oder Gebete sind die am häusigsten angewendeten Mittel! Demnächst ist auch der Gebrauch von glühendem Eisen und von Kupfervitriol zum Brennen und Aetzen und von Schröpftöpfen zum Blutentziehen beliebt. Um Bunden und Benlen an empfindlichen Stellen (etwa am Schienbeine) vor Stößen zu schiehen, bindet man in nachsahmenswerther Weise bisweilen über diese ein ans Ruthen gestochtenes Kästchen, welches die Bunde einem Gewölbe gleich überdeckt. Badewannen sehlen in keinem arabischen Haufe; Sees und Flußbäder werden von Aermeren häusig gebrancht. Allen Eingeborenen, welche es wünschen, kommen der Arzt des englischen und des französischen Konsulats zu Hilfe. Uebrigens wird solcher Beistand nur selten begehrt: die Suaheli besinden sich schon längst auf demselben Standpunkte, zu welchem wir uns erst nach jahrhundertelangem Wähen ausgeschwungen haben, sie nehmen an — daß der beste, ja alleinige Arzt die Natur ist!

# (17) Seite 178.

Das Wenige, was von Rosder's eigenen Auszeichnungen nach Europa gekommen ist, bezieht sich haupt-sächlich auf eine im Februar und März 1859 unternommene Wanderung an der Küste zwischen Konstutschild und Kiloa Kibendsche. Diese uns gittigst von Dr. Petermann in Gotha überlassenen Berichte erschienen wegen ihrer Undentlichteit und Lückenhastigseit sast werthlos; doch gelang es, das Wesentlichste davon, die astronomischen Bestimmungen, zu entzissen und zu berechnen und so dem Kartographen des Wertes, B. Haffenstein, die Erundlage zu liesern zur Konstruktion der Route nach den halbverwischen Roscher'schen Bleistisssen. Von besonderem Interesse ist diese Konstruktion namentlich auch dadurch, daß sie dem Hamburger Reisenden das Prioritätsrecht der Entdeckung des schien Hasens von Missima wahrt, welchen Dr. Kirk im Jahre 1867 zuerst besucht zu haben meint. Wegen des Käheren über die Küstenwanderung Roschers mitsen wir auf Petermanns Geogr. Mittheil. 1862 ©. 1—4, sowie auf Hassensteins Memoire zu den Karten des v. d. Decken'schen Keisewerkes (s. wissensch. Theil) verweisen.

# (18) Seite 181.

Livingstone reiste im September 1866 von der Missindanibai ab und erreichte ungefährdet nach sieben Monaten die User des Niassasses; von dort umging er das Sidende des Sees, durchzog das Hochsand im Westen desselben und gelangte im Oktober 1867 zu Udjidji am Tanganikasee an. Während der Reise dis zum Niassa hat er nur über das Benehmen seiner eigenen Leute, niemals aber über das der Einzgedorenen zu klagen gehabt. Sehr lobend spricht er sich über den großen Hänptling Mataka aus, dessen Ktadt, etwa tausend Hüger umfassend, fünfzig Meisen westlich vom See und dreitausend Fuß über dem Meeresspiegel liegt, in dem fruchtbarsten Lande mit dem angenehmsten Klima. Kein Ort von allen, die er bisher gesehen, scheint Livingstone so tresslich sir eine Ansiedelung und Missionsstation geeignet zu sein, als des europäerfreundlichen Mataka's Kestdenz (Proceedings R. G. S. 10th meeting April 27th 1868).

#### (19) Seite 183.

Die bequemsien Siedethermometer (Hypsometer) erhält man bei Casella in London; sie reichen von 212° F. bis ungefähr 20° unterhalb 200 und lassen eine genaue Ablesung von 1/40° F. (etwa 1 Milli=

meter Oneckfilberfäule entsprechend) zu, gestatten also, höhenunterschiede von gegen fünfzig Fuß zu messen. Sich allein auf Siedethermometer zu verlassen, ist immerhin eine mißliche Sache, weil der Siedepunkt sich bisweilen durch Zusammenziehung der Glaskugeln ein wenig ändert. Um entstandene Unregelmäßigkeiten entdeden zu können, muß man mehrere solcher Thermometer im Gebrauche haben, oder besser noch, sie ab und zu mit einem guten Onecksilberbarometer vergleichen. Derselbe Vorwurf der Veränderlichkeit und Unzusverlässigseit trifft in weit höherem Grade die Anerviddarometer aller Art, selbst die besten nicht ausgesnommen: sie sind sast nur bei steter Vergleichung mit dem Onecksilberbarometer zuverlässig, leisten jedoch, wie auch die Hypsometer, bei kleineren Ausstlägen gute Dienste.

## (20) Seite 183.

Pedometer oder Schrittzähler — kleine Inftrumente von der Gestalt und Größe einer Uhr, namentlich in England sehr beliebt — besiehen im Wesentlichen aus einem wagerechten, gut balancirten Balken mit einem kurzen und einem langen Arme. Letzterer nickt bei der durch jeden Schritt hervorgebrachten Erschütterung herab und seizt durch ein Räderwerk einen Zeiger in Bewegung, dessen Vorrücken, gewöhnlich in Meilen ausgedrückt, man an einem Zisserblatt ablesen kann. Eine besondere Vorrichtung gestattet, den Gang des Verkes zu beschlennigen oder zu verzögern, sodaß man den beim Abschreiten einer gemessenen Meile gesundenen Fehler leicht wegschafsen, also die "Schrittuhr" mit den Schritten übereinstimmend machen kann.

# (21) Seite 183.

Gewöhnlich beschränken sich die Reisenden auf aftronomische Beobachtungen der allereinsachsten Art. Sie bestimmen die geographische Breite, indem sie mit einem Sextanten, seltener mit einem sessigenden Kreise, die Mittagshöhe der Sonne messen, oder die größte Höhe, welche ein Stern erreicht; aus der Bergleichung dieser Höhe mit der (aus den aftronomischen Sphemeriden zu entnehmenden) Entsernung des Gestirnes vom Hinmelsäquator ergibt sich die Entsernung des Hinmelsäquators vom Zenith oder die Höhe des Poles über dem Geschaftstreise, und Das ist eben die geographische Breite. Zur Längendest im mung dienen zumeist die sogenannten Monddischanzen, die im Winkelmaß ausgedrückten Entsernungen des Mondes von der Sonne oder von hellen, dem Thierkreis oder der Mondesbahn nahe gelegenen Sternen. Da die Stellung des Mondes, also auch seine scheindare Entsernung von den Gestirnen sich sehr rasch ändert (an einem Tag um zwölf bis dreizehn Grad), so kann man, wenn man die Zeit genau bestimmt hat, zu welcher die gemessene Distanz statthatte, durch Bergleich mit den in den astronomischen Jahrbüchern verzeichneten Distanzen leicht die Zeit sinden, zu welcher an anderen Orten, z. B. in Greenwich, die Distanz ebenso groß war, und hierans nach Andringung der nöttigen Reduktionen den Zeitunterschied oder den Unterschied der geographischen Längen beider Orte bestimmen (vier Minnten Zeit — ein Grad der Länge).

#### (22) Seite 191.

Pemba ift eine Kvralleninsel wie Sansibar und erhebt sich nicht höher als zweihundert Juß über die Meeressläche. An ihrer Ostfüste verläuft die Insel glatt, an ihrer Westfüste enthält sie mehrere, zumeist durch vorliegende, kleinere Inseln gebildete Buchten. Der beste Hafen ist Port Tschaftschaf, vor der Hauptstadt gleichen Namens. Von Naturprodukten liefert die Insel vortresssläches Bauholz (auch Ebenholz soll vorkommen), namentlich aber ausgezeichneten Reis: sie gilt als die Kornkammer Sansibars. In den Gesängen der Neger spielt das gesegnete Pemba eine große Kolle. Eines dieser Lieder, welches wir mehr als hundertmal von den dächerstampsenden Knaben und Mädchen gehört haben, lautet:

Pemba ngema mnō!

Sina schombo ja kwentēa. Pemba ngema mnō!

zu Deutsch: Pemba ist sehr schön, und ich habe kein Fahrzeug dahin zu gehen; wörtlich: Pemba — schön — sehr — ich habe nicht — Fahrzeug — des — Gehens.

# (23) Seite 192.

Die Abklürzung I. H. S. brachten die Fesuiten fast überall an, wo sie sich längere Zeit aushielten. Man erklärt sie verschieden, entweder durch Iesus Hominum Salvator (Jesus der Menschen Heiland), oder durch Iesum Habemus Socium (wir haben Jesus Zum Genossen), oder durch In Hoc Signo se, vinces (in diesem Zeichen wirst du siegen), oder endlich dadurch, daß man das H als griechisches  $\eta$  betrachtet, somit das Ganze als Abksürzung des Wortes Ies(us). Letztere Erklärung wird als die wahrscheinsichste betrachtet.

# (24) Seite 196.

Baker erzählt, daß die Dumpalme die Hauptstilige der Wissenaraber am Atbarafluß bildet, wann in Zeiten der Dürre und des Mangels der Kornvorrath erschöpft ist. Die Früchte dienen zur Nahrung sir Mensch und Vieh; man zerreibt sie zwischen zwei Steinen und erhält hierdurch das Egbare in der Form eines harzigen Pulvers, welches man entweder roh verzehrt, oder mit Milch zu einer köstlichen Suppe verstocht. Selbst die mehr als wallnußgroßen, harten Kerne der Frucht verwerthet man, indem man sie einen

Tag lang in Wasser einweicht, dann in Haufen schichtet und an einem Feuer durchräuchern und beinahe trochnen läßt: in einem schweren Mörser zerstoßen, geben die nun Brattastanien ähnelnden Nilsse ein gutes Futter sir Zugvieh ab. Die Blätter liesern vortrefslichen Stoff sür Seile und Matten, aus denen man die herkömmlichen Zelte sertigt.

#### (25) Seite 206.

Bon diesen Grabschriften, deren einige Guillain in seinem Buche ausgenommen hat, sühren wir nur zwei in ungefährer Uebersetzung an, um eine Probe von der Art und Weise der Absassung zu geben. Guillain versichert, daß von den vielen Inschriften, welche er sich lesen und übersetzen ließ, auch nicht zwei in denselben Ausdrücken gegeben seien, und spricht seine Verwunderung aus über die Abwechselung, welche man einem so einsachen Thema zu geben wußte.

1) Jim Namen Gottes, des Barmherzigen. Ich bezenge, daß es keinen anderen Gott gibt als Allah, und daß Mahammed sein Profet ist; möge er ihn mit Segnungen überschütten und ihn selig machen. Dieses ist das Grab des Scheich Mahammed ben Osmahn ben Abdallah el Msurni. Allah, wirf einen Schleier auf seine Fehler und auf diesenigen seines Baters und seiner Mutter sowie auf die aller Muselmänner.

1159 (1746 nach Chrifti Geburt).

8642 (kabbaliftische Zahl, welche dienen soll, Unglück zu beschwören und das Grab zu erhalten).

2) Ich bezeuge, daß es keinen anderen Gott gibt als Allah, und daß Mahammed sein Profet ist; möge er ihn mit Segnungen überschültten und ihn sesig machen! Dieses ist das Grab des ausgezeichneten Scheich, des seligen Gouverneurs Abdallah ben Mahammed ben Osmahn ben Abdallah ben Mahammed ben Normahn ben Abdallah ben Rehelahn el Msurui, welcher gestorben ist Mittwoch den 12. des Monats Mharrem im Jahre 1197 (18. December 1782) der Helschungen und die Bitten der Besten seinen über Denen, welche in dieser Zeit gestoben haben . . . (unleserliche Worte). Wirf einen Schleier auf Diesenigen, welche der Erde wieder vereinigt sind, und welche ersahren haben die Züchtigung Deines brennenden Feuers. D, unser Herr, lasse sindreten in den Garten Goen, welchen Du versprochen hast Denen, die gute Werke vollbracht und einen frommen Wandel geführt haben! Denn Du bist der Gott der Liebe und der Gerechtigkeit.

# (26) Seite 227.

Thornton brach am Morgen des 14. Juni 1861 in Begleitung einiger Träger und Führer auf. Rachdem er den Meeresarm bei Matupa überschritten, wanderte er über drei Stunden lang durch fruchtbares und gutbebautes Land, in welchem die Korallenformation der Rufte mit dem Sandstein und dem Thonschiefer des Inneren gusammentrifft. Dann erftieg er die Rabbaifette gwischen den Silgeln von Maweni und Reali. Auf ihrer Höhe finden sich in eisenhaltigem Quarzsande zahlreiche löcher, welche die Eingeborenen gegraben haben, um Antimon gu suchen. Richt weit von diefer Stelle fieben die Sitten bes Eigenthümers diefer Gruben. Hier blieb Thornton den Rest des Tages über, um nähere Erkundigungen über das Borkommen des Erzes einzuziehen. Die Säuptlinge der Umgegend, deren es beinahe soviel gibt als Einwohner, suchten, vielleicht burch die Freigebigfeit früherer Besucher verwöhnt, dem Reisenden eine Menge Geschenke abzupreffen. Glücklicher Weise hatte dieser nur einen geringen Vorrath von Amerikano mitgenommen, fonnte also die Forderungen der gudringlichen Bettler mit bester Berechtigung guruckweisen. Am anderen Morgen ging er, von einer Anzahl Banika geleitet, zurud nach den Gruben. Auf der Gildfeite des Mamenihugels, etwa in halber Sohe deffelben, begannen die Leute mit Stoden zu graben, fanden aber Richts von dem Erze. Ebensowenig Ersolg hatten sie etwas weiter unterhalb, doch behaupteten fie, daß man hier, wenn man tiefere Löcher grube, an jeder beliebigen Stelle Antimonerz (Schwefelantimon?) fände, nicht selten sogar Stücke von doppelter Faustgröße. Ziemlich unbefriedigt trat hiernach Thornton seinen Rudweg an, fei es nun, weil er den Aussagen seiner Begleiter keinen Glauben beimaß, oder weil er wenig Hoffnung hegte, daß diese ihm die wirklichen Gruben zeigen würden. Diesmal ging er über den Realihügel, übernachtete in dem tieferen Lande in einem bereits von Snaheli und Arabern bewohnten Dorfe und traf am Bormittage des 16. Juni wieder in Mombas ein. Für das Verfehlen seines eigentlichen Reisezweckes entschädigten ihn die zahlreichen Winkelmessungen, welche er von verschiedenen Bunkten aus genommen hatte. Wie es fich mit den Antimongruben bei Maweni im Dorumagebiete verhalt, bleibt demnach immer noch zu untersuchen; ein länger dauernder Ausflug nach den Minen verspricht umso lohnender zu fein, als die Entdeckung folden Erzes in Oftafrika nicht nur wiffenschaftlich intereffant mare, sondern auch zu einer ergiebigen Ausbentung führen könnte.

# (27) Seite 247.

Die Völkernamen Wanika, Wakamba, Wateita u. f. f., denen wir auf den Karten des Suaheligebietes begegnen, sind Mehrheitsformen von den Wörtern Muika, Mkamba, Mteita (ein Einzelner des Stammes oder Volkes der Wanika ic.). Diefelbe Bildung hat auch das Wort, mit welchem Europäer bezeichnet werden: Msungu, Mehrheit Wasungu. Zur Bezeichnung des Landes der betreffenden Völker wird das vorlautende M

oder Wa mit einem U vertauscht und außerdem am Ende des Wortes oft die ortsbezeichnende Endfilbe ni angehängt (Ukambani das Land der Wakamba, Ugallani das Land der Wagalla, Ukambara das Land der Wafambara). Solche Ortsnamen bildet man, wie es scheint, übrigens nur dann, wenn die Bölker ein gut abgegrenztes Gebiet bewohnen; man sagt z. B. nicht Usuahelini für das Land der Suaheli — denn diese sind überall an der Küste zerstreut und mit Angehörigen anderer Stämme gemischt, auch nicht Uteitani sür das Land der Watelta — denn diese bewohnen verschiedene, weit voneinander entsernte Berggebiete. Bei den Bölkernamen Wahura und Wapare (Bewohner des Bura = und Paregebirges) und Anderen läßt sich nicht bestimmt entscheiden, ob wirklich das Bolk den Namen vom Gebirge hat oder umgekehrt, doch ist Ersteres wahrscheinscher. Die von den Bölkernamen (etwa zur Bezeichnung der Sprache u. s. w.) abgeseiteten Eigenschaftswörter haben an Stelle des Wa die Silbe ki. So bedeutet Kisuaheli soviel als Suahelisch oder die Sprache der Enaheli; ebenso bildet man Kinika, Kiteita u. s. w.

(28) Seite 243 und 253.

Sin Doti — zwei Kitamba oder Schuka ist gleich acht Armlängen (Migono, Sinheit Mgono); sieben bis elf Doti machen ein Gorah oder Stück Zeug aus. Zwei Armlängen kann man ungefähr einem Yard oder drei Fuß englisch gleichsetzen. Begen der librigen Maße verweisen wir auf einen besonderen Anhang im wissenschaftlichen Theile.

(29) Seite 257.

Die Oberfläche des Ripe fommt etwa der des Zürcher Sees gleich.

(30) Seite 266.

Sin Theodolit (die Ableitung des Wortes ift zweiselhaft) dient dazu, umHorizontal und Bertikals winkel nach Himmelskörpern oder irdischen Gegenständen zu messen. Er besteht im Wesentlichsten aus einem auf passendem Fuse angebrachten, in Grade, Minnten und Sekunden getheilten Horizontalkreise, aus einem ebensolchen Vertikalkreise (beide um ihre Achsen drehbar) und aus einem Fernrohre, welches ein scharses Anwistren der zu messenden Gegenstände gestattet. An einem jeden der zwei Kreise sind Vorrichtungen angebracht, welche ein weit über die Genauigkeit der Theilung hinausgehendes Ablesen ermöglichen, die nach ihren Ersindern benannten Nonius oder Vernier; die Ablesung selbst geschieht vermit telst kleiner, über den Ronien angebrachten Lupen.

(31) Seite 266.

Eine solche Ersindung hat A. Meydenbauer in Berlin mit seiner Jugenieurphotographie bereits gemacht. Sein Apparat ist eine Berbindung von Theodolit und photographischer Kamera und gestattet, in einer Minute alle denkbaren Höhen = und Ebenwintel nach den im sechsten Theile des Gesichtsstreises besindlichen Gegenständen auf einmal auszunehmen. Später mit Muße gemessen, werden die in dem Bilde enthaltenen Winkel in außerordentlich sinnreicher Weise zur Konstruktion der Karte verwerthet. Der ungeheure Vortheil des Meydenbauerschen Versahrens ist der, daß es dem Reisenden gestattet, den größten Theil der bei der früheren Methode im Freien vorzunehmenden Arbeiten zu Hause zu thun oder thun zu lassen. Nur wer die Beschwerlichseit des Wessens im Freien kennt, weiß diesen Vortheil gebührend rend zu würdigen. Der Staat hat die Wichtigkeit dieser Ersindung anerkannt und es Meydenbauer ermögslicht, seine Versuche im Großen sortzuseisen. Bewährt sich die Jugenieurphotographie beim Gebrauch auf Reisen auch nur zum kleinsten Theile, so wird sie voraussichtlich einen bedeutenden Umschwung zur Folge haben, und kein Reisender der Zusungt, welcher den Ausprüchen der Wissenschalt gemügen will, wird ohne Weidenbauers Apparat aussommen können.

(32) Seite 267.

Man erklärt den Namen Kilimandscharo aus der Zusammensetzung von Kilima, Berg, und Noscharo oder Dicharo; er bedeutet entweder Berg der Größe d. i. großer Berg, oder Berg der Karawanen, welcher weithin sichtbar ist und den Reisenden als Wegweiser dient.

(33) Seite 270.

Nach Rebmann stammen die Herrscher von Kilema vom Banganissusse. Dort wanderte vor 170 Jahren ein Mann Namens Munie Mkoma nach Oschagga aus, gewann hier großen Einstuß und wurde endlich zum Manki erwählt; er ist derselbe, welcher, wie früher erwähnt, Veranlassung zu der Auswanderung des jetzt "Banika" genannten Stammes gab. Munie Mkoma's (oder Rongoma's, wie ihn die Badschagganennen) Sohne Kombo solgte Oscheguv nach und diesem Masaki, der Bater des jetzigen Herrschers Mambo. Die zahlreichen Abkönmtlinge dieser Herrschersamilie zeichnen sich äußerlich durch ihre schöne, hellbraume Farbe vor den anderen Bewohnern Oschaggas aus; in ihren Sitten aber, im Glauben und in Religionsgebräuchen verrathen sie keine Spur mehr von ihrer mahammedanischen Herkunft.

Gedruckt bei E. Polz in Leipzig.



# Erklärung zu ber Tafel "Portugiefische Ruinen und Inschriften I."

(Bergl. S. 206 u. ff.)

T.

Sin doppelter Abler ohne Mittelschild mit Krone (ober Mitra?). Die Inschrift oberhalb ist gut erhalten, blos der dritte Buchstabe undentlich, man könnte ihn ebenso gut für I als sür L halten. Das 8 ist von zwei Komma oder Punkten eingeschlossen. Die Worte lauten: BALVTE, 8, ALBERTO d. h. Bastion S. Alberto. Die etwa vier Fuß hohe und drei Fuß breite Tasel, auf welcher der Adler erhaben und die Inschrift vertiest eingehauen, ist in eine Außenbastion des Forts von Mombas eingemauert.

IT

Ein quadrirter Schild mit den Wappen von Kaftilien und Leon, darilber abermals die Krone (oder Mitra?). Die Tafel, etwa drei Fuß hoch und eineinhalben Fuß breit, ist am Fort vom Mombas in eine Maner eingelassen; die Inschrift ist gut erhalten dis auf den vierten und sünsten Buchstaben und lautet: ALV . I.S. PHELIPE. Die undentlichen Buchstaben sind wol A und R. Die Namensform "Phelipe" ist nicht portugiesisch, sondern spanisch; das Ganze soll jedenfalls Bastion S. Phelipe heißen.

III.

Sin quadrirter Wappenschild im Fort von Mombas. Er zeigt im Kreuz einen einfachen Adler, in den entgegengesetzten Feldern vier Flüsse, darüber einen offenen Helm mit dem Adler des Feldes. Das Wappen ist erhaben, die Schrift eingehauen; sie ist gut erhalten bis auf den drittletzten Buchstaben, welcher wol ein mit H verbundenes E ist.

#### IV.

Tasel aus Sandstein im Juneren des Forts von Mombas, neben der Thir eines Hauses, welches zu gleicher Zeit eine Eckbastion bildet. Die etwa achtzehn Zoll hohe und drei Fuß lange Tasel ist mehrsach start beschädigt. Undentlich oder unteserlich sind in der ersten Reihe ein kleines Zeichen im O, in der dritten der schötlichte Buchstade E oder F, in der sechsten zwischen A und M ein oder zwei Zeichen, in der vorletzten der erste Buchstade, wahrscheinlich A, in der letzten Zeile der erste Buchstade. Die Inschrift ist wol so zu lesen:

. . . . 48 veio entrar . . . da Silva de Menezes . . fortaleza e achando-a mui dan(i)-ficada t(r)atou de repara(r) de casas de soldados e tres armazens e huma boa casa d'hospital e mandou fazer este beluarte cavaleiro por nome St. Antonio.

Bu Dentsch:

.... 48 zog ..... da Silva de Menezes in die Festung ein. Da er sie sehr beschädigt fand, versuchte er, sie zu repariren mit Soldatenhäusern und drei Magazinen und einem guten Hospital und ließ diese Kavalierbastion mit Namen St. Antonio banen.

V

Das im ersten großen Gemache des versallenen Forts von Makupa befindliche Relief, sechs Fuß hoch und dreieinviertel Fuß breit, zeigt eine Krone mit einem Krenz, auf jeder Seite mit einer Arabeske, darmitter vier Sänken, deren Kapitäle große Lanzenspitzen zu sein scheinen. Zwischen den Säulen besindet sich eine Nische in Muschelsform, darüber eine gänzlich verwischte Inschrift, von welcher blos der Ansangsduchsesde X zu erkennen ist. Nach von der Deckens Meinung besand sich im Juneren der Nische wahrscheinlich die Statue irgend eines Heiligen. Das Fort selbst ist im Viereck gedaut, sünzzig Fuß lang und breit und zwanzig Fuß hoch. Drei große Schießscharten öffnen sich nach der See hin, eine vierte ist in der Nische der Eingangsthür angebracht. Ein versallener Thurm nach der Seeseite zu diente zum Anslugen. Einige andere, zwei Fuß dick und von kleinen Schießscharten durchbrochene Manern bestehen theilweise aus Steinen, welche nicht auf der Insel Mondas vorkommen.

#### VI

Eine aus Korallensteinen gemanerte Säule auf einem doppelten Sodel, welche auf den Karten "Basco de Gama Pillar" genannt wird, auf einer Landzunge in der Nähe von Malindi. Ihre ganze Höhe beträgt sechzehn Fuß, die Breite unten sechs, oben vier Fuß. Das zwei Fuß hohe, aus Sandsteinen gehannen Krenz hat in der Mitte einen Schild mit fünf quincunxweise gestellten Schilden, jeder mit fünf in Gestalt eines Andreaskreuzes darauf gelegten Münzen. Zegliche Juschrift sehlt.

"Beiter", fagt Decken, "habe ich in Malindi feine Spur von portngiesischen Ruinen gefunden: alle Bauten rühren von den Arabern oder vielleicht auch von den Perfern her, wie die vielen Inschriften beweisen." (Bergl. Brenner's Bemerkungen im zweiten Bande.)



Portugiesische Ruinen und Inschriften. I.





# Erklärung zu ber Tafel "Portngiesische Ruinen und Inschriften II."

(Bergl. S. 194.)

Inschrift über dem Thore des Forts von Mombas. Die Buchstaben sind vertiest in eine Sandsteinsplatte von etwa dritthalb Fuß Höhe bei viereinwiertel Fuß Breite eingehauen. Darüber (f. die unterhalb besindliche, aus Owen's "Narrative of Voyages" entlichnte Ansicht des ganzen Festungsthores) besindet sich ein freies Feld von gleicher Größe, auf dessen einer Seite ein Schild steht in der Form eines Herzens mit zwei Areuzen und drei Kreisen, während die andere Seite ilberkalkt ist. Der Giebel zeigt eine Sonne mit einem Areuz und dem I. H. S. der Jesuiten, darunter ein Herz mit drei Flammen. Die Inschrift weicht in Etwas von der in Kraps Buche angegebenen ab; da sie indessen von Baron dreimal genommen wurde, ist sie wol genan. Auf unserer Tasel ist sie tren nach der Kopie des Keisenden wiedergegeben, auf welcher einige der Zeilen nicht ganz ausgesilllt sind, wie Dies in der Wirklichkeit vernutlich der Fall ist. Sie lantet:

En 1635 o Capitão Francisco de Siexas (? Seixas) de Cabral o foi desta fortaleza por 4 annos sendo de idade de 27. e a re(e)dificou de novo, e fez este corpo de guarda, e reduzio a Sua Magestade a costa de Melinde, achando - a levantada, pelo Rei tirano, e fez - lhe tributarios os reis de Tondo, Mandra, Luziva e Jaca, e deo pessoalmente a Pate e Sio hum castizo não esperado na India, athé arrazar - lhe os muros, e apenou os Muzungulos, castigou Pemba matando a sua custa os Regedores alevantados e todos os mais de fama, e fez pagar as parias que havião negadas a Sua Magestade, e por os taes serviços o fez fidalgo de sua casa tendo - o despachado por outros taes com o habito de Christo 500 mil reis de tença e 6 annos de Governador de Jafamapatão, e 4 de Biligão com a faculdade de poder nomear, tudo em sua vida e morte, sendo Vice-Rei Pedro da Silva. Era de 1639 annos. 31 Deutjó:

Im Jahre 1635 ist Francisco de Seixas de Cabral — 27 Jahre alt — vier Jahre lang Kommandant dieser Festung gewesen; er hat sie von Neuem ausgebaut, hat diesen Wachtposten eingerichtet und seiner Majestät die Küsse von Melinde (Masindi) unterworsen, welche er durch ihren thrannischen König in Aufruhr sand, hat die Könige von Tondo, Mandra, Luziva und Jaca\*) tributpssichtig gemacht, hat auch selbst (den Städten) Pate und Sio eine in Indien nicht erwartete Züchtigung angedeihen lassen und ihre Manern geschleist. Er hat den Muzungulos Lieserungen auserlegt, Pemba bestraft, indem er auf seine Berantwortung die ergrissenen Ansührer sowie andere Angeschene tödtete, und hat sie Tribut bezahlen lassen, welchen sie seiner Majestät verweigert hatten, sür welche Dienste (der König) ihn zum Fidalgo seines Hauses machte, nachdem er ihn zum Nitter des Ordens Christi mit 50 Milreis Pension und auf sechs Jahre zum Statthalter von Jasamapatäo ernannt hatte, sowie auf vier (? Jahre) von Biligäo mit der Bollmacht seinen Stellvertreter zu ernennen, sowol sür seine Lebenszeit als sür den Todessall. Zur Zeit, da Kedro da Silva Vicelönig war. — Im Jahre 1639 unserer Zeitrechnung.

Außerdem finden sich nach Deckens Aufzeichnungen noch auf Mombas:

1) Ein sechzehn Fuß hoher Obelisk aus Korallengestein mit einem anderthalbsüßigen Kreuz auf der Spitze (wahrscheinlich die S. 207 Z. 12 erwähnte Säule). Der gemanerte Sockel ist etwa zwei Fuß hoch. Leider ist der Stein zu verwittert, um irgend eine Juschrift erkennen zu lassen.

2) Die Jahreszahl 1639 über einer in den Felsen eingehauenen Treppe von vierunddreißig (nicht vierundzwanzig, wie im Texte S. 207 sieht) Stusen. Ueber der Eingangsthüre des Thurmes sowie in einem Fenster besinden sich Stulpturen in Sandstein; Juschriften sehlen.

3) Eine Juschrift an einer Bastion der Festung:

.... do Capitão Mor Joseph .... novo este baluarte Santo Angelo .... ia toda em ro(n)da de parapeitos ce os (?) coa ro(n)da (ba)luar(t)es fez o mesmo ... do e abrio hum poço dentro ... muitas obras de que esta (nece)ssitava por estar des(a)barse ... d. h. h. (foweit es lesbar ift) Kommandant Joseph ... diese Bastion Santo Angelo ... ringsum Brustlehnen ... (?) ringsum Wälle errichtete er. Derselbe ... grub im Juneren einen Brunnen ... (? und errichtete) viele Bauten, welche diese (? Festung) nöthig hatte, da sie den Einsurz drohte.

4) Ein Krenz in Sandstein ohne weitere Inschrift liber der Eingangsthur zu der kleinern nach der See

zu liegenden Batterie des Forts von Mombas.

Im Inneren der Festung erinnern noch an die Portugiesen: zwei Steinhäuser, die Batteriestände, ein sehr tieser, im Quadrat gemauerter Brunnen, eine ausgemauerte Cisterne und ein unterirdischer Gang, welcher nach der See sührt.

<sup>&</sup>quot;) Ein Ort an der Rufte, nicht zu verwechseln mit dem Kilimandscharolande Dichagga.

EN 1635-OCAPITAD.MR. FRC DESIFICAS DE CABRE OF TDESTA PORT A PORT. ANS SENDET DADE DETERMENTE OV. DEN V. CFCSCSTC. CRPODQVARDA. CREDVZDA. SIMC AC STADEMELLIDE ACHANDA. ALVANADA. PLERETTIPANO CF. S. LHE. TRIBY TARRS. OSK. S. DOTNO MORALIZIVA. C 1ACEDEV PESAL MI. APAT: EST. HVNI ESTUGO. NAU. EPPRAD MIDIATHERAZALIOSNYR SAPENVOSMYZYNGVES CSTIGOYEM. MANDASVA CSTAON. CLORES ALVANADO ETDO OMIANS. D. FATA. OF S. PAGR. ASPALASE AVNAO. NEGADA. SA. SMC. PRITA & SE TVI GO OF S. FIDALO DUSVACZA. T. NOO. LA. DESPAGDE: OTRO TASCO OBIPDIZPO. S. MIL. RS. DET. NGC. CANS. D G. ID. IAFAMPROS 4D. B. L. I. G. AO CO-FACLADE DP. DE. NAEAR. TVDO T. SVA. VIDA. EMORT C. S. NO. VREIP. DASILVA. C. A. D. 1639.



Portugiefische Ruinen und Inschriften. II.





elberg lagshandlung







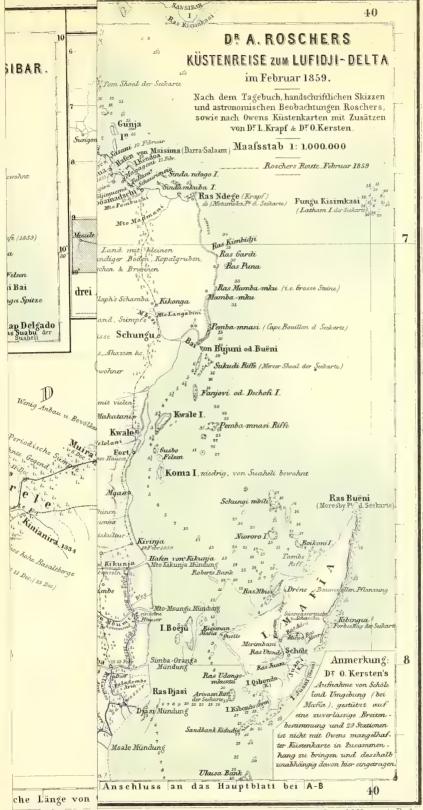







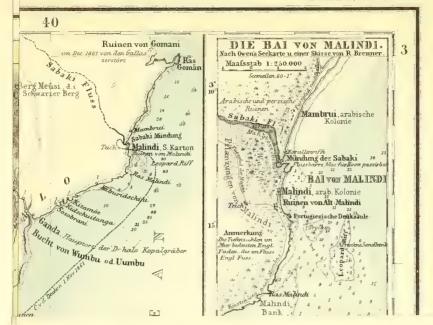

















